







# Volkskrieg an der Loire

im Gerbst 1870.

Nach amtlichen Quellen

und

handschriftlichen Aufzeichnungen von Mitkämpfern

dargestellt

pon

Frik Hvenig.

GH.

Erfter Band.

Bweite Auflage.

Mit drei Rarten und einer Sfizze in Steinbrud.

Berlin 1894.

-----

Ernst Siegfried Mittler und Sohn stänigliche Hofbuchhandlung Rochftraße 68-70. DC 305 His Bd.1

Mit Vorbehalt des Uebersetzungsrechts.



# Vorwort.

Alotto: Die richtige historische Darstellung giebt die schärsse Kritik. Gefammelte Schriften V, 277.)

Der Arieg an der Loire ist bisher lediglich als ein Ringen zwischen den beiden seindlichen Heeren aufgesaßt und dargestellt worden. Dersselbe war aber mehr; denn die französischen republikanischen Armeen wurden unterstückt von der Volkserhebung, der Arieg wurde zum Volkstrieg. Heer und Volk der Franzosen begünstigte wieder wesentlich der Kriegsschauplatz, dessen Sigenart zu würdigen ebenfalls noch Gegenstand einer kritischen Untersuchung sein nunß.

Die beutschen Armeen an der Loire waren die einzigen, welche, vom letzten Zeitraum der Schlußperiode des Arieges abgesehen, fortbauernd große operative Aufgaben zu lösen hatten, Anfgaben, von welchen die Entscheidung des Arieges gegen die Republik abhing, und die dadurch keineswegs an Bedeutung verlieren können, daß die deutsche Strategie, in weiser Erskenntniß ihrer allgemeinen Aufgabe, sich ans freiem Entschluß innerhalb bestimmter, engerer Grenzen bewegte.

Inwiesern die heutige Armeeführung erschwert wird, wenn zum Kriege der Armeen sich der Bolkskrieg gesellt und Beide von der Gestaltung des Landes und den reichen Hülfsquellen sowie dem Temperament eines militärisch wohl beaulagten Bolkes begünstigt werden, dafür giebt es außer diesem Beispiel kein anderes in der neueren Geschichte, welches für die Kriegskunst die gleiche Bedeutung hätte.

Die Volksheere von heute, beseelt von einem mächtigen Nationals gefühl, müssen in Zukunft wieder zum Volkskriege führen, baran wird

IV Vorwort.

das Bölferrecht nichts ändern, denn das fodifizirte Recht ist Volksleidenschaften gegenüber machtlos.

Wenn nach menschlicher Voraussicht dies der Lauf der historischen Entwickelung sein wird, dann hat die Geschichtsschreibung die Aufgabe, dem Wesen und den Erscheinungen des modernen Volkskrieges auf den Grund zu gehen, um der Ariegskunst gewissermaßen neue Lehren an die Hand zu geben.

Der Volkskrieg an der Loire zeigt z. B., wie gering die Erfolge einer an sich vorzüglichen und unternehmenden Neiterei unter solchen Umständen gewesen sind und — sein werden. Er dietet das eigenartige Bild dar, daß zwei Armeen vom weit entfernten deutschen Hamptquartier aus geleitet werden, ein Fall, der sich in Zukunst wiederholen muß und, ganz abgesehen von der Frage, inwieweit er glückte oder mißglückte, gründlich studirt zu werden verdient, weil die neuere Kriegsgeschichte ein ähnliches Beispiel nicht enthält.

Schon bald nach dem Kriege begann ich die Niederschrift und Aus= arbeitung meiner persönlich gewonnenen Gindrücke, und mein Plan, den Bolfskrieg an der Loire darzustellen, nahm im Laufe der Jahre um so festere Gestalt an, als fein Geschichtsschreiber von drüben und hüben von biesem Charafter, im Kern erfaßt, ausging. Allein nach einer Reihe von Sahreit, in welchen ich den Kriegsschauplat wiederholt besuchte, sah ich mich aus Mangel an ausreichenden Quellen gezwungen, die Arbeit ruhen zu lassen. Nenerdings nahm ich sie wieder auf, aber trotzem mir von verschiedenen hohen Bersonen, welche den damaligen Greigniffen nabe gestanden haben, die Benutzung ihrer ungedruckten Aufzeichnungen gestattet wurde und ich auch sonst in den vielen Jahren die dankens= werthesten Aufflärungen aus allen Graden des Heeres erhielt, blieben doch noch recht viele Fragen zu beantworten, so daß ich mich im Friih= jahre 1892 wieder zur Einstellung meiner Arbeit veranlaßt sah. Da wurden mir amtliche und private Quellen eröffnet, welche die Vollendung des Werfes ermöglichten.

Bei der lebhaften Richtung unserer Zeit auf Reinigung unserer Sprache von Fremdwörtern halte ich es nicht für entbehrlich, ausdrücklich

Borwort. V

zu erklären, daß, wo Fremdwörter angewandt sind, dies mit Absicht geschehen ist, und zwar stets aus Achtung gegen die benutzten handsschriftlichen Urtunden und Aufzeichnungen, deren Schreibweise zu ändern mir nicht zustand, dann aber auch, weil oftmals ein gangbares Fremdswort eine seinere und leichtere Bezeichnung sür einen Begriff gestattet als ein frästiges, sesses deutsches Wort.

Der operative und tattische Charakter der Ereignisse machte eine Eintheilung des Werkes in zwei Bände nöthig; von diesen besaßt sich der erste fast ausschließlich mit der Strategie, der zweite vorwiegend mit der taktischen Wassenentscheidung.

Taktische Ercignisse sind jedoch nur da eingehender erörtert, wo die bisherigen Darstellungen dies erheischten, überall, wo nach meinem Urtheile hierfür kein Bedürsniß vorlag, sind sie nur kurz dargestellt worden, dagegen mußte die Schlacht von Beaunc la Rolande wegen ihrer strategischen und taktischen Tragweite mit größter Sorgsalt geschildert werden. Den Hauptwerth glaubte ich aber auf die geschichtskritische Prüfung der Urmeesührung legen zu müssen, weil diese hier eine Reihe von Gebilden zeigt, welche nur dem Volkstriege eigen sind.

Allen, welche mir bei Vollendung des Werfes mit ihrem Kath Ju Huffe gekommen sind, statte ich meinen herzlichsten Dank ab.

Friedenau=Berlin, den 26. Februar 1893.

Frik Hoenig.



# Inhalts-Verzeichniß.

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite<br>III |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I. Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3—13         |
| II. Die Rüstungen und ersten Operationen der Regierung der natio-<br>nalen Bertheidigung bis zum 12. November 1870 und die Auf-<br>stellung der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg-<br>Schwerin                                                                                                                                                                                                                                         | 14—62        |
| Die Regierung ber nationalen Vertheidigung S. 14. Die Wahl bes Regierungssitzes S. 15. Die militärischen Hülfsquellen Frank- reichs Mitte September S. 17. Organisatorische Dekrete der neuen Regierung S. 18. Geist der Dekrete S. 20. Die Dekrete über das Eisenbahnwesen S. 23. Anschauungen auf Seite der Deutschen S. 27. Fortsetung der französischen Rüftungen S. 29. Besetung der verschiedenen Operationsbasen Inde September S. 30. Die Rus |              |
| sammenstöße Ansang Oktober S. 33. Die Deutschen entschließen sich zu größeren Entsendungen S. 34. Ausstellung des 15. Armeestorps S. 35. Erste Offensive der Franzosen S. 35. General v. d. Tann marschirt nach Orléans S. 36. Die Franzosen besetzen Artenan S. 36. Treffen dei Artenan und Orléans S. 36. Refors                                                                                                                                    |              |
| mation bes 15. Armeekorps S. 37. Ausstellung bes 16. Armeekorps S. 37. Gesechte bei Châteaubun und Chartres S. 37. Die Deutschen Ende Oktober S. 38. Justände in Paris S. 38. Neue Mahnahmen der Regierung in Tours S. 38. Beschlüß einer zweiten Offenstve S. 40. Kriegsrath in Salbris S. 41. Ausbruch der                                                                                                                                          |              |
| 1. Division 15. Armeekorps S. 41. Instradirung der 2. und 3. Division des 15. Armeekorps. Ginstellung der Offensive S. 42. Wiederaufnahme der Offensive S. 42. Bemerkungen über die zweite Offensive S. 43. Skizze der Borgänge auf deutscher Seite S. 46. Aufstellung der Armee-Abtheilung S. 46. Beabsichtigter Aufmarscher Armee-Abtheilung S. 46. Beabsichtigter Aufmarscher Armee-Abtheilung S. 48. Erkundung gegen den Wald von                 |              |

Geite

Marchénoir, 7. November S. 49. Näumung von Orléans. Treffen bei Coulmiers, 9. November. Beabsichtigter Aufmarsch unausführbar S. 49. Nückzug nach Tourn S. 51. Berfammlung bei Toury: Allaines am 10. November S. 51. Bemerkungen über die Berfammlung der Armee: Abtheilung S. 52. Beurtheilung der Lage in Berfailles S. 53. Der Großherzog übernimmt den Befehl S. 54. Erwägungen über einen Rechtsabmarsch der Armee: Abtheilung und Anordnung desselben S. 56. Zwiespalt auf französischer Seite S. 58. Kriegsrath am 12. November S. 59. Die Machthaber in Tours und ihr geheimes Programm S. 60.

# 

63 - 93

Der Befehl vom 23. Oftober S. 63. Stimmung und Aufsfassung ber II. Armee S. 64. Berfassung ber II. Armee S. 66. Berminderung der Stärfe der II. Armee S. 67. Bis zur Seine S. 68. Direktiven für die II. Armee vom 1. November S. 70. Der Marsch der II. Armee in Stasseln S. 73. Die Berpslegung S. 75. Gesecht dei Bretenay am 7. November S. 79. Marsch direktiven des 10. Armeesorps S. 82. Sinnahme von Tropes S. 85. Borgänge zwischen dem großen Hauptquartier und der II. Armee S. 87. Nücklick auf die Entwickelung des Operationsentwurses S. 89.

## 

94-119

Befestigungsplan für Orleans S. 94. Unfftellung bes 17. Urmeeforps. Ginruden in feine Stellung. Fortgang ber Ruftungen. S. 96. Fortsetzung ber Befestigungsarbeiten S. 97. Changy beantragt die Offensive S. 98. Beränderungen in der Truppeneintheilung S. 99. Nachrichten über bie Deutschen S. 100. Erneute Borftellung bes Generals Changy gur Ergreifung ber Offenfive S. 101. Abschluß ber Befestigungen S. 101. Ungebuld ber Macht= haber in Tours S. 102. De Frencinet wünfcht die erfte Offenfive S. 103. Beförderung bes 20. Armeeforps nach Gien G. 103. Charafteriftif bes 20. Armeeforps S. 104. De Frencinets Schreiben vom 19. November S. 106. Lage ber Loire = Armee am 20. No= vember S. 108. Der 21. November S. 109. Der 22. November S. 110. Der 23. November C. 112. Ronflift zwischen bem General d'Aurelle und Gambetta, de Frencinet S. 112. Rommandowechsel beim 17. Armeekorps S. 114. Fortbauer bes Konflitts zwischen General d'Aurelle, de Frencinet und Cambetta S. 116. Neuer Offenfiventwurf de Frencinets S. 117. Stellung am 23. abends S. 119.

## 

Der Abmarich nach Chartres wird angehalten S. 120. Friktionen zwischen der III. Armee und der Armee-Abtheilung S. 122. Absmarich nach Nordwesten S. 126. Schwierigkeit der Kriegklage für

Die Deutschen S. 128. Die Direktiven vom 15. Rovember S. 130. Der Großherzog beschließt die Offensive gegen Dreur G. 133. Einnahme von Dreug C. 135. Wendung ber Marichrichtung von Nordwesten nach Sildwesten am 18. November E. 140. Gefechte bei La Queue de Fontaine, Torçan, Bijonnette und Ardelles S. 143. Gefecht bei St. Mairme und Jaudrais S. 144. Ergebnisse bes Tages S. 144. Folgen der Marichordnung des 18. November S. 145. Es wird ein Ruhetag beschloffen S. 147. Die Meldungen vom 19. November. Abzug des Feindes C. 148. Unordnungen für ben 20. November S. 150. Schreiben bes Generals Grafen Moltke vom 17. November E. 151. Die Melbungen vom 20. November S. 154. Der 21. November C. 154. Gefechte bei Le Colombier und Bretoncelles am 21. November E. 155. Gefecht bei La Madelaine am 21. November S. 156. Gefechte bei La Fourche, Les Ferries und Les Broffes am 21. November E. 156. Das Telegramm Moltfes vom 21. November C. 157. Der 22. November S. 159. Der 23. November S. 162. Berichiedenheit ber Anichanungen bei der II. und III. Armee S. 165. Borgange in Berfailles S. 166. Die Meinungsverschiedenheiten brangen gur Rrifis C. 168. Ungunftige Lage ber Armee-Abtheilung C. 170. Mängel ber Organisation bes Stabes C. 172.

### VI. Die Operationen der II. Armee vom 11, bis 23, November abends 17

75 914

Fortsetzung des Mariches der II. Armee C. 175. Marich bes 9. Armeeforps E. 176. Ueberfall in Nemours E. 177. Marich des 3. Armeekorps S. 178. Marich des 10. Armeekorps S. 178. Flankendedung gegen Langres C. 180. Ginmarich in Chatillon 3. 182. Die II. Armee am 15. abends C. 183. Das Schreiben Moltfes vom 10. November S. 183. Erwägungen bei ber II. Armee S. 184. Erfie Idee jum Angriff auf Orleans E. 187. Borgange beim 9. Armeeforps 3. 188. Direftiven vom 15. November an die II. Armee E. 190. Moltfes Schreiben vom 14. November an ben General v. Stiehle 3. 191. Auffassung bei ber II. Armee am 15. November abends &. 193. Magnahmen der II. Armee vom 16. November S. 196. Marich bes 9. Armeeforps S. 201. Marich bes 3. Armeeforps S. 202. Gefechte bei Nancran und Beaune la Rolande. 20. November C. 203. Gefecht bei Pafin. 18. November 3. 204. Marich des 10. Armeeforps 3. 205. Neberfall von Chablis 3. 205. Entjendung nach Chablis 3. 206. Bericht bes 10. Korps vom 17. November S. 206. Gefecht bei Esnon S. 207. Eingang des Schreibens der II. Armee vom 16. November. Gutachten bes 10. Armeekorps G. 208. Entjendung nach Billeneuve le Roi. Befehl an General v. Kraat G. 209. Fortjetung bes Mariches nach Montargis G. 210 Befetung von Montargis G. 211. Zug des Generals v. Ranhau S. 212. Befehl der II. Urmee an General v. Manftein vom 18. November C. 217. Berichte bes 9. Armee= forps und der II. Armee S. 218. Entsendungen des Majors

Grafen Haeseler und des Hauptmanns v. Bülow S. 219. Loires Armee bei Orléans festgestellt S. 220. Rüdblick auf die Anordnungen der II. Armee hinsichtlich der Frage, ob die Loires Armee stehen geblieben oder abmarschirt sei S. 221. Der 21. November S. 227. Weitermarsch des 10. Armeekorps S. 233. Der 22. November S. 235. Das Oberkommando rechnet mit einem seindlichen Abmarsch nach Nordwesten S. 236. Besehl des Generals v. Voigtssuches S. 238. Der 23. November. Meldungen der Armeetheile S. 239. Eintressen der ersten Stassel 10. Armeekorps in Beaune la Rolande S. 240. Sintressen des Schreibens des großen Hauptsquartiers vom 22. November S. 240. Die Desensive wird besichlossen S. 241. Besehl an das 10. Armeekorps S. 241. Stellung der Deutschen abends S. 242. Stellung des französischen 18. und 20. Armeeforps S. 244.

### VII. Rudblid auf die Marschoperationen der II. Armee . . . . 245-257

Biedererlangung ber Marschtüchtigkeit S. 246. Anwachsen bes Trosses. Sinrichtung auf den Winterseldzug S. 247. Ariegszucht der Deutschen S. 248. Erweiterung der Marschtiesen S. 250. Berschiedenartigkeit der Marschzonen S. 250. Die Bekleidung S. 251. Besserung der Kondition der Pferde S. 252. Maßnahmen beim linken Flügelforps S. 252. Selbständigmachung der Infanteries Brigaden S. 253. Verwendung der Kavallerie zum Ausklären und Melden S. 254. Geheinnhaltung der Marschziele S. 255. Der Sicherheitsdienst während der Racht S. 255. Entsendungen S. 255.

#### 

Abmarsch auf Blois 24. November S. 258. Das Schreiben Molttes vom 22. November S. 262.

#### 

Die Erkundung bes 9. Armeekorps S. 267. Die Erkundung bes 3. Armeeforps S. 270. Die Erfundungen bes 10. Armeeforps. Bei Boiscommun S. 272. Die Erfundung gegen Bellegarbe S. 275. Gefecht bei Ladon S. 276. Gefecht bei Maizières S. 279. Der Berkehr zwischen bem 10. Armeeforps und ber II. Armee S. 282. Sonftige bei ber II. Armee eingelaufene Nachrichten und Meldungen S. 285. Der Verlauf ber Dinge auf französischer Seite S. 285. Bertheilung ber Loire-Armee am Abend bes 24. November S. 287. Bertheilung ber beutschen Streitfrafte am 24. November abends S. 287. Gesammtergebnisse am 24. Rovember abends S. 288. Die Paviere Dailung S. 290. Erwägungen beim Stabe ber II. Armee am 24. abends S. 293. Berfammlungsbefehl ber II. Armee vom 24. November 8 Uhr abends S. 297. Berschieden= heit ber Anschauungen zwischen bem großen Hauptquartier und ber II. Armee S. 299. Frangösische Magnahmen vom 24. abends S. 303.

| IX. Der 25. November                     | 307-344   |
|------------------------------------------|-----------|
| a. Die Borgänge bei der Armee-Abtheilung | 307       |
| b. Vorgänge bei der II. Armee            | 315       |
| X. Der 26. November                      | 345 - 383 |
| a. Die Borgänge bei der Armee:Abtheilung | 345       |
| b. Die Vorgänge bei ber II. Armee        | 356       |
| XI. Der 27. November                     | 384-419   |
| a. Die Borgänge bei der Armee-Abtheilung | 384       |
| b. Borgänge bei der II. Armee            | 388       |

Bericht bes Grafen Malbersee vom 27. November S. 398. Die Bedeutung bes Walbes von Orléans. Der Theil westlich ber Straße Orléans—Artenay S. 401. Bon ber Straße Orléans—Artenay S. 401. Bon ber Straße Orléans—Artenay bis zum Kanal von Orléans S. 401. Der Theil bes Walbes vom Kanal Orléans bis Gien S. 407. Borgänge beim 10. Armeekorps S. 410. Befehl vom 27. November für den 28. S. 411. Auftrag des Nittmeisters v. Alvensseben S. 412. Borgänge auf französischer Seite S. 414. Operation auf Montargis sehlerzhaft S. 414. Das 17. Armeekorps ausgelöst S. 415. Möglichkeit der Unterstützung des 17. Armeekorps durch das 16. S. 416. Reue Panif beim 17. Armeekorps S. 416. Lage des Generals des Ballières S. 416. Berwirrung auf Seite der Franzosen S. 418. Bertheilung der Deutschen am 27. abends S. 419.

# Anlagen.

| I.   | 1. Die Thätigkeit Gambettas und de Frencinets seit dem 9. Oktober 1870 | 1*  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 2. Ordre de Bataille der Loire-Armee zu Ende November 1870             | 2*  |
| II.  | Instradirung des 2. Armeekorps von Met nach Paris                      | 14* |
| III. | Nachrichten des großen Hauptquartiers über den Stand ber frangofischen |     |
|      | Rüftungen bis zum 3. November 1870                                     | 15* |
| IV.  | Ordre de Bataille der II. Armee am 15. November 1870                   | 19* |
|      | Ordre de Bataille der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlen-     |     |
|      | burg-Schwerin am 15. November 1870                                     | 28* |

# Kartenbeigaben.

Ueberfichtskarte 1: Bormarich ber II. Armee von ber Mosel bis zur Loire.

2: Operationen der II. Armee und der Armee-Abtheilung des Grocherzogs von Medlenburg-Schwerin.

3: Uebersichtstarte ber Gisenbahnen und Telegraphenlinien.

Operationssstige der Märsche des Hauptquartiers der Armec :Abtheilung im November 1870.

# Abfürzungen.

Rr. A. = Rriegsarchiv des Großen Generalstabes.

I./56. 2c. = I. Bataillon 56. Regiments 2c.

9., 56. 2c. = 9. Kompagnie 56. Regiments 2c.

# T.

# Einleitung.

Die Kriegskunst unter König Wilhelm I. wird in der Geschichte Bernichtungsbereinst als die ber schnell mit Massen geführten, vernichtenden Schläge bezeichnet werden; dies ist ihr von vornherein eigen, selbst in dem Ariege der "Lehrjahre", 1864, war die Strategie von der Absicht der Bernichtung getragen. Als Kunft ber rechtzeitigen Maffenversammlung und der dann erlangten Vernichtung des Gegners fteht die Strategie jenes Feldherrn unerreicht da, und derjenige Feldherr, welcher von der Bufunft nicht überrascht werden will, muß sich in die operative Seite der Kunft versenken. Königgrätz, Gravelotte, Sedan, Ginichließung von Paris sind nicht nur die großen Marksteine dieser Kriegführung, sondern sie bedeuten streng genommen die Vernichtungsschläge des Gegners bis zur Erfüllung des Willens des Siegers, obwohl die Fortsetzung des Krieges von 1870 durch die Republit dem in der äußeren Form widerspricht. Die Kriege unter Wilhelm I. sind baber burch ihre Kürze einerseits und die Dimensionen bei den Vernichtungs= schlägen andererseits typisch, gewissermaßen als ein höherer Grad ber Strategie, wobei jeder taktifche Bernichtungskampf feinen besonderen Berlauf und sein besonderes Gebilde zeigt. Bielfach ftogt man auf Berwandtes, felten wiederholt sich baffelbe, die Aunst findet fast jedesmal neue Formen für benfelben Zweck. Strategie und Taktik burchbringen sich auf dem Schlachtselbe und fließen in der höchsten Vollkommenheit glatt berart ineinander über, daß die Tattit von selbst den Faden der Strategie weiterspinnt und biese ihn wieder von jener aufnimmt. Diese höchste Vollkommenheit ist bei fast allen großen Kämpfen Wilhelms I. nachweisbar, wenngleich in dem einen Falle mehr als in dem anderen, und biefer Ausspruch bürfte barum fanm einem Wider= fpruch begegnen, weil es sich hier nicht um Zufall und Glück u. f. w. handelt, sondern um vorbedachte Planmägigfeit. Also die Anlage ber

pringip.

Schlacht ist saft ausschließlich bestimmend für den weiten Blick, das große Ziel und die Kühnheit des Feldherrn. Wenn man aber überhaupt von der Anlage einer Offensivschlacht sprechen darf, welche im glücklichen Falle die Vernichtung des Gegners nach sich ziehen mußte, so können auch dafür wieder Königgrät, Gravelotte und Sedan als typisch gelten.

Das Bestreben, jede erreichbare Einheit auf das Schlachtseld zu bringen und auf dem Schlachtselde in der wirksamsten Richtung den Hamptschlag zu sühren, ist an der Strategie Wilhelms I. nicht nen, allein die Dimensionen beim Ersolge — ob mittelbar oder unmittels bar — sind nen.

Jehlichlagen bes Vernichtungsprinzips.

Ein flüchtiger Ueberblick über bie Kriege Wilhelms I. zeigt nur ein Beispiel, in welchem diese große Kunft gewissermaßen untren gegen sich selbst wird, es sind die strategischen Operationen und taktischen Magnahmen, welche zur zweiten Einnahme von Orleans führten. Dieje eine Erscheinung, man könnte sagen, dieje einzige Ausnahme von ber Regel, muß an sich die Aufmerksamteit fesseln und ben Kriegs= forscher auf den Weg der erklärenden Untersuchung verweisen. um so mehr, als das Mifglücken der beabsichtigten Bernichtung bis in die neueste Zeit Veranlassung zu abfälligen Urtheilen über Männer von unbestrittenem Verdienst und Talent überall da geboten hat, wo die nothwendigen Kenntnijse fehlten und nach dem Stande der Forschung fehlen nuckten; würden diese Krititer tiefer in den Zusammenhang der Dinge und die Perfonlichteiten eingedrungen sein, so hätten sie die Greigniffe um Orleans mit größerer Schoming benrtheilen müffen. Es ist möglich, daß biese Darlegung an einzelnen Stellen ben Ginbrud einer Vertheidigung erweden könnte. Ift bas ber Fall, jo fann ich versichern, daß dies keine vorgesaßte Absicht war, sondern daß die Bertheidigung einfach in den Thatsachen beruht, welche nun durch eine freie Benutzung des archivalischen Materials befannt werden und Vieles erklären, was bis dahin einer näheren Beurtheilung fich geradezu entzog. Hiermit sollen selbstredend wirkliche Tehter nicht beschönigt werden; im Gegentheil werden diese, wo und wann sie begangen wurden, ebenfalls fich aus ben reinen Thatsachen ergeben.

Man schreibt keine Geschichte — und vor allen Dingen keine Kriegsgeschichte —, um "hinterher" zu kritisiren und den Ruhm der Führer und der Streiter zu vermindern; man schreibt sie zunächst zur Belehrung für bie Allgemeinbeit und zur Anregnng der Künstlernaturen unter ben Männern von Fach. Darstellung und Kritik muffen aber von dem Streben nach Wahrbeit und Gerechtigfeit getragen fein.

Daß die bei der zweiten Ginnahme von Orleans beabsichtigte Vernichtung migglückte, ift, wie man beute die Dinge überfieht, die Hampturfache bes gaben Widerstandes ber Republik gewesen. ware uns ber vom General Grafen Moltte bei Orleans beabsichtigte Bernichtungsichlag geglückt, fo würde fich weder die Urmee unter Chango noch unter Bourbafi gebildet baben; Die Republif bätte ihre besten Urmee= forps im freien Relde (15., 16., 17., 18., 20.) verloren und fich auf Streitfräfte von zu geringem tattischen Werth und zu ungenügender Zahl beschränkt geschen, um bann noch einen ernfteren Widerstand in ben Provinzen leiften zu fonnen. Dag die Bernichtung bei Orleans nicht eintrat, und die Republik seitdem einen fraftigen Widerstand ausüben tonnte, ift ein weiterer Grund, weshalb jene Ereigniffe gang besonders die Aufmerkfamkeit der fritischen Geschichtsschreibung verdienen. Gin vernichtender Schlag ift ber fürzeste Weg zur schnellen Kriegsbeendigung; wer also die vom Eriege untrennbaren lebel möglichst vermindern will, muß ben Krieg im Sinne ber Strategie Wilhelms I. führen. Um bas gu können, ift bas Studium eines Beispiels bes Miggludens ber Bernichtung lehrreicher, als mehrere geglückte es sein können. Es möchte fich aber, Alles in Allem betrachtet, fein Vorfall in ber neueren Kriegs= geschichte finden, bei welchem die Absicht der Bernichtung auf jo viele Schwierigkeiten, Störungen, unvorbergegebene Beichebniffe n. f. w. gestoßen ist wie bei Orleans, woraus sich bann ber Gang ber bortigen Kriegführung bis zu einem hoben Grade ertlärt.

Mit ber Bezeichnung: "Der Bolfsfrieg an der Loire" habe ich Beranderung bes nicht nur die neue politische Phase hervorheben wollen, in welche Charattere des derfelbe unter der Republik getreten war; es foll biermit augleich ausgedrückt werden, daß und in welchem Grade der ursprünglich nur von den beiderseitigen Deeren geführte Arica seinen Charafter veränderte: ferner, wie weit schwieriger die Aufgabe der Strategie wird, je nach= dem sich die Operationen mehr an den Grenzen oder im Bergen bes Landes abspielen. Die beutschen Seere fampften nicht nur gegen eine andere Regierung, fie fämpften vor allen Dingen gegen eine andere Urmee. Sie befanden fich in großer Unterlegenbeit an Babl, aber in

der Ueberlegenheit an Tüchtigkeit. Wie weit unter solchen Verhältnifsen die Operationslinien ansgedehnt werden dürfen und vernichtende
Schläge noch möglich sein können, dies ist eine Erwägung, welche sich bei dem
bentigen Stande der "Bölker in Wassen" Jedem von selbst aufdrängt,
und worüber die Kriegführung durchaus mit sich im Klaren sein muß,
will sie der Strategie keine Ziele anweisen, die gar nicht oder nicht in
dem gewünsichten Grade erreicht werden können.

Rede Berlängerung der Operationslinien erschwert die Kriegführung; ber Uebergang jum Bolkstriege verändert ben Kriegscharakter, macht fich bei den Operationen fühlbar und vermehrt die Anstrengungen der Truppen. Der Kriegsschauplat an der Lvire war sehr verschieden von dem im Often Frankreichs; die regnerischen Novembertage im Berein mit ben furzen Tagen und langen Nächten legten ben Operationen empfindliche Teffeln an und ließen in vielen Fällen das nicht als ausführbar erscheinen, was zur Sommerszeit auf festen Strafen und bei langen Tagen in operativer Bezichung bewirft werden kann. Hierzu trat dann noch vor allen Dingen die Erbebung, in der sich das republikanische Franfreich seit dem Tage von Coulmiers (9. November) befand. Man fann biese Erhebung strenggenommen keinen Aufstand nennen, etwa in dem Sinne des spanischen Aufstandes gegen Napoleon I. Allein ber Grad der Boltserhebung und sein Ginfluß auf die deutschen Operationen ift boch bisher nicht so veranschaulicht worden, daß man daraus die wirflichen Schwierigteiten erkennen tonnte, mit welchen nicht nur die deutsche Heeresleitung in Hinsicht der Erlangung von Nachrichten und folgerichtig ihrer Anordnungen und Ziele, sondern auch die Truppenführung herunter bis zur einfachen Patronille gerade in der Periode von Continiers bis zur zweiten Ginnahme von Orleans zu fämpfen batten. Es wird daher auf die Darstellung biefer Dinge, auf Grund der Aften des Aricasardivs des Großen Generalftabes, besonderer Rad= druck gelegt werden; denn nur auf diese Weise kann die fritische Beurtheilung von der richtigen Basis ausgeben und gerecht verfahren.

Die deutschen Heere an der Loire hatten im November zwei Gegner: der eine waren die neuen Armeen, der andere war das seindselige und bewaffnete Bolf. Beide vereinigten sich darin, der deutschen Heeresteitung jeden Schritt zu erschweren, nämlich durch die Organisation der Zerstörung der Kommunitations und Berkehrs

mittel, die Absicht der mechanischen Abschließung des eigenen Besithes von Fremden. Ob die Wege zu Rachrichten überhaupt verstopft werden, ob die Patronille von einem bewaffneten Baner oder einem Soldaten heruntergeschoffen wird, ob Stragen, Wege, Wegweiser und Gifen= bahnen von Soldaten oder Freischärlern oder Bauern unbenntbar gemacht werden, ob die Regierung, die Armee oder das feindselige Bolf Die Mittel des Unterhalts für die gegnerische Armee vernichtet, ob ihre rüchwärtigen Verbindungen von der Armee oder dem Volke unterbrochen und bedroht werden u. f. w., das ift für die einfache Thatsache nicht von Belang. Die verschiedenen Thatsachen zusammen, besonders wenn, wie es hier der Fall war, System darin liegt, verändern nicht nur Den Charafter des Krieges, sondern erschweren die Operationen in einem Grade, der wieder nur dann richtig abgeschätzt werden fann, wenn über Die Gestaltung und den Charafter des Rriegsschanplates völlig richtige Begriffe vorhanden find. Sierbei fällt der Charafter des Bolfes, jein Temperament, sein nationaler Stolz, das Bertranen in seine Mittel und die geographische Gestalt sammt den Kommunifationsmitteln zu Lande und zur See ins Gewicht, und wenn dies zusammen berücksichtigt wurde, so war das Frankreich von 1870 ein Land, deffen fernere Wider= standsfähigkeit seit ber Bernichtung bes faiserlichen Heeres schwer genau benrtheilt werden fonnte, die aber auch nicht unterschätzt werden durfte.

Die mächtige Ausbehnung des Waldes von Orleans, der nach Morden vorspringende Lauf der breiten Loire mit dem fünstlich versstärkten Anotenpunkt Orleans konnten unter den obwaltenden Umständen der Vertheidigung sowohl als dem Angriff der Franzosen erhebliche Bortheile gewähren, falls eine operationsfähige Armee in der Handeines tücktigen Feldherrn vorhanden gewesen wäre. Inwiesern das Letztere zutreffen würde, war im vorans deutscherseits nicht mit Sichersbeit zu ermessen. Vorsichtig erschien es sedenfalls in dieser Beziehung, seit dem Zeitpunkte nicht mehr zu gering davon zu deuken, da die Mepublik, unter geschickter Benntzung des Waldes von Marchenoir, bei Conlmiers erhedliche Streitkräfte gezeigt und sie gleich darauf nach Orleans geworsen hatte, ein Schritt, welcher freilich zu einer neuen Katastrephe hätte sühren können.

Neben allen biesen Gesichtspunften sprachen aber auch die Ginheit und Gleichheit eines großen Bolfes in Bezug auf seinen hoben Kultur=

zustand gewichtig mit. Es giebt Länder und Bölfer, welche nach ber Beseitigung ihrer Gelbarmee ohne Weiteres eines langeren Biderftandes unfähig werben, weil die Hülfsquellen sehr ungleich über ihr (Sebiet vertheilt sind und es an Communifationen u. s. w. gebricht, Truppen und Armeebedarf sicher und schnell nach jeder beliebigen Richtung bin überzuführen. Ein solches Land war bas Frankreich von 1870 nicht. Selbst wenn es zur Balfte vom Teinde unterworfen war, tonnte die andere Hälfte vermöge ihres Reichthums an Menschen und Mitteln sich nen organisiren, weil Frankreich eben ein alter centralisirter Staat mit einer gleichmäßig über sein Territorium vertheilten Kultur und folgerichtig in biefem Falle — Kriegsmitteln war. Sübfranfreich fann 3. B. noch beträchtliche Streitfrafte aufstellen und erheblichen Widerstand leisten, wenn gang Nordfranfreich, Paris eingeschlossen, unterworfen sein sollte. Die Gründe hierfür sind recht mannigfaltig, zu ftatten kommt Frankreich hierbei seine maritime Machtstellung und Lage, seine Mücken- und Flaufensicherheit, sowie für die Organisation des Biderstandes die Möglichkeit einer Bertheidigung nach großen strategischen Abschnitten.

Die Frage des zweiten Aufmarsches.

Es wurde gejagt, der Krieg hätte einen anderen Charafter an= genommen. Dies nicht allein, es handelte fich für die Deutschen bei dem Ariege an der Loire gewiffermaßen um einen zweiten Arieg, bem natürlich ein zweiter strategischer Aufmarsch wie bei jedem anderen voransgeben unifte. Treten sich zwei Staaten in ber Berfassung gegenüber, wie sie aus dem Frieden in den Krieg übergehen, so haben Beide - oder fie follten es wenigstens - Beit, Belegenheit und Mittel gehabt, über bas geeignetste Aufmarschgebiet und bie geeignetste Aufmarichfront in ihm zu einem Entschluß zu fommen, und Kehler in der Wahl bes Aufmariches find im ganzen Verlaufe bes fpäteren Rrieges fann wieder aut zu machen. Im Frieden fann man, weil man es mit längst bekannten festen Organisationen zu thun hat und weil man sowohl die Grenzgebiete kennt als auch die Apirationen des Gegners zu errathen im Stande ift, einen feindlichen Aufmarsch mit hente jedenfalls — mathematischer Gewißheit im Großen und Ganzen vorherjagen und felbst den eigenen aufs Befte wählen, vorbereiten und von langer Hand ber gewiffermaßen einleiten. Man es eben mit einer gangen Reihe fester, greifbarer und berechenbarer

Größen zu thun, und man hat für das Ausmarschgebiet auch die vorher bekannte geographische Grenze in seinem Machtbereiche, bis wohin alle Ausmarschmittel sostematisch und unaufhörlich zusammenwirken.

Gang anders gestaltete sich dies bei dem zweiten Aufmarich und bem zweiten Kriege 1870. Die Linie Paris-Mets-Dijon fonnte mit Recht bei der Uebergabe von Metz als die dentsche Basis für den zweiten Aufmarich betrachtet werden. Ohne hierbei auf die Kriegsichanpläte im Norden und Often näher zu rüdfichtigen, blieb es boch fürs Erste ungewiß, welche Ausmarich front für den Arieg an der Loire Die geeignetste und wirffamfte sein wurde. Ware ber Rrieg nichts als eine Berechnung mit Birfel und Karte, jo hätte man barauf leicht Antwort ertheilen und vollständig sicher gehen können, allein er ift weit mehr, und das Mehr liegt auf allen Gebieten im Ungewissen. Ueber dieses Mehr hat sich Napoleon I. in Preußen 1813 noch mehr getäuscht als vorber in Spanien, und man wird boch gewiß zugestehen, daß er ein großer Feldherr war. An diefer Täufdnug ging Napoleon recht eigentlich zu Grunde. Es ist eben sehr schwer, die Widerstands= fraft eines Bolfes im voraus richtig zu beurtheilen, welches sich ent= ichließt, ben Gindringling von seinem Grund und Boben zu vertreiben. Seit der lebergabe von Met befand sich bas faiserliche Heer mit Ausnahme fleiner Bruchtheile in bentscher Gefangenschaft. Die in Frankreich verbliebenen Bruchtheile waren bem bentichen Generalftabe genan befannt, die gesammten Detrete ber Regierung ber nationalen Bertheidigung gelangten frühzeitig ebenfalls zu feiner Renntniß, die Rach= richtenabtheilung beffelben verfolgte Tag für Tag die Ausführung der Defrete und man war im Allgemeinen, wie fich später zeigen wird, über die Neuschöpfungen aus Linien= und Depottruppen wohl unterrichtet, auch über die Aufmarschgebiete der neuen Armeen, weniger über ihre Stärfe, Busanmensetzung und Absichten. Diefes im Ganzen gute Ergebniß fonnte nur erzielt werden, weil man die Truppenstämme fannte, welche vom faiserlichen Beere übrig geblieben waren, also infolge ber vorhergegangenen Friedensarbeit des deutschen Generalftabes. Bei jedem neuen Kriege halt es aber erfahrungsgemäß am Anfange besonders ichwer, zuverlässige Nachrichten über ben Gegner zu gewinnen. Dies ist ichon ber Mall, wenn man es mit aus bem Frieden gum Kriege überführenden festen Verhältniffen zu thun bat, also vor allen

Dingen mit ber vorher befannten Organisation und Stärfe. Entstehen aber diese erst aus neuen Anfängen, so wird es doppelt schwierig, recht= zeitig das geeignetste Ausmarschgebiet und die beste Ausmarschfront zu bestimmen. Die Fragen werden bedeutend erschwert, falls mit der Neuaufstellung ber Streitfrafte eine Bolfsbewaffnung Sand in Sand geht, weil alsbann zuverläffige Rachrichten fehr felten rechtzeitig erhältlich werden, und die Lage beginnt sich erft zu klären, wenn die Armeen in Gefechtsberührung treten, dann aber fann es zu fpat fein. Go viel war dentscherseits zur Zeit der Uebergabe von Met vorauszuschen, daß der Hauptwiderstand an der mittleren Loire anzutreffen sein würde, ob fühlich ber Loire oder nördlich, blieb freilich offen, ob in dem Raum von Orleans bis zur Donne oder bei Orleans oder endlich westlich von Orleans-Paris, fonnte erft ipater festgestellt werden. Die Bahr= scheinlichkeit sprach für ben Raum auf bem linfen Ufer ber Loire. Zwar blieb hierbei bas allgemeine Ziel, Beseitigung ber feindlichen Armee im Felde, unverändert, allein es mußte vorerst diese Armee in ihrer Stärfe und Zusammensetzung erfannt und außerdem festgestellt fein, wo fie sich versammte, um baraus auf ihre Absichten zu schließen und demgemäß einen Entwurf zu ihrer Bereitelung aufzustellen.

Der Krieg an der Loire ift nun badurch eigenthümlich, baß die Ungewißheit über Stärfe und Absichten des Gegners etwas lange vorhielt, daß man die Auftrengungen der Republik anfangs unterichätzte und fie feit Coulmiers (9. November) an manden Stellen von Bewicht überschätte. Bon bieser Ungewißheit umften nothgebrungen die deutschen Operationen beeinflußt werden. Die II. Urmee, welcher der Krieg an der Loire hauptsächlich zufiel, sah sich daher, wenn= gleich fie an bem Gedanten ber Rieberwerfung festbielt, gu wieber= holten Beränderungen ber Mittel und Wege zu diesem Biele genöthigt. Unter dem Eindruck von Met abgerückt, daß es wahrscheinlich zu feinem einbeitlichen Auftreten ihrerseits mehr kommen würde, sondern ihren einzelnen Korps die Anfgabe gufalle, die verschiedenen feindlichen Streit= gruppen aus bem Wege zu räumen, flärte bie Nachricht von Coulmiers erft bis zu einem gewissen Grade die Situation, und die sich seitbem überall bemerkbar madende Bolksbewaffnung legte der II. Armee nun noch außer der Erteintniß, daß fie als organischer Körper Aufgaben zu lösen haben würde, die andere auf, zunächst durch ein sich

neu bewaffnendes feindliches Gebiet zu marschiren, um in den später erfennbar werdenden geeignetsten Ausmarschraum gelangen zu können.

Es wird hierbei besonders lehrreich sein, die Magnahmen des= jenigen Armeetorps näher zu verfolgen, welches dem Innern Frankreichs gunächst marichirte und, diesem seine linke Glanke bietend, ben auffeffigften Theil ber Operationszone zu durchschreiten hatte, nämlich bes 10. Als bann die Würfel bei Conlmiers gefallen waren und Orleans beutscherseits aufgegeben war, machte man aus ber Noth eine Tugend; von Operationen ber gangen II. Armee süblich ber Loire stand man ab, die Dedung der Ginschliegungsarmee von Paris durch direkte Vorlegung der II. Armee mit der Front nach Süden wurde beschloffen und somit die Entscheidung über die Ausmarschfront vom Feinde abhängig gemacht. Indem man dieferart operativ vorübergebend gewissermaßen unter die Initiative des Feindes getreten war — was nicht viel zu bedeuten hatte, denn man konnte sie ohne Weiteres jeden Angenblick wieder an fich reißen —, gelangte die II. Armee, später in Berbindung mit der Armee=Abtheilung, nun aber überhaupt eigentlich zu feinem zweck= mäßigen Aufmarich, sondern sie verharrte in direfter Berührung mit dem Feinde in einem Kordon, und darin dürften dann die Grundursachen ihrer späteren nicht vernichtenden Erfolge liegen. Man fann dafür füglich nicht die II. Urmee allein verantwortlich maden, ichon aus bem Grunde nicht, weil die Aufstellungspunkte an das große Hauptquartier telegraphisch gemeldet wurden und dieses zum Theil die Marichrichtungen und Marschziele sogar vorschrieb; allein die Thatsache bleibt bestehen. Sie wird baber später besonders untersucht werden muffen, um die Komplifation der Umstände aufzudecken, desgleichen die Berwendung der Kavallerie bei der II. Armee.

Der Aufmarsch zweier Heere am Anfange eines Arieges zweier militärisch organisiter Staaten, welche ihre militärische Organisation und Ziele gegenseitig wenigstens bis zu einem Grade hoher Wahrscheinlichkeit vorans veranschlagen können, ist daber eine weit leichtere Sache als ein neuer Ansmarsch in einem neuen Ariege, der nicht nur iuswischen seinen Charakter verändert bat, sondern wobei die seindlichen Streitkräfte tief im Junern eines Landes aufgesucht werden müssen, in welchem der Gegner es vermöge der geographischen Gestaltung desselben und der Kommunikationsmittel in der Hand hat, den Angreiser

lange Zeit zu täuschen und im Ungewissen über seine Stärke, seine Abssichten und seinen Versammlungsramm zu halten. Hierzu kommt dann noch, daß thatsächlich ganz bedentende Massenverschiedungen mittels der Eisenbahnen auf französischer Seite von einem Kriegsschamplatz auf den anderen (15. und 16. und 18. und 20. Korps) eintraten, daß übershapt eine neue Armee sich während der deutschen Operationen bildete, über die erst mühsam jede Ginzelheit sestgestellt werden mußte.

Seerführer.

Die beutschen Streitfräfte hätten im letten Drittel bes November ausgereicht, um die Loire-Armee aus dem Wege zu räumen. Wenn trotsbem die Operationen nur ichwer in Fluß famen und bann ein ber= nichtendes taftisches Ergebniß ausblieb, so beruhten die Ursachen zum Theil in der sich nicht immer gang bedenden Auffassung beim großen Hauptquartier, bei der III. und II. Armee, worunter die rechtzeitige Fassung eines großen und richtigen Entschlusses zu leiden hatte. Sie lagen aber auch auf anderen Gebieten. Es dürfte recht jelten wieder vor= fommen, daß eine Armee, wie die II., nur fommandirende Generale von gang bervorragender Tüchtigfeit hat; mit einer folden Urmee fonnte man, falls fie zusammengehalten wurde, im bamaligen Franfreich schlechterbings jede Anfgabe lösen. Allein diese Summirung überaus tüchtiger Kräfte gelangte nicht jo zur Geltung, wie es hatte geschehen fonnen. Dem Feldberen fehtte es damals dafür nicht an der Erfenntnig, allein es laftete auf ihm die ihm zugewiesene Berantwortlichkeit, bem zweiten Ariege die entscheidende Wendung zu geben; so neigte er zu vorsichtigen Erwägungen. Auch gestatteten die beiden Armeen gegenüber wechselnden Berhältniffe nicht immer bie rechtzeitige Berftändigung der Führer untereinander, und wieder hatte man, insoweit die Eigenart beider fürstlichen Beerführer in Betracht fam, in der Wahl ihrer Generalstabschefs feine glückliche Hand gehabt. Der Großberzog unterschätzte ben Gegner, ber Bring Friedrich Karl überschätte ihn. Ersterer faßte seine Entschlüsse leichter und schneller als zwedmäßig, Letterer sehr schwer und sehr langsam.

Bei ber ganzen Beschaffenheit unseres Staatenwesens wird bie bentsche Armee auch in Zufunst von fürstlichen Heersührern besehligt werden. Und das ist gut so, es ist unser Borzug. Zwar können Fürsten nicht immer Feldherrn-Naturen sein und wollen es nicht immer; aber trogdem haben sie durch Fleiß und Verständniß für wohlerwogene Nathschläge, sowie durch die Uebernahme der Verantwortung große Verdienste

um das Baterland, welche eben nur sie auf sich nehmen können. Sie bieten die verhältnißmäßig jungen Jührer, deren wir zur Leitung von Armeen bedürsen. Sie sind durch ihre Geburt bestimmt und durch ihre Erziehung dahin gerichtet, alle Gegenstände unter großen Gesichtspunkten, aus dem Kernpunkte ihres Werthes zu betrachten, auch die Nückwirkung ihrer Entschlüsse auf die Gesammtheit der Lage zu erwägen. Judem sie im Dienste des Baterlandes an die Spike der Armeen treten, besunden sie vor allem Bolke, daß der Fürst an die Stelle der Gesahr gehört; sie entsprechen der Forderung, welche das monarchische Bewußtsein und die geschichtliche Ueberlieserung der Deutschen an sie stellen. Zeder einzelne Mann fühlt, daß sie Gesahren und Strapazen mit ihm theilen, und so erhöhen sie Kampseslust und treue Ausdauer in der Seele des Soldaten.

Freilich, in strategischer Hinsicht ergiebt sich aus allebem, wie wichtig, wie unerläßlich die richtige Wahl bes Generalstabschefs ist.

# Die Rüstungen und ersten Operationen der Regierung der nationalen Vertheidigung

bis 3um 12. 27ovember 1870

und die Aufstellung der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Alekkenburg-Schwerin.

Die Regierung ber nationalen Lertheibigung.

Nachdem am 3. September abends die ersten Nachrichten über bas Schickfal ber Urmee von Châlons in Paris eingetroffen waren, wurde daselbst am 4. die Napoleonische Dynastie für abgesett ertlärt, die Republik ausgerufen und eine vorläufige Regierung ernaunt, au beren Spite der Gouverneur von Paris, General Trochu, trat. 3m republikanischen Ministerium erhielt Leon Gambetta das Ministerium des Innern, unter den damaligen Berhältnissen ein besonders wichtiges Amt. In einem Anschreiben bieses Mannes aus Baris an die Bräfetten hieß es: "Unsere neue Republit ist eine Regierung der nationalen Bertheidigung, eine Republik des Kampfes bis zum Menfersten gegen den Gindringling. Umgeben Sie sich mit Bürgern, welche wie wir von dem uneudlichen Berlangen, das Baterland zu retten, beseelt und bereit find, vor feinem Opfer zurückzuschrecken." Das Wort "Regierung der nationalen Bertheidigung" behielt die neue Regierung von nun ab bei, ebenjo trugen ihre Handlungen bis zum Schluffe bes Arieges den von Gambettas Worten gefennzeichneten Charafter. In der neuen Regierung wurde Jules Favre Minister des Neußern, weiter fagen im Ministerium von den bekannten Männern Crémieux (Zustiz), Fourichon (Marine), während Abolf Thiers sich am 12. September zum Besuche ber Höfe von London, Petersburg und Wien auf eine mehrwöchentliche Reise begab.

Inzwischen hatten sich die deutsche III. und IV. Armee der Haupts Tie Wahl des städt genähert, und es drängten sich jetzt den neuen Machthabern die Regierungssites. Nachtheile des Sitzes der Regierung in Paris insosern auf, als sie sich nun doch wohl mit dem Gedanken einer Sinschließung und Belagerung von Paris vertraut machen mußten. Trat das aber ein, so wurde der Regierungssitz sammt der Hauptstadt von dem übrigen Lande abgetrenut, der Verscher mit den ausländischen Regierungen mußte dann fraglich, mindestens in hohem Grade erschwert werden, während gleichzeitig die Organisation des Viderstandes von der Hauptstadt aus sich nicht ohne schwere Reibungen und Zeitverlust vollziehen konnte. Um dem vorzubengen, wurde Eremieux als Vertreter der Regierung nach Tours entsendet, wo damals Glais Bizoin bereits war, und am 16. September solgte ihm Vizeadmiral Fourishon dorthin nach.

Anzwischen hatte die neue Regierung von Paris und Tours aus die nationale Bertheidigung organisirt, in Paris wurden aus Depot= truppen ber faiserlichen Urmee bas 13. und 14. Urmeekorps, an ber Loire bas 15. aus ungefähr ben gleichen Bestandtheilen auf= gestellt. Diese ersten Regierungsmaßregeln muffen hente sowohl politisch wie militärisch als unglückliche bezeichnet werden, und dies sogleich zu erkennen, hätte eigentlich ben Mitgliedern ber Regierung nicht besonders ichwer fallen fonnen. Daß bieselben trothem von vornherein bas Schwer= gewicht auf die Sauptstadt legten, mag bei dem dortigen Axiom, bag Baris Frankreich fei, noch entschuldbar erscheinen, daß aber die Regierungsvertretung in Tours verblieb, nicht, wenigstens bann nicht, wenn man sich militärisch nen rusten und den Gindringling vertreiben wollte. Aus beiden Magregeln darf man folgern, dag bereits bei den erften Regierungshandlungen bie Advotaten bas lebergewicht über die Militärs erlangt hatten, und jo follte es bleiben. Mochte nun auch Leon Gambetta bald einsehen, daß die Rettung Frankreichs, an welche er glaubte, haupt= fächlich vom Lande ausgehen muffe — er sollte fich deshalb ebenfalls nach Tours begeben, wo er am 9. Oftober eintraf —, so wurden dadurch die Mängel der ersten Regierungsmaßregeln nicht beseitigt, vielmehr in militärischer Beziehung in dem Grade vergrößert, wie das Schwergewicht auf die Ruftungen der Provinzen überging. Thatfächlich entstanden vom 9. Oftober an in Franfreich zwei Regierungsgewalten, Die eine regierte in Paris, die andere beberrichte das nicht vom Beinde besetzte Frankreich.

Bare man von Anfang an barüber tlar gewesen, daß eine Be= freiung Frantreichs vom Eindringling nur von den Provinzen erhofft werden durfte, welche über weit mehr Sulfsmittel für eine Rriegführung verfügten als die Sanptstadt, ben neuen Urmeen für Operationszwecke Bewegungsfreiheit sicherten und zudem wegen der lleberlegenheit ber Ericasflotte in bauernder Berbindung mit ber auswärtigen Sanbels= und Andustriewelt bleiben fonnten, jo hätten die Machthaber zu bem Entschliffe gelangen muffen, Die Hamptstadt unter einem Befehlshaber fich felbst zu überlaffen, die Regierung möglichst tief ins Innere gurudzuziehen und bas 13. und 14. Armeekorps, ftatt in Paris, in ben Provingen aufzustellen. Die Dentschen hätten bann nicht viel geringere Streitfrafte jur Ginschliegung ber Hauptstadt verwenden, im Uebrigen voranssichtlich ihre Operationslinien beträchtlich verlängern müffen; wie weit, das bing von dem Hamptformationsraum der neuen Armeen ab.

Alles, was die Regierung der nationalen Bertheidigung unternahm, frankte, trots ihrer unbestreitbaren Thatkraft, boch an ber unzulänglichen Erfenntniß ber militärijchen Lage und Dinge; an bem Grundsehler bes politischen Dualismus, an bem Urfehler ber Berlegung bes Sites ber Regierung ber Provinzen nach Tours. Denn indem bieje Stadt, beren einzige militärische Bedeutung in der über die Loire führenden Gifenbahnbrücke lag, zum Regierungssitze gewählt wurde, mußten bei ihrer Entferning von nur nenn bis zehn Tagemärschen von Paris auch jogleich Magregeln zum Schutze ber Regierung getroffen werben, jobald die Hauptstadt eingeschloffen war.

Die politische Bedeutung, welche Tours als Regierungssitz erlangte, fonnte aber angerdem die Strategie in hohem Grade benachtheiligen, wenn an biefem Regierungsfitze festgehalten wurde. Dies follte ber Fall werben, und man tann beute breift behaupten, bag bie Strategie ber Republik inmitten Frankreichs dauernd unter dem Druck bes politijden Schwergewichts des Regierungssitzes in Tours gelitten bat, daß fie recht eigentlich baburch von Anfang an in die unwirksamsten Bahnen geleitet wurde, aus welchen sie sich rechtzeitig nicht mehr zu befreien wußte. Ein zweites Beispiel, welches in eben dem Grade den nachtheiligen Ginflug ber Politik auf Die Strategie veranschanlicht, burfte es fann geben. Die Erklärung liegt eben barin, daß Beon Gambetta und sein späterer Gehülfe de Frencinet, welche nicht nur bas Land

beherrichten, sondern auch Ariegspläne machten, der Feldherrnkunft voll= ständig fremd gegenüberstanden; trotdem darf ihren organisatorischen Leistungen die Anerkennung nicht vorenthalten werden.

Franfreich mar burch die Beseitigung des faiferlichen Beeres feines. Die militarifden wegs so widerstandsunfähig und so sehr der Mittel zur Fortsetzung des Frankreichs Mitte Rrieges beranbt, wie es um die Mitte September im bentiden Saupt= gnartier angenommen wurde. Obgleich die damals noch bestehende Rhein-Armee außer Berechnung bleibt, jo verfügte Frankreich nach ber Enquête sur les actes du gouvernement de la défense nationale um die Mitte September über folgende Wehrgruppen:

September.

# 1. Aftives Beer.

| Rlajje 1869                                     | 75 000      | Mann    |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| = 1870                                          | 141 000     | 5       |
| Engagements volontaires (Gejet vom 17. Juli     |             |         |
| 1870)                                           | 140 514     | =       |
| Mannichaften der deuxieme portion (Gesetz vom   |             |         |
| 10. August 1870)                                | 92 600      | 3       |
| Nichtgebiente Männer unter 35 Jahren, aber feit |             |         |
| dem 10. Angust 1870 einberusen                  | 177 000     | =       |
|                                                 | 626 114     | Mann.   |
| 2. Mobilgarden.                                 |             |         |
| 2. Webligarren.                                 |             |         |
| Am 1. Juli 1870 vorhanden                       | 420 000     | Mann    |
| Rlaffe 1869                                     | 145 000     | =       |
| = 1870                                          | 37.266      | =       |
| Engagements volontaires                         | 7 192       | =       |
| Infolge bes Gesetzes vom 10. August Ginberufene | 14 000      | =       |
|                                                 | $623 \ 458$ | Mann.*) |
| Angerdem fonnten später veranschlagt werden:    |             |         |
| zingervem ibiniten spater veransastagi werven.  |             |         |
| die Marinetruppen auf                           | 40 000      | Mann    |
| die Zoll- und Forstwächter auf                  | 8 000       | =       |
| die Franktireurs auf                            | 40 000      | =       |
| die mobilifirte Nationalgarde auf               | 788 800     | =       |
|                                                 | 876 800     | Mann.   |

<sup>\*)</sup> Genau dieselben Ziffern bringt Martin bes Lallières, E. 12, 13. Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870. 2

Durfte gegen Ende Oftober mit den beiden letzten Biffern ber letten Rubrit dentscherseits noch nicht gerechnet werden, so konnte man damals immerhin überschlagen, daß gegen 1 Million Bewaffnete vor= banden sein müßten (genan 1297 562), um so gewisser, als die gesammten Erlasse ber Regierung ber nationalen Vertheidigung balb nach ihrem Erscheinen zur Kenntniß bes beutschen großen Hauptquartiers gelangten. Bon diefer beträchtlichen Ziffer durften als relativ oder gang ausgebildet gelten:

Zugüge aus Allgier, Veldtruppen, welche fich ber Ginschließung entzogen hatten, Ersattruppen für den Nachschub des kaiserlichen Seeres . 100 000 Mann Reservisten, welche bei Sedan noch nicht ein= berufen waren und ihre Truppentheile noch 80 000 180 000 Mann.

Es fehlte auch Frankreich nicht an Waffen, denn nach des Pallières waren vorbauden:

an Feldgeschützen in Paris 424, in den Provinzen 2 064 an Gewehren = = 277804, = = 569 899

Syftem Chaffepot und Tabatière, sowie 1 198 501 gezogene Borber= lader verschiedener Systeme. Die Flotte stellte außerdem 198 Feld= geschütze und 20 000 Chassepots zur Verfügung.

Die Hülfsquellen Frankreichs an Menschen und Waffen waren also nach ber Schlacht von Sedan noch ganz bedeutend. Das reiche Land verfügte trot seiner Niederlagen bei allen Nationen über einen unerschütterten Kredit, es hatte eine hoch entwickelte Waffen-, Ausruftungsund Befleibungsinduftrie, vor allen Dingen in Bourges, es vermochte feine Häfen offen zu halten, ber weitaus größte Theil feines Territoriums wurde von den Deutschen nicht erreicht, man durfte daber bei der Vaterlandsliebe, dem Nationalgefühl und dem Temperament der Franzosen ben ferneren Widerstand nicht gering veranschlagen.

Drganifatorijche

Die Regierung ber nationalen Bertheibigung gab unter bem Defrete ber neuen 4. September 1870 die Waffensabrikation u. s. w. frei, die Franktireurs erhielten Gold (28. September 1870) und wurden zur Verfügung des

Ariegsministers gestellt (29. September 1870). Die branchbaren Bürger im Alter von 31 bis 60 Rahren mußten fich in die Liften der National= garben eintragen laffen (15. September 1870), am 21. September 1870 folgte ein Defret über die Bewaffming der mobilifirten Nationalgarde, am 29. September erhielt die mobilifirte Nationalgarde ibre Organisation in Kompagnien, welche, nach ihrer Ausbildung, ebenfalls zur Verfügung bes Kriegsministers stehen sollten. Um 11. Ottober folgte das wichtige Defret über die Stärfe der Kompagnien der mobilifirten Nationalgarde und ihre Zusammensetzung nach Kantonen in Bataillone von 4 bis 6 Kom= pagnien. Bei mehr als 10 Kompagnien follte ber Kanton zwei und mehr Bataillone aufstellen; die Bataillone besselben Urrondissements bildeten eine Legion, die Legionen eines Departements eine Brigade. Hatte man in Paris die Wahl der Offiziere am 19. September vollziehen laffen, jo wurde jest für die Provinzen angeorduet, daß die höheren Besehlshaberstellen herunter bis zum Oberstlieutenant vom Minister des Innern besetzt würden, während die Besetzung der unteren Grade burch Wahl erfolgen follte; am 12. Oftober erichien bas Defret zur Beschlagnahme aller Waffen fremden Ursprungs in Frankreich gegen Bergütung; am 13. wurden die Gesetze über die Beforderungen für die Daner des Krieges aufgehoben; am 14. erhielten alle Formationen, welche nicht ber regulären Armee angehörten, die Bezeichnung: Armée auxiliaire, beibe Armeetheile bezogen benfelben Sold, und Die beiden Körper bilbeten die Armee der nationalen Vertheidigung. Die Truppen beider Urmeen konnten, je nach ben Erforderniffen bes Kricges, sich ergänzen, die Offiziere in der einen oder anderen Urmee verwendet werden. Die alten Offiziere und Unteroffiziere von Bernf traten mit ihrem Range in die reguläre Armee, nach dem Kriege follte den Offizieren und Unteroffizieren der Armée auxiliaire der Uebertritt in die reguläre offen fteben. Um 14. Oftober wurde jedes Departement, welches weniger als 100 km vom Jeinde entfernt lag, als im Kriegs= zustande befindlich ertlärt. Die Bollmacht bagu stand bem militärischen Chef bes Departementsausschnisses zu; seine Befugnisse waren sehr weit= gehend, wichtige Punkte konnte er befestigen lassen und dafür Artillerie nachsinden, Wege unterbrechen, Brüden, Gisenbabnen und Telegraphen zerstören; zur Vertheidigung follte er Truppen des Departements, sowohl der regulären als auch der anxiliaren Urmee, benutzen, welche nicht zu

ben Armeeforps gehörten, auch genoß er das Recht, Nationalgarden bis zu 40 Jahren bazu einzuberufen. Am 22. Oftober wurde die Bekleidung und Ausrüftung der mobilizirten Nationalgarde festgestellt, endlich wurden durch Dekret vom 2. November alle Männer vom 21. bis zum 40. Lebensjahre, welche verheirathet oder Wittwer mit Kindern waren, einberufen, die Organisation sollte am 19. November beendet sein.

Geift der Defrete.

Comit hatte die Regierung der nationalen Bertheidigung fich die ausnutbaren Sulfskräfte des Landes bienftbar gemacht und zwar auf breitester demokratischer Grundlage: Bollsbewaffnung, Wahl der Offi= ziere, bepartementale Organisation des Widerstandes, Franktireurwesen, Aufhebung der Beförderungsgesetze, Avancement nach Berdienft. weitgehenden Befugnisse der Chefs der Departements mußten noth= gedrungen zu Zerstörungen und Verwüstungen führen, durch welche bas Land einen größeren Schaben erfahren konnte als ber Feind. Allein mochte man dies übersehen ober nicht, der Ruf an alle Kreise bes Bolfes verfehlte seine Wirkung nicht, in gang Frankreich stromte die Männerwelt in fieberhaftem Patriotismus zu den Waffen und durch unaufhörliche Defrete und Bulletins gelang es der neuen Regierung, das Land in danernder hoffnungsfeliger Spannung zu erhalten. Das Temperament der Frangosen fam den Machthabern hierbei in ebenso hohem Grade entgegen wie das Vertrauen, welches der Franzose in bie Hülfsquellen des Landes und die militärischen Gigenschaften des Bolfes fett. Frankreich war zwar burch Roalitionen ber Mächte unter= worfen gewesen, allein eine Macht hatte es bis babin in ben letzten Jahrhunderten nicht zu bengen vermocht. Was Wunder, daß der Mann an ben endlichen Sieg seines Baterlandes fest glaubte, falls ihm bies nur unaufhörlich verheißen wurde, falls man ihm vorhielt, das bis= herige Ungliich sei dem Berrath zuzuschreiben! Wenn es freilich der Regierung nicht gelang, ihre Verheißungen einzulösen, dann ließ sich voraussehen, daß die entfesselten Leidenschaften sich gegen die neue Regierung selbst richten könnten, und zu dem äußeren Rriege ber innere treten werde. Warf Deutschland das republifanische Frankreich ebenfalls allein nieder, fo war das auf der anderen Seite ein weltgeschichtliches Greignig, wie es in den Annalen der neueren deutschen Geschichte nicht vorfam.

"Aricg bis aufs Meffer", war die Lojung, und die Berheißung, baß ber Sieg nicht fehlen könnte, wenn nur auf einen Deutschen brei Franzosen fämen, ichien damals ber Bevölkerung so gewiß eintreten zu müssen wie eine mathematische Berechnung. Frankreich hatte bisher mir Unglüd erlebt, allein gefliffentlich wurde ber Glaube an Verrath von ben Machthabern genährt, denn der frangofische Soldat sei unbefiegbar. Unter ebenfo geschiefter wie leichtfertiger Bariation biefer Phrase erblickte ber Franzose in ben Männern ber republikanischen Regierung patriotische Helden, welche bie Schmach bes Kaiferreichs rächen würden. Bwar hatte er für biese Zuversicht feine rechten Beweise, allein es liegt nun einmal in dem Bolfscharafter, Die Dinge optimistisch zu betrachten, und solange der Franzose sich nicht vom Gegentheil überzeugt bat, glaubt er an Worte wie an Thaten, an Charlatans wie an nationale Helben: ja, er macht sich geradezu seine Belden. Gine neue Regierung ift in Frankreich überhaupt leichter möglich als anderswo, und wie batte biefer Regierung bas Vertrauen fehlen können, welche fich ent= fcieden auf ben Boden ber bemokratischen Grundfate stellte! Wie einst in der ersten Republik, so gedachte man badurch alle Fähigteiten zu entfesseln und sich zu sichern, benn daß es an folden fehlen könnte, um ben Gindringling zu vertreiben, daran wollte Niemand glauben. Allein die Beichnlbigung bes Verraths gegen bie kaiferlichen Generale pflanzte auch in die neuen Massen die Reime der Indisziplin, um so mehr, als sie sich ihre Offiziere wenigstens bis zu ben Stabsoffizieren in bem Anxiliarbeere wählen fonnten, und als diese Massen nicht militärisch erzogen waren, sondern erst noch geschult und disziplinirt werden mußten. Dies hatte indeffen feine Schwierigkeiten: ber Patriotismus fann ber Disziplin wesentlich zu Hülfe tommen, aber sie niemals ersetzen. geschehen nußte, sollte sich zudem schnell vollziehen; unter dauernder Erregung des patriotischen Geistes durch Bulletins mußte ferner in die gange Erziehung des Soldaten eine fieberhafte lleberhaftung eindringen, welche wegen bes bemofratischen Bodens der Entstehung für die neuen Armeen eine Rette von Gefahren zeitigen konnte. Boltsbewaffnungen find niemals ohne Bedenfen, ber Staat aber, welcher fich bagu entichließt, muß eine legale und feste Regierung haben. Frankreich hatte feine von beiben, und die neue Regierung mußte bei bem Boltscharatter ber Frangosen Siege ersechten, balbige Siege, falls fie nicht gestürzt werden und

untergeben follte, bevor ihr eigenes Wert Leben und Gestalt angenommen. Dies empfanden Gambetta und de Frencinet fehr wohl, Beide fannten die Frangosen, und so handelten sie nach dem Grundsatz, durch den Barteis gängerkrieg örtliche Erfolge zu erzielen und dem Bolke den Glauben an seine Unüberwindlichkeit täglich von Neuem vorzuführen. Für ben Parteigängerkrieg nuffte man nabe am Teinde fein, mußte ortstundige unternehmende Mannschaften zur Sand haben. Go entstanden die Franktireurs. Die ersten Freischaaren waren zwar ichon am 26. Angust in der Gegend von Clermont beobachtet worden, indessen schlief die Bewegung bald wieder ein. Die neue Regierung griff die Erscheimung auf, gestattete ben Freischaaren weitgehende Freiheiten, und bei ber Lust und Liebe zum ungebundenen Leben und den phantastischen Trachten nahmen die Freischaaren beständig an Zahl zu. Anfangs bestanden sie aus fanatischen Menschen, nach und nach gesellten sich gebildete und edle Patrioten ihnen zu, die Regierung nahm fie in Sold, stellte fie unter die Kriegsgesetze, beließ ihnen aber ihre Autonomic. Go wurden fic zu einem zweischneidigen Schwert, Die befferen Glemente gingen in Die festeren Truppentheile über, und die Franktireurs verwandelten sich nach und nach in Ränber, welche eine Plage für das eigene Bolk wurden; Gambetta mußte fie ichließlich abichaffen. Es foll nicht verkannt werben, daß sie besonders im Oktober und November die deutsche Rriegführung erschwerten und sogar lähmend auf die Entschlüsse wirkten, weil ihr Auftreten etwas Unheimliches hatte, und die deutsche Kriegführung zu human war, um Blut mit Blut zu vergelten und die Bewegung durch rudsichtslose Energie zu erstiden. Allein das Treiben der Franktireurs, welche vielfach in Berührung mit den neuen Truppen kamen, war einer gefunden Kriegszucht verderblich, und die Einrichtung hat im Allgemeinen dem Lande mehr geschadet als genützt, jedenfalls dem militärischen Beist und der Bucht nicht gedient.

Die angeführten Detrete blieben fein Papierwerf, sondern wurden ausgeführt, allein weder die Energie der Machthaber noch der Patriotismus der Massen konnte eine operationstüchtige Armee in furzer Zeit hervorbringen. Die Massen hatten freisich immerhin eine große lleberlegenheit in der weit besseren Infanteriebewaffmung, und durch diese ersuhr auch die Vertheidigung eine wesentliche Araftzunahme. Indessen die Heere der Republik entbehrten vom 19. Armeekorps ab ber alten Soldaten fast gang, in den Armeekorps 13 bis 18 waren fie zwar vorhanden, aber doch sehr in der Minderheit, es waren dies nämlich die Reserven, welche in die kaiserliche Urmee noch nicht hatten eingereiht werden können. Im Gangen bestanden alle nenen Urmeeforps aus Refruten und Mobilgarden in vorgerücktem Alter, noch älter waren die mobilisirten Nationalgarden. Gine Mischung aus Refruten und alten, erft im Eriegsfalle eingezogenen Mobilgarben, Beide nur burch wenige alte Soldaten burchfett, wird ftets ein lofes Gefüge fein und bem Gangen einen milizartigen Charafter aufdruden. Dies um jo mehr, wenn die Mehrzahl der Offiziere aus Neulingen besteht und es an hervorragenden Führern gebricht.

Ein solcher war zwar der General Chango, aber auch der einzige. Die taftische Ungeübtheit der Massen zwang zu Massenformationen im Gefecht, was große Verluste zur Folge hatte, die unzureichende Operationstüchtigfeit ber Armeen legte ben Entwürfen und Planen ber Urmeebeschlshaber hindernde Teffeln an. Die Maffen ber frangofischen Republik konnten daher zwar in der Vertheidigung einen beachtens= werthen Widerstand leiften, jedoch weder die Araft für ben Ungriffsfrieg noch für bas Angriffsgesecht finden. Gie vermochten sich nach Nieberlagen im eigenen Lande wieder zu fammeln und zu fetzen, den Erieg in die Länge zu ziehen, aber ihn nicht zum glücklichen Ende zu wenden, trot der beträchtlichen Ueberlegenheit gegenüber der Bahl der Dentschen. Dies ift eine Lehre, welche diefer Krieg wieder bestätigt hat, und die sich trots aller technischen Fortschritte stets bewähren wird. Offenswarmeen sind nicht während eines Erieges aufstellbar, es fei benn, bag er eine mehrjährige Dauer bätte.

Undere Detrete muffen bier eine Erwähnung finden, welche von Die Defrete über den sonstigen militärischen Rüstungen untrennbar sind, weil sie sich auf das Eisenbahndie Leiftungsfähigteit der Gifenbahnen beziehen, an die voransfichtlich bei der Bersammlung und Berschiebung der Truppen gesteigerte Unforderungen herantreten mußten. Dieje Defrete werden den Beweis erbringen, daß Berfähmniffe des Friedens nicht ohne Beiteres im Aricae behoben werden fönnen, und deshalb blieben die Leiftungen der Gijenbahnen trot der Defrete hinter den gestedten Zielen zurud, jo große Unerkennung die patriotische Hingabe ber Bahnverwaltungen und die Opferwilligfeit des Bahnpersonals verdient. Befanntlich mar für die

sechs bestehenden französischen großen Sisenbahnkompagnien bis 1870 feine militärische Verwaltung für den Krieg, wie dies in Dentschland der Fall war, vorgeschen. Die Unordnungen neben den geringen Leistungen bei der Instradirung der kaiserlichen Armee waren frisch im Gedächtniß, und es konnte einem Manne wie Gambetta nicht entgangen sein, daß hier eine durchgreisende Resorm geboten sei. Daß er aber darin in allen Mitteln sehlgreisen sollte, mag aus seinen eigenen Erlassen nachgewiesen werden.

Unter dem 16. Oktober 1870 erschien ein Dekret, durch welches die Eisenbahnkompagnien aufgefordert wurden, Anordnungen zu treffen, damit die Militärzüge an den Anotenpunkten geringen Aufenthalt hätten.

Dieje Aufenthalte sollten niemals überschreiten: eine Stunde beim Uebergange von einer Linie einer Kompagnie auf eine andere berfelben Rompagnie, zwei Stunden beim Uebergange von einer Linie einer Kompagnie auf eine Linie einer anderen Kompagnie. Run waren aber die Aufenthalte, Störungen und Berwirrungen nicht wegen zu langer "Halte" entstanden, sondern weil das Gisenbahnwesen derjenigen Vorrichtungen und organisatorischen Einrichtungen entbehrte, welche ein schnelles Gin- und Ausschiffen, ein Ausweichen auf den Stationen und den flotten Uebergang von einer zur anderen Linie ermöglichten. Un Eisenbahnmaterial und Betriebspersonal herrschte kein Mangel, dagegen hatten Linien, welche min eine große Bedeutung erlangen fonnten, ent= weber gar kein zweites Geleise ober nur streckenweise, ober es fehlte an Rampen und an allen Funftionären für eine centralifirte Leitung birett unter bem Rriegsministerium. So war es bereits beim Rriege gegen bas Kaiserreich dahin gekommen, daß die Truppen auf den Stationen Stunden lang warten nußten; da außerdem feine regelmäßigen Berpflegungs= stationen vorgesehen und auch neue festzusetzen unterlassen waren, so trugen die gefammten Berhältnisse wesentlich zu großen Unordnungen und Verftößen gegen die Disziplin bei. Es war keine Seltenheit, baß gange Truppentheile in trunkenem Zustande den Zug bestiegen, unterwegs durch Hunger und Ralte litten und natürlich in höchst bedentlicher Verfassung ausgeschifft wurden.

Gin Cirkular von demselben Tage bestimmte, daß alle Militär= transporte möglichst schlennig ausgeführt würden. Die Gisenbahn=

tompagnien durften Militärtransporte in feinem Falle gurudweisen, ja, fie hatten auch ber Militärbehörde die Fährlichkeiten anzuzeigen, welchen die Transporte ausgesetzt sein würden. Das Kriegsministerium wollte bann prüfen, was in jedem Falle zu veranlaffen fei.

Weitere Hinweise ergingen, wonach die Gisenbahnen allen Privat= verkehr im Jutereffe ber Militärtransporte zeitweise gang ober zum Theil einzustellen hatten.

Man erkennt hierin deutlich die oberflächlichen Renntnisse, welche im Kriegsministerinm über biefen wichtigen Gegenstand bestanden, genau jo wie auf dem operativen Gebiete. Es soll daraus den Machthabern fein besonderer Borwurf gemacht werden, allein durch Berfügungen dieser Urt mußten sich bie Migstände eber steigern als beffern. Go konnte es nicht ausbleiben, daß die Gisenbahnkompagnien, welche in patriotischer Hingabe die Wünsche ber Regierung zu befriedigen suchten, in dieselbe Haft und Ueberhaftung hineingetrieben wurden wie die Generale, welche die Truppen organisiren, schulen und führen sollten. Man belud die Büge, man ließ sie ab, allein wann bieselben ihr Ziel erreichen würden, ließ fich taum in jedem Falle mit Sicherheit voraussehen. Liefen bann wirklich Berichte über Berkehrsstodungen ein, fo fehlte es bem Kriegs= ministerium an sachverständigen Organen, welche sie schnell zu beheben vermocht hätten, selbst bann, falls die Ginrichtungen ber Gisenbahnen den Erfordernissen des Transportes entsprochen hätten. Allein derartige Erscheinungen find nun einmal die unausbleiblichen Folgen, wenn Laien in Gebiete eingreifen, auf welchen ihnen die genane Kenntnig ber Technik und Organisation fehlt.

Unter bem 23. Oftober folgte ein neues Defret, wonach die Bahnen zwei Stunden nach erhaltenem Befehl auf den bestimmten Linien feinen Bug im Privatvertehr mehr ablaffen durften. Die ichon unterwegs befindlichen Züge fonnten an ihren Bestimmungsort befördert werden. Die Befehle zur Ginftellung bes Privatverfehrs würden ben Bahn= verwaltungen möglichst frühzeitig zugehen, fönnten aber auch an jeden beliebigen Unterinfpektor erfolgen, welchem bann die weitere Mittheilung oblag. Ein von der Regierung beglanbigter Agent hatte nun über die betreffenden Babulinien das freie und unbegrenzte Berfügungsrecht.

Dies Defret gelangte zwar nicht zur praftischen Durchführung, zeigt

aber wieder, in welchen verhängnisvollen Bahnen sich das Kriegs= ministerium bewegte.

Um die Reihe dieser Dekrete zu beschließen, seien noch die vont 8. und 11. November 1870 und 28. Januar 1871 angesührt.

Durch das Erstere wurde eine Juspektion für die Transporte von Proviant, Fourage und Armeebedürsnissen, welche dem Direktor des Intendanturwesens unterstand, ins Leben gerusen. Sie sollte ihrerseits Inspektoren und Agenten einsetzen, welche nach Bedürsniß die Bahnen zu überwachen hatten.

Da biese Agenten feineswegs fähig waren, die Verhältnisse der Eisenbahnen und gleichzeitig die Bedürsnisse der Militärverwaltung zu beurtheilen, auch nicht hinreichende Antorität besassen, nm übertriebene Ansorderungen der Militärintendanten zurückzuweisen, oder um den berechtigten Bünschen derselben den Bahnen gegenüber Geltung zu versichaffen, so war die Virkung auch dieser Einrichtung eher störend als fördernd.

Das Defret vom 11. November 1870 besagte, daß die Bahnen verpflichtet wären, auf Beschl ihre Stationen oder Linien in Berstheidigungszustand zu seigen, und daß das Bahnpersonal innerhalb des Departements, durch welches die Bahn sührte, zeitweise zu den Berstheidigungsarbeiten im Lande herangezogen werden könnte.

Nach dem Dekret vom 28. Januar 1871 wurde von jeder Gisenbahnkompagnie ein höherer Gisenbahnbeamter in das Kriegsministerium berusen. Dasselbe kam aber nicht mehr zur Aussührung. Gine der ersten Maßregeln dieses Gisenbahnausschusses wäre die Ginsehung von Etappenkommandanten auf den Bahnhösen gewesen.

Die Eisenbahnbeamten ber in Betrieb befindlichen Linien waren burch mehrsache Defrete vom Ariegsdienste befreit worden. Bei außer Betrieb gesetzten Linien wurden an bestimmten Orten die Beamten in Freiforps sormirt, welche in der Nähe der Eisenbahnen verblieben, um unter gegebenen Umständen den Betrieb wieder aufzunehmen.

Ein Ueberblick über die Gefammtheit bieser Defrete zeigt, daß man erst mit dem letzten auf den Weg gerieth, den bestehenden Mißeständen wirksamer abzuhelsen.

Das Defret über die Vertheidigung ber Departements in ber

Nähe bes Feindes\*) vom 14. Oktober 1870, sowie basjenige vom 11. November über bie Bertheidigungsmaßregeln jum Schute ber Bahnen waren gefährliche Waffen in der Hand der Departementsausichnife sowie ber Bahndirektionen. Die Regierung ber nationalen Bertheidigung fonnte nicht voraussetzen, daß die Magnahmen jo vieler Röpfe, welche die Tragweite von Zerftörungen und Vertheidigungsanlagen gewiß nicht zu überseben vermochten, immer zweckbienliche sein würden. In der That stieg benn auch die Ziffer der Zerstörungen in großem Mage auf 154, die Gesammtfosten berjelben betrugen 30920000 Francs. Daß barunter eine gange Reihe fich befanden, bei welchen nicht bie militärifde Zwedmäßigfeit bie Entideibung gegeben hatte, jondern Saft, Uebereilung und Schrecken, braucht nicht erst untersucht zu werden: und ber Schaden, welchen die Regierung ber nationalen Bertheibigung bem Lande burch eine berartige "Freimachung ber Rräfte" gufügte, welche übrigens genau bemselben Denkprozeg wie ber ber Errichtung ber Franktireurs entsprang, steht in keinem Vergleich zu bem von beiben Ginrichtungen erhofften Ruten. Gine berartige Entfesselung ber bemofratischen Grundsätze nußte auf ben Weg ber persönlichen Willfür führen, der Regierung die Möglichkeit der Leitung erschweren und der Unardie vorarbeiten.

Wenn man auch auf beutscher Seite von ben erwähnten Defreten frühzeitig Kenntniß erlangte, so ist es boch nur natürlich, daß man die neuen Formationen, welche aus folder Saat entstehen würden, binfichtlich der Ziffern und ihres Wertbes mit großem Migtrauen verfolgte und ihnen deshalb geringe Beachtung schentte, bedauerlicherweise jedenfalls geringere, als fie es tropdem verdient gehabt hätten. Es gab thatfächlich für Dentidland bamals feine legale Regierung in Frankreich, und es war nicht unberechtigt, wenn man meinte, die neue Regierung werde fich nicht halten fonnen, sobald fie im Felde Niederlagen erlitten hatte. Was alsbann aus bem Lande wurde, entzog fich freilich einer ficheren Beurtheilung, allein daß der militärische Widerstand bann mindestens ber Einheitlichkeit entbebren murbe, burfte wohl angenommen werben. Go bedeutend die Biffern waren, über die Frankreich an waffenfähigen Männern immer noch verfügte, jo glaubte man benticherfeits, baß

Unidhauungen auf Geite ber Dentichen.

<sup>\*) 3. 19/20.</sup> 

ein großer Theil ber männlichen waffenfähigen Bevölkerung der damals noch vorhandenen besten Truppen in Paris eingeschlossen sei, daß eine regelmäßige Verständigung zwischen Paris und den Provinzen nicht zu besorgen wäre, daß es schwerlich möglich sein würde, die Massen der Provinzen in der Zeit zu operationsfähigen Heeren zusammenzuschweißen, welche der Regierung ber nationalen Bertheidigung zur Verfügung stehen konnte; vorausgesett, daß man sich deutscherseits über die Widerstandsfähigkeit der Hauptstadt nicht erheblich täuschte und Die Republik keinen Berbündeten fände. Sollte es aber wirklich gelingen, die Massen militärisch hinreichend auszubilden, so fehlte immerhin noch der Keldherr, welcher fie zu führen verstände. In eben bem Grade, wie nun Sambetta und de Frencinet die Gewalt über die Provinzen ausübten und sich im Vordergrund der Handlung zu behanpten wußten, durfte man annehmen, daß fich zwischen den Generalen, welche bereit waren, der neuen Regierung zu dienen, und diesen Machthabern kein militärisches Ginverständniß erzielen laffen würde.

Der Rrieg kounte sich bann wohl noch in die Länge ziehen, in= bessen unter wenig Erfolg verheißenden Umftänden für die neue Republik. Mun war mit der kaiserlichen Armee außerdem alles Material verloren gegangen, auf welches operirende Urmeen sich angewiesen schen. Zwar blieb die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, durch die eigene und ausländische Industrie neue Kolonnen für bas gesammte Berwaltungs= und Verpflegungswesen aufzustellen, allein es durfte doch frag= lich erscheinen, ob selbst unter Buhülfenahme ber Gijenbahnen die neuen Urmeen diejenige Unabhängigkeit-erlangen konnten, welche nun einmal für Die Freiheit der Operationen geboten ift. Jedenfalls war es deutscher= seits durchaus richtig, wenn man meinte, in diesem Umftande einen großen Bemmichnh für die Operationsfähigkeit zu erblicken, felbst in dem Falle, daß zwischen der Regierung und den Oberbefehlshabern Einheitlichkeit erzielt werden follte. Daß die neuen Urmeen unter folden Umftänden sich mit ihren Operationen an die Gijenbahuen gebunden feben würden, falls sie nicht untergehen wollten, war ein weiterer gerecht= fertigter Schluß, welcher sich ja auch bewahrheitet hat.

Deutscherseits war man über die in der Sauptstadt vorgehenden Magnahmen und über die in ihr befindlichen Regierungsorgane und Streitfräfte fehr gut unterrichtet. Gin lleberblick über die vor-

handenen, noch in Frankreich, Italien und Algier befindlichen Feld= und Depottruppen ließ die Schätzung zu, daß es den Franzosen schwerlich gelingen würde, vor Ende November mehr als vier neue Urmeckorps in den Provinzen aufzustellen. Wo und in welcher Stärke fie ihre Berwendung finden würden, das blieb von den Nachrichten abhängig, welche indessen nur recht schwer hinsichtlich ihrer Richtigkeit kontroliebar waren; immerhin erhielt das große Hauptquartier überhaupt Nachrichten und aus seiner Renntniß ber chemaligen faiserlichen Armee kounte es bann für eine ungefähre Beurtheilung ber neuen Rriegslage eine genügende Unterlage finden. Auch über die Aufstellungsräume der neuen Armeckorps täuschte man sich im großen Haupt= quartier nicht. Die Nachrichten barüber im Berein mit den seit Ende September gemeldeten Berührungen mit bem Seinde ließen feinen Zweifel darüber, daß das Festungsnet im Norden Frankreichs, die Gegend zwifchen Lyon und Befangon, Die Loire bei Orleans, sowie die untere Seine auf beiden Ufern des Stromes als Operationsbasen in Betracht tommen würden; von biefen wieder ichien bis Ende Oftober vorwiegend ber Guden und bas Centrum Franfreichs Aufmerkjamkeit zu verdienen.

Zedenfalls waren die Urmeen Frankreichs auf die Sauptstadt und die Provingen vertheilt und die Streitfrafte in Paris bereits ein= geichloffen, bevor der zweite Aft des Krieges begann, die Kriegslage also höchst ungünstig.

Die Regierung ber nationalen Bertheibigung vereinigte Die Fortsetzung ber Depottruppen aller Waffen zu Marichregimentern n. f. w., reihte in bieje Formationen die noch übrig gebliebenen Linien=Regimenter ein und fügte den neuen Formationen Mobilgarden=Regimenter zu, welche bis Ende Oftober ihre Formationen in Bataillone und Regimenter jum großen Theil vollendet hatten. Da nun die Marich= und Linien= Regimenter von den zuerst nen aufzustellenden Armeckorps aufgejogen wurden, so lag in diesen Armeeforps ber eigentliche Kern bes Wiber= standes; sie mußten auch zuerst "fertig" sein, mährend die erst seit November nen aufzubringenden Armeekorps sich vorwiegend auf Mobil= garden und Truppen von noch geringerem Werthe angewiesen faben. Man hat baher bei der Beurtheilung des Arieges an der Lvire sich stets zwei Klassen von Armeeforps vor Angen zu halten, welche

frangofiiden

unter sich wesentlich verschieden und sehr ungleich an taktischem und noch ungleicher an operativem Werthe waren, nämlich Nr. 13, 14 (in Paris) und Nr. 15 bis 18 in den Provinzen, sowie die folgenden. Das Nähere hiernber läßt die beigefügte Ordre de Bataille erfennen (Anlage I).

Nach Abzug des 13. und 14. Armeeforps konnten für die Provingen mithin zunächst etwa 120 000 bis 130 000 Mann in Betracht tommen, welche, auf die oben genannten Aricgsfchanplätze vertheilt, ge= wiffermaßen den Kern der neuen Armeen bilden sollten. Konnte man dentscherseits nicht mit Gewißheit die Stärke der verschiedenen Renauf= stellungen in den einzelnen Operationsräumen abschätzen, so ließ sich doch annehmen, daß hinter der Loire die Hamptstreitmacht sich sammeln würde, was die Greignisse auch bestätigt haben. Allein von der bloßen Aufstellung neuer Verbände bis zu operationsfähigen Armeen ift ein weiter Schritt, und es war nicht ungerechtfertigt, vorauszuseten, daß bieser mindestens zwei Monate beauspruchen würde. Darüber mußte der November herankommen. Daß alsdann aber die neuen Urmeen zu einer so schweren Aufgabe befähigt sein könnten, die siegreichen deutschen Urmeen zu vertreiben, und das mußte die neue Regierung doch wollen, erschien in der That aussichtslos. Gine andere Frage war freilich die, welche Widerstandsfraft die neuen Armeen in der Vertheidigung bethätigen würden, denn die Wahl des Regierungsfites in Tours, fo nahe am Kriegsschauplate, mußte ber beutschen Heeresleitung früher ober später eine neue Offensive auferlegen. Das war unausbleiblich, und bamit mußte baber in Anbetracht ber verschiedenen Defrete gerechnet werben, benn ein Regierungssitz erforbert militärische Dedung.

Bei ber großen Zahl ber im Ruheftande lebenden ehemaligen Offiziere und Unteroffiziere von Beruf, welche von lebhaftem Nationalgefühl erfüllt waren, fast ausschließlich mit Ehren gedient hatten und wegen ihrer Theilnahme an ben siegreichen Kriegen bes Raiserreichs als erfahrene Soldaten gelten fonnten, verurfachte die Befetung der hoberen und niederen Stellen in der erften und befferen Masse der Armeetorps teine Schwierigkeiten. Diese traten vielmehr erft bei ben Armeeforps von Nummer 19 an ein, jedoch machte der Patriotismus und die Hin= gabe an die Sache des Vaterlandes hier Manches gut.

Der Hauptfammelraum ber neuen frangösischen Streitfräfte wurde Befehning ber verschiedenen Operationsbasen fehlerhafterweise viel zu nahe an die Deutschen vorgeschoben; es war

Ente Ceptember.

dies einer der fundamentalen Mißgriffe der neuen Regierung, nämlich in den großen Raum binter ber Loire mit bem ausspringenden Punkte Orleans, welcher fogleich mit den damals noch losen Formationen befest wurde. Welche Rücksichten hierbei entscheidend mitsprachen, ist bei ber Verlegung ber Lateralregierung, die aber schnell die Hauptregierung wurde, nach Tours angedeutet worden. Seit Mitte September fammelte sich bei Orleaus die aus Mobilgarden bestehende Division du Loiret und die Kavalleric-Division Regau. Bourges, Revers und Vierzon bildeten gewissermaßen für ben vorgeschobenen Posten Orleans ben nur etwa 3 bis 4 Tagemärsche von den Deutschen entfernten engeren Formations-, Organisations- und Ausgangsraum für Die Operationen, ein weiterer schwerer Miggriff, weil derartige Magnahmen, wofür bis zu einem gewissen Grade die Mobilmachung und ber Aufmarsch ber Urmeen bes Kaiserreichs ein Beispiel boten, weber zeitlich noch ränmlich aufammenfallen bürfen, sondern ein Borgeben von Stufe zu Stufe erheischen, wenn sie nicht empfindlichen Störungen und schädlicher Unruhe und Neberhaftung ausgesett sein sollen. Ende September befand sich in diesem Raum das 15. Armeeforps unter dem General de la Motte= rouge in ber ungefähren Stärke von 60 000 Mann.")

Im nordwestlichen Frankreich versammelte um dieselbe Zeit General Kierect Mobilgarden-Batailloue, zu deuen später Marine-Aufanterie und verschiedene Marich= und Linien=Jufanterie=Truppentheile traten,\*\*) jedoch wenig Kavallerie und Artillerie, und welche dann bis überdie Mitte Rovember hinans die "West-Armee" bildeten; bei Ronen und Elbeuf stand General Gubin mit 14 000 Mann, ber General Delarne sicherte mit 4000 Mann bei Bernon und Evreux die Gisenbahnverbindung von Ronen nach bem Süben, während im Süboften General Cambriels eine Urmee gum Schutze von Lvon bei Befangen organifirte.

lleber die Stärke biefer Ende September bestehenden Truppen war man im beutschen Samptquartier nicht hinreichend unterrichtet, allein jur Beurtheilung ber Zwedmäßigkeit seiner Magnahmen burfen nicht die Ergebnisse der heutigen Forschung zu Grunde gelegt werden, son= bern nur diejenigen Auffassungen, welche zur Zeit ber Handlung auf

<sup>\*)</sup> Siehe Ordre de Bataille (Anlage I).

<sup>\*\*)</sup> Marich-Regiment Ar. 36, Marich = Regiment Ar. 68 (?), 13. Jäger : Bataillon, 9. und 10. Marine=Infanterie=Bataillon, 4 Gebirgsgeschüte, 1 Genie-Bataillon.

Grund ber erhaltenen Nachrichten bestanden. Mochte nun ein genauer Einblid in die Berhältniffe beim Gegner naturgemäß bem beutschen großen Hauptquartier zur Zeit nicht möglich sein, so waren bie zum Schutze ber Ginschließung ber Hauptstadt einerseits und zur Beitreibung von Lebensmitteln andererseits von Paris strahlenförmig ansgesandten dentschen Kavallerie-Divisionen boch bereits bis Ende September einer beutlich zunehmenden feindlichen Haltung ber Bewohner und einem weitgreifenden thätigen Widerstand begegnet. Damals hatte bas ins Leben gerufene Franktirenrwesen eine große Ausdehnung angenommen. Seit der Unterstellung der Franktireurs unter den Kriegsminifter (29. September) schwoll es schnell an, und bei ber Nähe bes Regierungs= fites am Kriegsschauplate entstand die Gefahr, burch bas Franktirenr= wesen vorzeitig in Bahnen gezogen zu werden, für welche die neuen Organisationen noch nicht reif sein konnten. Durch tägliche "Bar= gelirungen" follten die Franktireurs im Berein mit ben oben genannten vorgeschobenen Truppen zwar nur den Keind beunruhigen, ernstere Rämpfe fürs Erste verhüten, allein es hieße eben ben Rrieg ohne Gegner führen wollen, wenn man in Tours wähnte, daß durch folche Borschriften überhaupt eine Grenze für irreguläre Truppen zu ziehen möglich fein könnte. Diese Vorfdrift im Verein mit ber Antonomie ber Franttireurs mußte mithin zu einem weiteren lebel für den Fortgang ber Rüftungen werden, und zur Erklärung dieser Reihe von fundamentalen Miggriffen ber neuen Regierung fonnte man nur einerseits bie lleberstürzung als Folge bes Temperaments, bann die Unfähigkeit ber Machthaber in der Beurtheilung von Zeit und Raum für die Kriegführung angeben; Umstände, welche sie von vornherein, trot ihrer organisatorischen Talente, ungeeignet für jeden Ginfluß auf die Führung machten. Allein Diese Machthaber wollten bas nicht einsehen.

Somit war benn mit ben ersten Defreten für die neue Armee auch bereits der neue Arieg ba, und falls die Deutschen die Rüftungen der Republik nicht so unterschätzt hätten, wie es bedanerlicherweise geschah, mußten sie sich seit Ende September für die energische Fort= setzung der Operationen entscheiden und in dem Sinne selbst weiter= ruften, um die neuen Armeen in ihren Anfängen zu vernichten.

Die zur Beobachtung des Teindes vorgetriebenen deutschen Ravallerie= Divisionen vermochten sich bereits Ende September allein ber Infurgenten nicht mehr zu erwehren, man sah sich beutscherseits daher gezwungen, ihnen Infanterie gugutheilen. Auf biese Weise entstanden bie aus allen Waffen gemischten Ravallerie-Divisionen.

Durch die "Harzelirungen" mit der 5., 6. und 4. Kavallerie-Division Die Zugammennöße Unsang waren die eigentlichen Ruftungen auf frangofischer Seite bisher noch nicht gestört worden; als aber zu Anfang Oftober ber Beind auf bem gangen Bogen ber unteren Seine bis gur Loire breifter murbe, fah fich die deutsche Heeresleitung zu energischeren Magnahmen gezwungen. Die 5. Kavallerie-Division, der das 1. und 3. Bataillon bayerischen 2. Infanterie=Regiments zugetheilt waren, hatte zwar von St. Germain en Lage aus General Delarue zum vorübergehenden Ausweichen nach Serguigny gezwungen (30. September bis 10. Oftober), doch war Dreux alsdann von 6000 Mann und einer Batterie wieder von den Franzosen besetzt worden, welche nun ihre Streifereien bis Pacy und Vernon ausbehnten. Da auf dieser Seite die Dentschen mit ihrer Spite bei Reauphle verblieben, jo standen die Gegner sich nicht zwei fleine Tagemärsche gegenüber. Run mochte es für die frangösische Leitung einladend sein, die sich von Houdan über Rambouillet, Montlhern bis Corbeil damals fast unaus= gesett hinzichenden Balber, welche nur einen Tagemarich von Berfailles entfernt lagen, zur Ausgangsbasis täglicher "Harzelirungen" zu machen: aber wenn das geschah, so vertauschte man die große Ariegführung mit der kleinen und mußte sich allen Nachtheilen der Letzteren während ber Ruftungen aussetzen.

Wie die 5., so hatte die 6. Kavallerie-Division, unter Zutheilung vont 1. Bataillon baverischen 11. Infanterie-Regiments, vom 28. September bis 4. Oftober verschiedene Streifzüge in weitlicher Richtung gegen Epernon unternommen, wobei ber Jeind in erheblicher Stärfe bei diesem Ort angetroffen wurde. Gin blutiges Gefecht entspann sich jogar am 4. bei Epernon, in welchem die Frangosen 1 Unteroffizier und 20 Mann an Tobten und 22 Bermundete auf dem Gefechtsfelde liegen liegen. Wie bei der 5., so bestand auch bei der 6. Kavallerie-Division der damalige Gegner aus Mobilgarden.

Die 4. Kavallerie-Division, welcher das 1. und 2. Bataillon des bagerischen Leibregiments zugetheilt waren, hatte bagegen bei Bazoches les Gallerandes ichon am 25. September Truppen aller Waffen angetroffen, die auf Artenan auswichen. Der Wald von Orleans bis Beaune la Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870.

Rolande wurde in den folgenden Tagen von der 4. Kavallerie-Division von Toury und Pithiviers aus besetzt gefunden.

In den ersten Oktobertagen nahm die Rührigkeit von biefer Seite aus beim Teinde zu, Chateandun war außerdem am 3. als besetzt gemeldet worden, am 5. unternahm General Reyan mit mehreren Brigaden einen Vorstoß gegen Toury, wobei frangofischerseits neben ftarter Infanterie and Artillerie in Thätigfeit trat. Die 4. Ravallerie-Division sah sich baber veranlaßt, am 5. nach Angerville, am 6. nach Etampes zurückzugehen. Der Gegner besetzte Tourn, stand mithin auch hier in unmittelbarer Fühlung mit den Deutschen. Dem General Reyau waren bei Tourp 150 Stück Schlachtvieh in die Sande gefallen, ein Greigniß, welches in Orleans große Freude hervorrief und die Frangosen ermunterte, in ber betretenen falschen Bahn fortzuschreiten. Man hatte somit nicht nur Franktireurs "harzeliren" laffen, sondern es waren auch, noch bevor an irgend einer Stelle eine fertige Organisation als Ructhalt vorhanden war, bereits alle Waffen im Telde aufgetreten.

Der Rückschlag konnte nun für die frauzösischen Rüstungen nicht mehr ausbleiben.

Die Deutschen entschließen sich zu größeren Entfendungen.

Ereignisse, wie die bisher angesührten, mußten bei der deutschen Heeresseitung die Ansicht erwecken, daß von Dreux über Spernon, Châteandun die Toury und Beaume la Rolande sich Vortruppen von bereits weiter vorgeschrittenen starken neuen Formationen besänden, sollte das Auftreten des Gegners nicht sinnlos sein und seine eigene Sache schwer gefährden. Es wurde daher deutscherseits am 6. Oktober die Verssammlung des 1. bayerischen Armeekorps dei Arpajon augeordnet (die der 2. und 4. Kavallerie-Division überwiesenen Bataillone traten an diesem Tage zu ihrem Korps zurüch), die 22. Division wurde über Billenenve nach Montlhery in Marsch gesetzt und dem General v. d. Tann unterstellt; die 2. Kavallerie-Division sollte am 7. von Villemoisson aus die sinke, die 6. die rechte Flanke decken, die 4. in der Front bleiben und gleichfalls unter General v. d. Tann treten.

Während nun die Deutschen am 6. diese Aufstellung bezogen hatten, waren beim Feinde gleichfalls stärkere Kräfte gegen Orleans unterwegs. Man schuf somit französischerseits gewissermaßen die Vorbedingung für einen größeren Zusammenstoß, ein Schritt, der ein neuer schwerer Fehler genannt werden muß, da die Nüftungen kann im Zuge waren, und der

Die Deutschen förmlich zwang, die feindlichen Rüstungen nicht allein zu ftören, sondern auch den Punkt anzugreifen, der als Versammlung für die Streitfräfte an der Loire auserschen zu sein schien, Orleans.

Es hatte nämlich inzwijchen am 20. September die Organisation Aufftellung bes ber 1. Division des 15. Armecforps in Bourges und Nevers begonnen, die der 2. in Bierzon und der 3. ebenfalls in Bourges. Bom 20. Sep= tember an waren nach und nach von der 1. Division aus Bourges nach Orleans befördert worden: 2 Kompagnien Jäger, 1 Ba= taillon algerischer Tirailleurs, das 29. Marsch = Regiment, das 12. Mobilgarden = Regiment und 2 Batterien; in Nevers war der übrige Theil dieser Division zusammengetreten, nämlich das 18. Mobil= garben-Regiment, 4. Räger-Bataillon, 2 Batterien, 38. Linien-Regiment (aus Afrika), 1 Bataillon Marine-Infanterie, das 1. Marich-Zuaven-Regiment, im Gangen 25 000 Mann. Diese letteren Truppen befanden fich am 28. September bei ber Ankunft bes Generals bes Pallières in Nevers in einem sehr unfertigen Zustande,") außerdem erschwerten grobe Verftöße gegen die Disziplin die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dennoch follte des Pallières fich mit seiner in dieser Verfassung befind= lichen Division auf den Kriegsschanplatz begeben. Bei der 2. und 3. Division sah es um nichts besser ans. Die Disziplin nahm erst nach und nach eine ftraffere Form an, nachdem das Defret vom 2. Oftober auf Drängen Dieses Generals in Rraft getreten mar.

General de la Motterouge erhielt am 5. Oktober aus Tours Weisung, Erfie Offensive fein Hauptquartier nach Orleans zu verlegen. Man wollte also eine Macht entfalten, bevor sie eigentlich bestand, und aus der Beance der Hauptstadt Lebensmittel u. f. w. zuführen, was ohne eine siegreiche Offenfive nicht ausführbar war. Allein man konnte in Tours nun einmal ben erften Sieg nicht abwarten, beffen bie Regierung zu ihrer Selbsterhaltung bedurfte, denn bie Gemüther zeigten fich von den 150 Stück Schlachtwich nicht befriedigt. Nachdem aber einmal ein überstürzter Schritt unternommen worden war, tam fogleich jene Unruhe in die Rüftungen und Plane, an welcher die Anstrengungen der Regierung ber nationalen Vertheibigung recht eigentlich gescheitert find. Indeffen die Politik ftand immer im Bordergrunde, ihr wurden frangofischerseits

<sup>\*) . . .</sup> le plus misérable état.

die militärischen Maßnahmen untergeordnet, durch welche man die Moral des Volkes kräftigen, das verlorene Vertrauen beleben wollte.

General de la Motterouge fügte sich den Beisungen von Tours und versammelte die 3. Division des 15. Armeekorps um dieselbe Zeit bei Orleans, da deutscherseits die vorhin genannten Streitkräfte unter General v. d. Tann sich in eben dieser Richtung in Bewegung setzten.

General v.b. Sann maridirt nach Orleans.

In der Nacht vom 7. zum 8. wurde die 4. Schwadron des Husaren= Regiments Nr. 16 und eine baverische Rompagnie in Ablis überfallen, ein Ereigniß, welches die Machthaber als eine weitere gute Einleitung der Operationen begrüßten und entsprechend ausbeuteten. Um 8. Oktober stand das 1. baverische Korps bei Ctampes, die 22. Division bei Etrechy, am 9. begann General v. d. Tann infolge inzwischen eingegangener neuer Befehle die Operationen gegen Orleans. Im Besonderen sollte er den Landstrich westlich bis Chartres und südlich bis Orleans säubern, die Stadt besetzen und die Berfolgung unter Umständen bis Tours ausdehnen. Die 2. und 4. Kavallerie-Division hatten sich dem Borgehen auf den Flügeln anzuschließen.

Die deutsche Heeresleitung erkannte also sogleich richtig die neue Aricgslage und war entschlossen, die Rüftungen an der Loire mit einem Schlage zu erfticken.

Um 9. Oftober gelangte das 1. bayerische Korps bis Barmainville, die 22. Division bis Angerville, auf den Flügeln befanden sich die 4. Ravallerie-Division bei Neuvy en Beauce, die 2. bei Outarville. Um 10. follte von der Mitte Artenan und Begend, von den Flügeln Buigneville (2.) und die Strafe Orleans-Châteaudun (4. Ravallerie= Division) erreicht werden.

Die Frangofen

Um 8. Oftober von einem Kriegsrath in Tours nach Orleans besehen Artenan, gurudgefehrt, hatte General de la Motteronge etwa die Hälfte des 15. Armeekorps, ausgeschlossen eine Brigade der 3. Division und die am 9. von Nevers nach Gien abgerückten Theile der 1. Division, also die 2. Division, die halbe 3. und ein Drittel der 1., am 9. abends von Orleans gegen Artenan vorgeschoben, die Kavallerie-Division Reyau befand sich westlich der Straße nach Baris, die Mobilgarden-Division du Loiret im Walde von Orleans.

Treffen bei Artenan und Orleans.

Am 10. stieß General v. d. Tann auf diese Armeetheile bei Artenay und brachte ihnen eine empfindliche Niederlage bei. Am 11. Oftober sette General v. d. Tann seine Operationen fort und ließ nach hartem Widerstande noch an demselben Abend Orleans besetzen.

Keindlicherseits hatte General de la Motteronge sich bereits am 10. jum Rückzuge bis hinter die Loire entschlossen und benfelben am Morgen bes 11. unter Zurücklassung einer starken Urrieregarde angetreten. Die Verlufte ber Deutschen beliefen sich in allen Gefechten auf 65 Offiziere, 1091 Mann, die Frangosen ließen allein 2800 Gefangene zurück, der Gefechtsabgang mag gegen 2400 Mann betragen haben, mehr als 5000 Gewehre wurden erbeutet und 3 Geschütze erobert.

Die Franzosen setzten den Rückzug am 12. auf La Motte Benvron fort, die genannten Theile der 1. Division nach Gien, wo sie sich nun mit den übrigen Truppen derfelben vereinigten.

Um 12. erhielt der General d'Aurelle de Paladines, welcher bis Resormation des dahin in Tours mit der Organisation des 16. Armeekorps beschäftigt gewesen war, ben Befehl über das 15. Armeckorps, General de la Motterouge trat gurud. Wer nicht zu siegen verstand, war für die neue Regierung nicht brauchbar; hiermit war ein neuer Krankheitskeim gelegt.

15. Armeeforps.

Somit war eines der besten Armeekorps der neuen Armee, noch Aufstellung des 16. Armeeforps. bevor es eigentlich bestanden hatte, tief erschüttert worden, Orleans verloren gegangen, und einer Operation nach Tours hätten kaum unüberwindliche Sinderniffe im Wege geftanden, allein eine folche follte nicht eintreten. General v. d. Tann erfuhr, daß der Reind sich wesentlich verstärkte. daß Theile eines neuen Armeekorps (16.) sich bei Blois und Gien sammelten, Bourges befestigt sei, und stand unter biesen Umftänden von einer weitergehenden Ausnutzung seines Sieges ab. Das Oberkommando der III. Armee, welchem die Armeetheile des Generals unterstellt waren. ordnete nun die Herangichung der 22. Jufanterie= und 4. Ravallerie= Division auf dem Wege über Châteaudun und Chartres an, wo sich be= kanntlich ebenfalls ftärkere Streitkräfte des Feindes gezeigt hatten.

Um 17. setzten sich diese Armeetheile über Ormes nach Thournoisis in Bewegung, und am 18. wurde Châteaudun nach hartnäckiger Gegen Chartres wehr eingenommen, jedoch waren vorher die anwesenden Truppen ab= gezogen, nur etwa 1200 Nationalgarben und Franktireurs zurückgeblieben. Am 20. Oftober wurde der Marich auf Chartres fortgesetzt und Vitray en Beauce erreicht, Avantgarde Le Temple.

Um 21. besetzte ber General v. Wittich Chartres nach einem voraus=

Befechte bei

gegangenen Gefecht, und das Oberkommando der III. Armee beließ nunnicht die 22. Infanterie= und 4. Ravallerie=Division in dieser Gegend zum Schute der Einschließung der Hauptstadt gegen Westen, Die 6. Kavallerie-Division schob sich weiter nördlich nach Maintenon, nach allen Richtungen streifende Abtheilungen stießen in den nächsten Tagen nur auf Freischaaren und Mobilgarden. Der General v. Wittich hatte mm, wie der General v. d. Tann an der Loire, dem Jeind am Loir und an der Eure zwei empfindliche Schläge versetzt und auch in dieser Richtung die frangösischen Rustungen außerordentlich geschädigt. Damit waren die ersten Renausstellungen der Republik an der mittleren Loire aus dem Kelde geschlagen, und es fragte sich nun, ob und in welcher Richtung man sich bier zu einer nenen Offensive ermannen werbe.

Die Dentichen Enbe Oftober.

Bis auf Weiteres bedten bas 1. baperifche Armeeforps und bie 2. Ravalleric-Division bei Orleans das Ginschließungsheer gegen Süden und Westen, die 22. Division in Chartres sowie die 4., 6., 5. Kavallerie= Division gegen Westen und Nordwesten bis zur Seine. Auf dem rechten Seine-Ufer war die 12. Kavallerie-Division auf der Linie Creil-Clermont-Beauvais mit 16 Schwadronen, 3 Bataissonen (2. Garde= Regiment 3. F.) und 2 Batterien, bei Gifors und Magny Prinz Albrecht mit 8 Schwadronen, 3 Bataillonen (27. Regiment) und 2 Batterien aufgestellt.

Buftanbe in Paris.

Und in der frangösischen Hamptstadt standen gegen Ende Oftober die Dinge nicht günstig. Um 8. und 31. Oftober war es zu wieder= holten Demonstrationen und Meutereien gegen die Regierung gekommen, die jedoch niedergehalten wurden. Thiers, von seiner siebenwöchigen Reise an die europäischen Höfe zurückgekehrt, hatte in Paris der Auffassung Ausdruck gegeben, daß weder vom Auslande noch von den Provinzen wirffame Hulfe zu erwarten sei. Hierzu trat die Nachricht von der Ucbergabe von Met, fo daß um diese Zeit die Hoffnung auf eine glückliche Beendigung bes Pricaes in der Hauptstadt zu schwinden begann. Reue Unterhandlungen zwischen der Regierung in Paris und bem beutschen Sauptquartier scheiterten jedoch an den frangösischerseits gestellten Bedingungen, und nun erst gewann die Kriegspartei wieder die Oberhand und predigte die Fortsetzung des Krieges bis aufs Neugerste.

Meue Maßnahmen ber Regierung in Tours.

In Tours vereinigte damals Gambetta, der dort seit dem 9. Oftober anwesend war, die Ministerien des Krieges und des Innern in

feiner Sand und leitete sowohl ben Fortgang ber Organisationen als die Bewegungen der Urmeen sonverain, nachdem Bizeadmiral Fourichon bas Umt bes Kriegsminifters abgegeben hatte. Die Geschäfte beffelben besorgte seitbem Gambettas Beigeordneter de Frencinet. Beide Männer entwickelten eine unermüdliche Thätigkeit. Wie mitgetheilt, hatte Gambetta unter bem 11. Oftober bie Zusammenfassung ber Mobilgarben departementsweise in Brigaden verfügt, welche zwar vorzugsweise ber Bertheidigung ber Departements bienen jollten, jedoch auch außerhalb derfelben verwendet werden fonnten. General d'Anrelle de Baladines. ber seit bem 12. ben Oberbesehl über bas 15. Armeckorps führte, hatte sein Hamptquartier um Mitte Oftober in Salbris. Die 1. Division stand bei Argent, die Kavallerie bis Gerdon vorgeschoben, die 3. in Salbris, die 2. bei Pierrefitte; das 16. Armeeforps hatte damals zwei Divisionen, welche bei Gien und Blois sich befanden, die Aufstellung eines neuen, bes 17., Armeeforps wurde um biese Zeit bei Mer und Blois angeordnet, und noch vor Schluß des Oftober mit der Aufstellung des 18. bei Nevers begonnen. In der nördlichen Normandie und Picardie stand ferner ein Korps unter General Bourbaki, bei Ronen besehligte General Briand ein anderes Truppenkorps und auf dem linken Seine-Ufer General Fiered Die "West-Armee".

Anzwischen erhielt General d'Aurelle ben Oberbesehl über die an ber Loire versammelten und in der Aufstellung begriffenen Armeekorps. Um weitesten vorgeschritten war damals, nächst der "Loire-Urmee", die "West-Armee". 8000 Mann berselben befanden sich Unfang November unter Oberftlientenant Marty zwischen ber oberen Eure und Blaife bei Châteanneuf und Senonches, Spiken vorgeschoben bis Courville und Garnay. 7000 Mobilgarben ftanden in ber Gegend von Dreux unter General du Temple, verließen die Stadt Ende Oftober zwar vor einem Streifzuge der 6. und 4. Ravallerie-Divifion, befetten fie aber fpater wieder. Weiter nördlich befanden sich vor der Front der 5. Kavallerie-Division 8000 Mobilgarben und Franktireurs in ber Gegend von Evreur und endlich etwa 7000 Mann in der Gegend von Brou.

Die Franzosen verfügten Ende Oftober auf dem Raum von Blois bis Gien über mindestens 100 000 Mann, zumeist Marich= und Linien= truppen, von welden freilich etwa erst 80 000 Mann ihre Organisation in Armeeforps vollendet batten; von diesen batte das 15. Armeeforps drei Divisionen, das 16. zwei, die übrigen Armeekorps waren noch nicht zusammengetreten, ihre Divisionen allerdings bereits beträchtlich in der Organisation vorgeschritten, wenigstens die für das 17. Armeestorps bestimmten und die 3. Division für das 16. Armeekorps.

Deutscherseits glaubte man damals nicht an eine so beträchtliche Heeresmasse an der Loire und unterschätzte auch wohl etwas ihren taftischen Werth. Hält man die Ziffer von 180 000 Mann, welche der Republik nach dem Sturze bes Kaiserreichs an Linien= und Depot= truppen noch verfügbar geblieben waren, im Ange und setzt man von ihnen das 13. und 14. Armeekorps ab, so durfte man im ganzen übrigen Frankreich Ende Oktober etwa 120 000 Mann besserer Truppen voraussetten, wovon vielleicht 50 000 bis 60 000 Mann in der Gegend von Salbris - Blois vermuthet wurden. Die Rechnung, obwohl zu niedrig, entbehrte indeffen gewiß nicht ber Begründung: hinterher ift es freilich leicht, klüger zu sein als vorher, allein die objektive Geschichtsschreibung muß anerkennen, daß zu einer höheren Schätzung bamals keine Gründe vorlagen. Waren boch vom 5. bis 8. September, außer bem 13. Armee= forps, 35 000 Mann und 13 567 Pferde (worunter 7350 Mann und 5550 Pferde Flüchtlinge von Sedan) aus Plätzen des Nordens nach Paris mit ber Gisenbahn befördert worden.

Wenn somit bis zu Ende Oftober im deutschen Hauptquartier das Schwergewicht der militärischen Macht Frankreichs in Paris angenommen wurde, so hatte man dasür nicht allein eine Berechtigung in der sührenden Rolle, welche die Hauptstadt in Frankreich immer gespielt hat, sondern auch in den vielen Nachrichten über den Zuzug wassenschlier und aussgebildeter Soldaten nach Paris, welche von verschiedenen Seiten einsgelausen waren.

Beidtuß einer 3meiten Dffenfive.

Als nun die Generale v. d. Tann und v. Wittich um die Mitte Ottober Orleans und Châteaudun besetzten, wurde die Regierung in Tours um ihre Sicherheit besorgt, und in der richtigen Bermuthung, die Deutschen fönnten eine Operation gegen Tours beabsichtigen, hatte Gambetta den zunächst bei Blois versügbaren Theil des 16. Armeestorps dis in die Höhe von Marchenoir und Mer vorgeschoben und die Beförderung einer Brigade des 15. Armeeforps von der Sauldre nach Blois angeordnet. Als dann die besürchtete Ofsensive der Deutschen

ausblieb, wurde am 25. Oftober\*) in einem Kriegsrath zu Salbris ber Angriff auf Orleans beschloffen.

Bu dem Zweck sollten die 2. und 3. Division des 15. Armee= forps mit der Gijenbahn in den nächstfolgenden Tagen nach Bendome und Mer befördert werden und gemeinschaftlich mit den schon über Blois hinaus vorgeschobenen beiden Divisionen des 16. Armeekorps, unter Ausnutung des Waldes von Marchenoir, die Richtung auf Les Barres und La Chapelle einschlagen. Im 1. November gedachte man die Deutschen bei Orleans von Westen anzugreifen, wobei 13 Kavallerie-Regimenter in der Richtung auf Artenan und die bei Argent befindliche 1. Division des 15. Armeekorps, sowie die bei Bourges stehenden Theile des 16. Armeekorys sich bei Gien vereinigen und sich von dort gegen die Westseite von Orleans wenden sollten. Gine Weisung vom 27. Oktober besagte alsdann, daß General d'Anrelle nach der Ginnahme von Orleans bort ein verschangtes Lager für 200 000 Mann errichten sollte.

Galbris.

General des Pallières hatte sich am 24. zu dem erwähnten Rriegsrath in Ariegsrath nach Salbris begeben, bei welchem General d'Aurelle, General Borel, General Pourcet\*\*) und de Frencinct zugegen waren. General D'Aurelle hielt die Organisation der Loire-Armee für noch nicht so weit vorgeschritten, um mit Aussicht auf Erfolg eine Offensive empfehlen zu können, General des Pallières stimmte dem zu; allein die Generale mußten sich ber peremptorischen Forderung de Frencincts fügen. Sie verschlossen sich hierbei nicht ber Möglichkeit einer Offensive zur Wieder= einnahme von Orleans, weil die geringe Stärke ber Dentschen befannt war, dagegen erschien ihnen die strategische Richtung bedenklich, welche badurch der Offensive ertheilt wurde. Man ersieht hieraus wieder ben unbeilvollen Ginfluß, welchen die Wahl des Regierungsfitzes im naben Tours ausübte; benn von nun an griffen die Machthaber in Tours auch noch direft in die Operationen ein, also in die Befugnisse des Keldherrn. Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, daß sich General bes Pallières der zweiten Verhandlung am 25. einfach entzog und nach Argent beim= fehrte, die Unersprieglichkeit der Berathung einsehend.

Bereinbartermaßen marschirte die 1. Division mit der Reserve= Aufbruch Der Artislerie am 26. über Gien ab, mit den übrigen Theilen am 27 15. Armeeterps.

1. Division

<sup>\*)</sup> Richt am 24. Oftober.

<sup>\*\*)</sup> Damals Befehlshaber bes 16. Armeeforps.

über Sully. Die Division zählte 30000 Mann Infanterie, 44 Geschütze und 750 bis 800 Pferde. Am 29. empfing General des Pallières jedoch einen Gegenbesehl vom Kriegsminister, nach Argent zurückzusehren, und am Abend waren die alten Stellungen wieder eingenommen.

Instradirung der 2. 11. 3. Division des 15. Armees forps. Eins stellung der Offensive. Was war inzwischen vorgefallen?

Am 25. Oftober abends hatte die Orleans-Kompagnie den Bescht erhalten, am 27. und 28. desselben Monats die 2. und 3. Division des 15. Armeekorps (25 000 Mann Jusanterie, 2 Kavallerie-Regimenter, 23 Batterien mit Artilleriepark und Brückentrain) aus dem Lager von Salbris über Vierzon und Tours nach Vendome und Mer zu besördern. Der Delegirte der Regierung wollte diese Transporte unbedingt in zwei Tagen durchgesührt wissen, trozdem die größere Strecke der Linie nur eingeleisig war. Die Einschissung der Artillerie ersolgte in Vierzon, die der Kavallerie und Insanterie in Nonan und Salbris. Da es aber an Nampen gebrach, die Truppen im Einschissen nugeübt waren, auch "noch schlechtes Wetter eintrat", so verzögerten sich die Transporte beträchtlich. Der erste Zug ging am 27. Oktober früh 7 Uhr ab, der letzte am 29. früh 8 Uhr. Artilleriepark, Geniematerial und Brückentrain konnten erst am 30. Oktober solgen.

Die Züge verspäteten sich außerdem sämmtlich, die Truppen litten während der Fahrt Hunger, weil in Tours keine Verpflegungsstationen vorgesehen waren, hinzu trat dort noch der Uebelstand, daß die Bahnsverwaltung keine genanen Anweisungen erhalten hatte, welche Truppen nach Vendome, welche nach Mer zu befördern seien. Zur Täuschung des Gegners wurde das Gerücht verbreitet, daß die von Vierzon absgehenden Züge nach Le Mans besördert würden, zur Vahrung des Geheimnisses stellte man den Privatverkehr auf der Linie Tours—Le Mansein, dagegen blieb derselbe auf der Linie Salbris—Vierzon—Tours—Vendome und Mer aufrecht erhalten, was wenig in Uebereinsstimmung mit den erlassenen Defreten gewesen sein möchte.

Unter diesen Umständen konnte am 1. November an einen Angriff auf Orléans nicht gedacht werden, und dies war die Ursache zu dem Gegenbesehle an den General des Pallières vom 29. Oktober. Erst am 5. November standen die beiden Divisionen des 15. Armeekorps westlich von Mer und am 6. sollten die Operationen beginnen.

Infolge dessen erhielt der General des Pallidres am 6. November

neuen Bejehl zur Aufnahme der unterbrochenen Bewegung. General d'Aurelle wünschte ferner zu wissen, an welchem Tage bes Pallières por Orleans eintreffen könnte, weil sich banach ber Angriff ber Armee richte: Letterer melbete zurud: "Um 11. November." General bes Pallieres beichloß diesmal nicht über Combreng, jondern über Fan aug loges zu marichiren, von da nach Loury und von hier nach Fleurv. Am 7. wurde der Marich angetreten, die Loire am 8. früh überschritten und an bemfelben Tage Chateauneuf erreicht. 2113 bes Ballieres am 9. um 10 Uhr bei Fan aux Loges war, erhielt er eine telegraphische An= frage von d'Aurelle, ob er auf ben Feind gestoßen sei und wann er bei Orleans eintreffen wurde. Sogleich meldete bes Pallieres gurud, daß er am 10. in Fleury fein werde. In Trainon angefommen, vernahm der General nun den Kanonendonner von Coulmiers. Der General founte in Anbetracht bes eine Stunde zuvor erhaltenen Telegramms nicht wohl anders benten, als daß bie Deutschen angegriffen hätten; und obwohl seine Umgebung sich für eine Fortsetzung bes Mariches auf Artenan aussprach, entschied ber General sich für Fleurn, was in Unbetracht feiner Unnahme eines beutschen Angriffs gebilligt werben fann.

In Semon empfing bes Pallieres von vorgefandten Reitern bie Nachricht, daß die Franzosen die Deutschen angegriffen und biese Orleans geräumt hätten. Um 6 Uhr abends am 9. stand die 1. Division bei Fleury, am Morgen des 10. marschirte sie nach Chevilly.

Wenden wir und gu ben Hauptfräften. Infolge ber angegebenen Betriebsstörungen n. f. w. auf der Gisenbahn von Salbris nach Blois hatten die Operationen der Loire-Armee fich erheblich verzögert. Erft am 5. November standen auf bem rechten Ufer ber Loire die 2. und 3. Divijion des 15. Armeeforps und die Ravallerie-Divijion Renau bei Mer, links davon das 16. Armeeforps hinter bem Balbe von Marchénoir. Ueber biefen binaus war eine Kavallerie-Brigate nebst einem Bataillon und einer Batterie bis Autainville und ein Bataillon nach Clopes vorgeschoben. Um 8. November befanden sich bas 15. und 16. Armeeforps nebst ber Kavallerie auf ber Linie Messas - Duzoner le Marche-Brenouvellon, am 9. erfolgte ber Angriff auf ben General v. d. Tann bei Coulmiers.

Hiernach wollte ber General D'Aurelle ben Angriff auf Orleans Bemertungen nicht am 9., sondern am 11. November ausführen, als er am 6. bem Effensive.

General des Pallières den Besehl zum zweiten Vormarsch zustellen ließ. Wenn General d'Aurelle sich aber zu einer früheren Eröffnung der Operationen entschloß, so hätte davon der General des Pallières so zeitig benachrichtigt werden müssen, daß er demgemäß seine Marschanordmungen einrichten konnte. Dies geschah nicht, sondern des Pallières ersuhr erst etwas Bestimmtes, als der General d'Aurelle den General v. d. Tann schon angegriffen hatte. Dies ist ein Zeichen, wie schlecht unter strategischen Verhältnissen die Besehlsgabe sunktionirte, welche, sollte die kombinirte Operation glücken, mit besonderer Sorgsalt hätte geregelt sein müssen und auch infolge des zur Versügung stehenden Telezgraphen leicht zu regeln war.

Allein berartige Zwischenfälle sind einmal allen Improvisationen in mehr oder weniger hohem Maße eigenthümlich, und mit Improvisationen wirthschafteten die französischen Heerschlettanten. Wähsend num auf der einen Seite Störungen eingetreten waren, drängte die Regierung in Tours auf einen Sieg; aus der Verzögerung wurde num Unordnung, deren Abstellung mehrere Tage in Anspruch nahm. Die Unordnung scheint die Thätigkeit des Generals d'Anrelle vollständig in Anspruch genommen zu haben, was bei der Improvisation, welcher auch sein Stab unterlag, verständlich wird.

Man fann sich eigentlich auf eine Kritit biefer Offensive nicht einlassen, weil sie in Plan und Ausführung einer Parodie der Feld= herrnkunft nahekommt, allein einzelne eigenthümliche Erscheinungen müffen doch belenchtet werden, um zu kennzeichnen, wie unheilvoll sich das Eingreifen militärischer Dilettanten gestaltet, welche sich bei ihren Magnahmen nur von politischen und "moralischen" Gesichtspunkten leiten laffen, denen aber alle Kenntniß von den Vorbedingungen der Strategie abgeht. Es wurde angeführt, daß Organisationen, Inftradirungen und Operationen sich logisch folgen müssen, daß ein jedes dieser Gebiete aber auch vollständige Beherrschung aller einschlagenden Ber= hältniffe erheischt. An biefer fehlte es ben Machthabern in Tours. Bon Salbris bis in die Gegend von Mer find drei ftarke Tagemärsche, von Argent bis Orleans ebenfalls drei, in die Gegend von Mer waren bereits Theile des 16. Armeeforps vorgeschoben, nachdem General v. d. Tann Orleans besetzt hatte. Die Regierung in Tours erließ am 25. Oftober ben Befehl gur Ueberführung ber beiben Divifionen bes 15. Armeekorps durch die Gisenbahn, am 27. begann die Instradirung, und erst am 5. November standen die beiden Divisionen ordnungsgemäß bei Mer; man hatte also für drei Tagemärsche zehn Tage Zeit gebraucht! Sätten Gambetta und de Frenginet die einfachsten Begriffe von Marschbewegungen gehabt, so hätten die Franzosen denselben Puntt von Salbris aus, da sie über die Loire-Uebergänge bei Beaugency-Mer verfügten, bequem in vier Tagen durch Jugmärsche erreichen können. Batten fie ebenso nur die mindeste strategische Urtheilsfähigkeit besessen, so mußten sie, falls sie Orleans angreifen wollten, alle verfügbaren Streitfräfte in die Gegend öftlich von Orleans werfen, den Angriff von der Oftseite durchführen, um die Bayern nach Westen zu treiben und von Paris zu trennen; später konnte man dann gegen Versailles vorstoßen und schließlich die Front nach Often wenden, um die II. Armee aufzusuchen. Das wäre ein annehmbarer Plan gewesen; freilich ift es nur erlaubt, ihn für diesen Zeitpunkt theoretisch zu erörtern, denn zur Durchführung gehörte eine ftarke, operationstüchtige Armee und ein Feldherr. Beide waren nicht vorhanden; man hätte daher den Gefammt= gedanken wesentlich einschränken muffen, allein alsdann blieb er noch gut, und die frangofische Strategie wurde in richtigere Bahnen gelangt fein. Indeffen die Besorgnisse um den Regierungssitz in Tours waren einmal der treibende Gedanke der Regierung, ihm wurde die Strategie immer dienstbar gemacht, und unter bem Schutze bes Walbes von Marchenoir gedachte man die Deutschen überraschen zu können.

Statt ben oben entwickelten Gebanten gu faffen, unbefümmert unt den Sitz der Regierung, entschied man sich zu der konzentrischen Operation gegen Orleans mit der Hauptoperationslinie Tours—Blois— Orleans. Wollte man aber, nachdem das Schickfal von Met befiegelt war, die Zeit bis zur Ankunft bentscher Berstärkungen an der Loire ausnuten, dann wurde man, gleichgültig ob man sich zum Angriff auf Orleans entschloß, wie es geschah, oder von Often her, durch einfache Märiche beffer und ichneller zum Ziele gelangt sein als durch Benutung ber Gifenbahn. Allein man fette zur Erreichung eines naben Marich= zieles einen großen Berwaltungs- und Transportapparat in Bewegung - noch dazu ohne hinreichende und klare Dispositionen für die einzelnen Urmeetheile -, und bas Ende war eine Verwirrung von mehreren Tagen, ein Zeitverlust von sechs Tagen und ein taktisches Ergebniß, welches

zu all diesen Anstrengungen in gar keinem Berhältniß ftand. Die Kriegsmärsche im Divisionsverbande würden außerdem für die Truppen von hobem Ruten gewesen sein.

lleber die Kombination des Angriffs sei fein Wort verloren; der= artige Pläne glüden hervorragenden Feldherren felten in dem gewünschten Grade. Wer aber seben will, wie eine fombinirte Operation nicht angelegt werden und verlaufen foll, der verweile hier nur einen Augen= blid auf ber Karte und vergegenwärtige sich die mitgetheilten Befehle. Reder Laie vermöchte daran eine vernichtende Kritif zu üben. Uebrigens muß erwähnt werden, daß durch die Berlegung des deutschen Haupt= quartiers nach Berfailles vorübergehend auch die beutsche Strategie in bedenkliche Bahnen gerieth, und Diefer Umstand auf Die weitere Kriegführung überhaupt von hohem Ginfluß gewesen ift.

Sfigge ber Bor=

Da General v. d. Tann von vornherein glaubte, daß sich ein gange auf beutscher Seite. französischer Angriff am wahrscheinlichsten gegen seine Westfront richten fönnte, auch weitere Nachrichten über Truppenansammlungen in der Gegend von Blois eingingen, durch den Abmarsch der 22. Division und 4. Kavalleric-Division seine rechte Flanke aber entblößt worden war, so legte er den größten Theil der 2. Kavallerie-Division in ben Raum von Coulmiers und St. Ap, Die 4. Kavallerie-Brigade verblieb dagegen auf dem linken Loire-Ufer bei der 1. Division. Am 20. Oftober hielt General v. d. Tann es für angezeigt, seine rechte Flanke durch Infanterie zu verftarken; infolge deffen rudte die 4. Brigabe mit vier Batterien in den Raum zwischen St. Peravy, Coulmiers und Ormes, die 3. besetzte die Vorstädte und nächsten Dörfer weftlich von Orleans, von der 1. Divifion behielt die 1. Brigade die Stadt, Die 2. ben Raum zwischen Loire und Loiret angewiesen. Detachements waren nach Pont aux Moines und Loury verlegt worden, die baverische Müraffier-Brigade befand fich bei St. Beravy. Diese Aufstellung wurde vorläufig nicht wesentlich geändert.

Aniftellung ber Urmee-Abtheilung.

General v. d. Tann, welcher mit der 22. Division in Chartres Berbindung unterhielt, gewann infolge zunehmender Beunruhigung seines nach Westen gefehrten rechten Flügels gegen Ende Ottober ben Eindruck, daß fich wahrscheinlich vom Walbe von Marchenoir aus eine Offenfive vorbereitete. Er erstattete darüber an die III. Armce Bericht, welche baraus zu der Anschauung gelangte, daß bie beutschen Streitfrafte von

Orleans über Chartres bis zur Seine möglicherweise einem feindlichen Ungriff keinen genügenden Widerstand entgegenzuseten vermöchten; jedenfalls ericbien es rathsam, die von Orleans bis Chartres auseinander= gezogenen Truppen an einem geeigneten Punkt zu versammeln. Dieje Unffassung wurde vom großen Hauptquartier getheilt, allein jo be= drohlich, wie der General v. d. Tann, beurtheilte man damals in Verfailles die lage weder beim großen Sauptquartier noch beim Stabe ber III. Urmee. Immerbin hielt man bafelbft bamals bafür, ein Bersuch zum Entsatz ber Hauptstadt gemacht werben und voraussichtlich von Westen her erfolgen würde. In diesem Falle fonnten die Gegner von Westen und Norden sich vielleicht vereinigen, das große Hauptquartier in Berfailles und den Belagerungs= park bei Billacoublay bedroben. Gin Angriff von Güben erschien da= mals nicht wahrscheinlich, weil der Gegner sich der Gefahr aussetzte, von ber heranmarichirenden II. Urmee gefaßt zu werben, beren Spitze fich ber Seine näherte. Wollten die Frangosen aber überhaupt etwas gegen die Hanptstadt unternehmen, dann mußte es geschehen, bevor die II. Armee beran war.

Die Auffassung bes großen Hauptquartiers von ber Sachlage und ben Planen bes Gegners entsprach bamals im Allgemeinen ber Wirflichfeit, jedoch gelang es nicht, darüber volle Gewißheit zu erlangen. Jumerhin bestätigten Radrichten in den Zeitungen über Truppenverschiebungen von Tours nach le Mans die Auffassung des großen Hauptquartiers bis zu einem gewissen Grade. Obwohl nun bis dahin nicht volle Sicherheit über die Vorgange beim Gegner herrichte, die jich ja auch etwas anders gestaltet hatten, als angenommen war, so fonnte man doch Gegenmagregeln im beregten Sinne treffen. In dem Zweck wurde an die II. Armee (f. später) schon unter dem 7. telegraphische Weisung erlassen, ihren Vormarich zu beschleunigen. Da aber außerbem Die Streitfrafte für den direkten Schutz der Ginschliegung der Hauptstadt eine Berftärfung räthlich erscheinen ließen, bevor bas Gintreffen ber Spite der II. Urmee fühlbar werden konnte, so beschloß das große Hanptquartier, Die 17. Divifion aus der Ginschließungelinie nach Westen in Marsch zu jeten, die dortigen gesammten Streitfrafte zu einer Armec-Abtheilung zu vereinigen und unter ben Befehl bes Großherzogs von Medlenburg= Schwerin zu stellen. Run war das 2. Armeeforps seit dem 2. November

aus dem Berbande der II. Armee genommen und nach Paris herangezogen, es konnte sonach der durch die Ansscheidung der 17. Division zwischen Seine und Marne frei werdende Raum von diesem Armeeskorps besetzt werden. (Ueber die Instrudirung des 2. Armeekorps siehe Anlage II.) Die ArmeesAbtheilung sollte aus dem 1. bayerischen Armeekorps, der 22. und 17. Division, der 2., 4. und 6. Kavalleries Division bestehen, und da die 22. und 17. Division vorerst zu keinem Korpsverbande zusammentraten, so hatte der Großherzog mit sechs Einheiten zu verkehren, also etwa mit so vielen wie bei einer normal zusammengesetzten Armee.

Beabsichligter Aufmarsch der Armee-Abtheilung.

Der Großherzog erhielt den bezüglichen Befehl unter dem 7. No= vember durch die III. Urmce, welcher er einstweilen unterstellt blieb. Danach follte ber Großherzog "auf Befehl bes Königs zu einer Expebition nach Westen abmarschiren, so daß er am 12. ben Befehl in Chartres über das 1. bayerische Korps (am 12. in Châteaudun), die 17. Division (am 12. in Bonneval), die 22. Division (schon in Chartres), die 6. Kavalleric-Division (in Rambouillet) und die 4. (in Chartres) übernehmen könne".\*) Unter dem 8. erfolgte ein zweites Schreiben der III. Armee an den Großherzog, wonach "ber Befehl in Chartres am 11. mittaas übernommen werden sollte; die 22. Division werbe bis zum 12. in Chartres bleiben, die 17. Division am 12. in Bonneval eintreffen, das 1. bayerische Korps am 12. in Châteaudun, jedoch sollte dasselbe in Orleans die 2. Ravallerie-Division und eine Infanterie-Brigade mit entsprechender Artilleric zurücklassen. 6. Kavallerie-Division habe nördlich Chartres (Hanptquartier Ram= bouillet) zu bleiben, die 4. süblich Chartres (Hauptquartier in der Stadt)". Alls Zweck ber Expedition wurde bem Großberzog angegeben: "die in der Bildung begriffene Loire-Armee zu sprengen und sie gum Rückzuge über Le Mans hinaus zu zwingen. Sollte das 15. und 16. Korps nördlich bei Blois und Le Mans stehen, so würden sie vielleicht getrennt geschlagen und ihre Bereinigung unmöglich gemacht werden können. Gin weiterer (untergeordneter) Zweck würde die Unterbrechung der feindlichen Berbindung zwischen Tours und Ronen, sowie die Ausnutzung des offupirten Laudstrichs für die Berpflegung

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

ber Urmee fein. Um in beffere und ichnellere Verbindung mit bem Oberkommando treten zu können, wurde bie Wegnahme einer ober mehrerer Lokomotiven als ein sehr glückliches Ereigniß betrachtet werden, auch sei häufig telegraphisch nach bort\*) zu melben. "\*\*) Die 17. Division hatte bis Bonneval fünf Märsche, sie mußte also fünf Tage ohne Rube marichiren, wenn jie am 12. ihr Ziel erreichen follte; bas 1. bayerifche Korps hatte bagegen nur zwei Märsche bis Châteaubun. Um 12, fonnten also zwei Armeeforps von da bis Chartres auf einem Rann von zwei Tagemärschen versammelt stehen, auf bem rechten Flügel die 6. Kavallerie-Division bei Rambonillet, im Mittelpunkt von Berfailles und Chartres, auf dem linken bie 2. mit einer Infanterie-Brigade, zwei Tagemärsche bis Orleans zurückgebogen. Man ersieht hierans beutlich, daß am 7. November in Berfailles zutreffend mit bem 15. und 16. Armeeforps gerechnet wurde, über beren Aufstellung freilich feine richtige Auffassung berrichte, im Uebrigen vernuthete man die feindlichen Hauptfräfte richtig im Westen, allerdings weiter von Orleans.

Bevor die vorstehenden Befehle den General v. d. Tann in Orleans Erfundung gegen erreicht hatten, hatte biefer, infolge ber immer bedrohlicher lantenden Mel- ben Balb von dungen aus westlicher Richtung, für ben 7. November die 2. Kavallerie= 7. November. Division mit einer gewaltsamen Erfundung des Waldes von Marchenoir beauftragt; die Division sollte je nach Umständen bis zum Loir weiter vordringen. General Graf Stolberg stieß bierbei hauptsächlich bei St. Laurent auf jo hartnädigen Widerstand, bag er seinen Anftrag nicht mehr erfüllen und unter bem erbeblichen Berlufte von etwa 150 Mann in öftlicher Richtung zurückgeben mußte.

Am 8. November hatte die Lvire-Armee mit dem 15. Armeekorps die Operationen bis Messas, mit dem 16. bis Ouzoner le Marché fortgesetzt, die Kavallerie=Divisionen beider Korps gelangten bis Prénouvellon. General Graf Stolberg versammelte hierauf feine Streitfrafte bei La Renardière, Baccon, St. Péravy und Conlmiers. Die 2. bayerifche Divifion besetzte ben Raum von Huisseau, St. In bis Ormes.

Mis General v. d. Tann am 8. November bie Melbungen ber naumung von 2. Kavallerie-Divifion vom 7. erhielt und gleichzeitig erfuhr, daß bei Erleans. Treffen Vien beträchtliche feindliche Streitfrafte ftanden, auch feit Mittag Mel- 9. November.

bei Coulmiers, Beabsichtigter

Aufmarich unausführbar.

<sup>\*)</sup> b. h. Berfailles.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

dungen über das Borrücken des Feindes bis Le Bardon und Charjon= ville einliefen, entschloß er sich, dem ihn bedrohenden umfassenden Angriffe auszuweichen und seine Streitfrafte in ber Gegend von Coulmiers zu versammeln. Orleans sollte vorläufig schwach besetzt bleiben.

Un General v. Wittich in Chartres gingen angerdem zwei Telegramme ab, das erfte um 7 Uhr 10 Minnten abends, das zweite 11 Uhr 40 Minuten nachts. Im ersten wurde der General davon in Renntniß gesetzt, daß der Teind am 8. in viclen Kolonnen auf Conlmiers vorgerückt sei, und ersucht, (am 9.) mit Kavallerie und Artisserie über Orgeres zu bemonftriren (33 km); im zweiten fagte General v. d. Tann, daß er noch in ber Nacht in die Linie Conlmiers- Suiffean ruden werde, um dem Gegner in die Flanke zu gehen. General v. Wittich follte fich nach St. Peravy wenden. In Orleans bleibe mir ein Regiment zurud. Gin Telegramm gleichen Inhalts wurde an die III. Armee abgefandt.

General v. d. Tann wollte alfo am 9. bem Feinde in die rechte Flanke geben; der 22. Division scheint hierbei eine ähnliche Aufgabe gegen die feindliche linke Flanke vorbehalten gewesen zu fein, jedoch hätte ihr Eingreifen am 9. keineswegs fühlbar werden können, weil fie zwei Tagemärsche bis St. Peravy batte. Allein General v. b. Tann, beffen Befchle zur Versammlung bei Coulmiers-Hniffean noch in der Nacht ausgeführt wurden, sah sich am 9. November selbst angegriffen, dann in die Defensive geworfen und konnte, obgleich nun die 22. Division sich in der richtigen Richtung bewegte, auf ihr Eingreifen vor dem 10. nicht hoffen.

Im lebrigen wird auf das Treffen bei Conlmiers nicht näher eingegangen, weil dasselbe als angerhalb diefer Aufgabe liegend betrachtet wird. Die Loire-Armee, welche am 9. mit dem 15. Armeetorps La Renardière, mit dem 16. Coulmiers hatte erreichen follen, lagerte am Abend des 9. bei Coulmiers, das 1. bayerifche Armeetorps jog fich in der Absicht, fich mit ber 22. Division zu vereinigen, junächft nach St. Peravy zurück, dann nach Artenan, wo das Armeekorps bei Tagesanbruch am 10. eintraf. Die Deutschen hatten bei Coulmiers nach Helvig,\*) S. 205, mehr als 1300, die Franzosen 1500 Mann ein= gebüßt, jedoch erscheint die lettere Angabe zu niedrig, da das 16. Armeeforps allein seinen Verlust auf 1450 Mann angiebt. Dazu bas 15. Armeckorps mit 400 Mann, macht 1850 Mann.

<sup>\*)</sup> Das 1. banerische Armeekorps im Kriege 1870/71 von Hugo Helvig, München 1872.

Der beabsichtigte Aufmarich der Armec-Abtheilung fam unter diesen Umftänden in dem vorgesehenen Raume nicht zur Ausführung.

Während das 1. bayerische Armeekorps den Rückzug nach Toury fortsette, hielten die 2. bayerische Infanterie=, die bayerische Kürassier= und preußische 4. Kavallerie-Brigade Artenay besetzt. Erft als sich im Laufe des 10. herausstellte, daß der Feind nicht folge, zog auch diese Abtheilung auf Tourn ab. Borher waren die letzten Truppen aus Orleans herangezogen worden.

Rüdzug nach Toury.

Die 22. Infanterie= und 4. Kavallerie-Divifion waren am 9. November bis in die Sohe von Boves gelangt, von wo fie, als fie Renntniß von dem Rüdzuge der Bayern erhielten, am 10. gleichfalls die Richtung auf Toury einschlugen. Die Franzosen folgten am 10. nicht, die Bapern büßten auf dem Rückzuge nur eine unbenachrichtigt gebliebene Munitions= tolonne von 83 Mann, 110 Pferden, 21 Munitionswagen und 2 Reservegeschützen am Morgen bes 10. November ein, 450 Aranke waren in Orleans zurückgeblieben und 74 Nachzügler vom Leibregiment wurden in Cercottes aufgelesen.

Um Abend bes 10. November war bas 1. bayerische Armeeforps Beriammlung bei bei Toury versammelt, eine aus der bayerischen 3. Infanterie-Brigade, am 10. November. bem 4. Chevaulegers=Regiment, der preußischen 5. Kavallerie=Brigade zusammengesetzte Avantgarde stand bei Tivernon, weiter rechts die bayerische Kürassier-Brigade bei Janville in Fühlung mit der 22. Divifion bei Allaines, das Füfilier=Bataillon des Anfanterie-Regiments Nr. 32 mit einer bayerischen 12pfündigen Batterie war in Chartres, der größere Theil der 2. Kavallerie-Division beobachtete von Ontarville aus gegen Often und Guben, die 4. von Allaines aus gegen Westen und Südwesten, die 17. Division war in der Umgegend von Dourdan. Waren die Deutschen somit gezwungen gewesen, vor einer bedeutenden lleberzahl augen= blidlich bas Held zu räumen, jo befanden fie fich am Abend bes 10. nicht nur in einer zweckmäßigen strategischen Stellung, um einem weiteren Bordringen des Gegners die Stirne bieten zu fönnen, sondern sie waren bei Toury—Allaines auch weit stärker als am Tage vorher bei Coulmiers; freilich hätte bei ber beträchtlichen und guten Kavallerie die Gühlung mit dem Feinde nicht verloren gehen bürfen. Das 1. bayerische Urmce= forps hatte vom Abend des 9. bis zum Abend des 10. November nach einem hartnädigen Treffen 40 km zurückgelegt., erft in Tourn erhielt

General v. d. Tann den Befehl über die Bildung der Armee= Abtheilung.

Die Front des nunmehrigen Aufmarsches zeigte nach Süben statt nach Westen, in erster Linie standen 2 Kavaslerie= und 3 Insanterie=Divisionen auf 15 km Frontbreite,  $1^{1}/_{2}$  Tagemärsche dahinter war die 17. Division, gegen Westen beobachtete die 6. Kavaslerie=Division in und bei Chartres.

Bemerkungen über die Verfammlung der Armee-Abtheilung.

Das Treffen von Coulmiers ift insofern bemerkenswerth, als es den deutschen Führern sowohl in Orleans als in Versailles merwartet fam, störend in die bereits gefaßten und in der Ansführung begriffenen operativen Entschlüsse eingriff und ben Aufmarich in der beabsichtigten Richtung nicht mehr zuließ. Derartige Neberraschungen können eine Brobe für die Beurtheilung der Führer bilden, weil an den einzelnen Magnahmen derselben erkennbar wird, wie sie sich den plöglich veränderten Berhältniffen gegenüber benehmen und wie ein, wenn auch in letter Stunde gefaßter, richtiger Entschluß trot eines taktischen Unglückes boch zu einer günftigen Kriegslage führte. General v. d. Tann hatte ber 22. Division am 8. nachts die Richtung auf St. Beravy angewiesen, während die 17. Division infolge anderweitiger Befehle über Dourdan nach Südwesten (Bonneval) marschiren sollte. Obgleich eigentlich für bas 1. baverische Armeeforps am 10. fein zwingender Grund vorlag, noch bis Tourn zurückzugehen, tonnte badurch boch eine möglichst frühzeitige Bereinigung mit ber 22. Divifion bewirft werden. In Anbetracht biefer Berhältniffe erscheint ber Entschluß bes Generals v. d. Tann zur Fortsetzung bes Marsches bis Toury um so gerechtfertigter, als nun die 22. Division am 10, von Boves aus sich bis zum Abend noch an das 1. bayerische Armeeforps heranzichen fonnte, falls sie, was geschah, rechtzeitig benachrichtigt wurde. Hat man einem an Zahl bedeutend überlegenen Gegner das Feld überlassen müssen, so ist eine rechtzeitige Rückwärtsversamm= lung unter Herangiebung entfernterer Kräfte das Rathjamfte, das Gelingen einer solchen Operation hängt von ber rechtzeitigen Berftandigung und von den Marichrichtungen ab, in welchen sich weiter gurudbefindliche Kolonnen bewegen. Diefe Letteren ftanden nun damals für Die Richtung nach Süden gunftiger als für die ursprüngliche gegen Westen, die allgemeine Versammlungsrichtung gegen Guben bot mithin das geeignetste Mittel, Paris in der zunächst bedrohten Richtung zu decken.

G3 kam nur barauf an, nicht zu weit auszuweichen, alfo ben Punkt richtig zu treffen, an welchem durch Zurückgeben ber einen Theile und Borziehen ber anderen Theile schnellstens ber nun burch bie Noth aufgedrungene Aufmarich aller Theile sich vollziehen konnte. Punkt war Toury, denn der General v. d. Tann wußte am 8. No= vember abends die 22. Division in Chartres, also hinter seinem rechten Flügel, am 9. mußte fie indessen Loves erreicht haben, während an bemfelben Tage die 17. Division infolge anderer, dem General v. d. Tann bamals nicht bekannter Befehle gegen bie Strage Ctampes-Orleans marichirte. Sie befand fich am 10. noch hinter bem linken Flügel, konnte also auch durch Abbiegen am 11. nach Süden schnell heran= geführt werden. Die 17. Divifion hatte freilich am 10. von Dourdan den Marsch in westlicher Richtung bereits angetreten, als sie infolge ber Borgänge von Conlmiers in die neue Richtung nach Tourn gelenkt wurde, so daß ihre Spige am 11. nachmittags Angerville erreichte. Um diese Zeit stand die 22. Division bei Beaudreville, das bayerische Korps, welches mit seinen Hauptfräften nach Angerville unterwegs war, wurde wieder nach Toury vorgeholt. Diese Versammlung unter Berftorung ber ursprünglichen Absicht burch ben Beind ift ein Beispiel operativer Geschicklichkeit ber Deutschen im Bergleich zu ber operativen Ungeschicklichkeit ber Franzosen, welche 14 Tage branchten, um sechs Divisionen noch unter Benutung ber Gisenbahnen von Blois, Salbris und Argent aus bei Orleans zu vereinigen, bis wohin die einzelnen Divisionen feine erheblich größere Marschentfernung gurudgulegen hatten als bie Deutschen von Orleans (über Conlmiers), Chartres und Arpajon bis Toury, die bazu nur zwei Tage brauchten!

Es möchte nun noch nothwendig fein, einen Blid nach Berfailles gu Beurtheilung werfen, um zu sehen, wie dort die Lage am 9. November aufgefaßt wurde. Obgleich bis dahin die III. Urmee die Meldungen des Generals v. d. Tann für übertrieben ungunftig hielt, jo hatte bieselbe bie 17. Divifion nach Dourban und St. Arnould fortmarichiren laffen. v. d. Tann, jo wurde ber Großherzog benachrichtigt, stehe zwischen Coulmiers und Huiffeau, die 22. Divifion gehe am 9. nach Boves, Spitze nach Orgeres, die 17. Division musse vom 11. an von der Urmec-Abtheilung birigirt werden. Das Oberkommando berselben sollte am 10. am besten in Dourdan Quartier nehmen und am 11. in der

ber Lage in Berfailles.

Nähe von Angerville. "Soeben (nämlich am 9.) kommt Hauptmann Lenke aus Orleans an, und sehe ich aus seinem Bericht, daß das 1. bayerische Armeekorps die Situation wohl etwas zu schwarz ansieht. Am 15. werde Prinz Friedrich Karl mit einem ganzen Armeekorps in Fontainebleau erwartet",\*) hieß es in dem am 10. erst bei der Armees Abtheilung eintressenden Schreiben der III. Armee.

Thatsächlich hatte General v. d. Tann die Lage nicht zu schwarz angesehen und, während das Schreiben abgefaßt wurde, bereits im Kampfe gestanden.

General v. d. Tann hatte inzwischen um 9½ Uhr abends an die III. Armee gemesdet, daß er am 10. von St. Péravy zur Verbinsdung mit der 22. Division nach Toury zurückgehen werde. Mittags 1½ Uhr am 10. setzte die III. Armee durch ein Schreiben die Armees Abtheilung von den Vorgängen des 9. in Kenntniß.

"Nach einer Mittheilung des Generals v. d. Tann", heißt es darin, "steht der Feind, etwa 50 000 Mann stark, bei Conlmiers; nach einer anderen, aber nicht zuverlässigen Mittheilung soll er bedeutend stärker sein. \*\*) Es empsichlt sich daher wohl dringend, noch einige Tage in möglichst konzentrirten Quartieren desensiv zu verbleiben, bis die Situation sich mehr geklärt hat, ja es ist fraglich, od es nicht besser sein würde, noch etwas zurückzugehen, da mit ziemlicher Bestimmtheit Brinz Friedrich Karl mit dem 9. Armeekorps am 14. in Fontainesbleau eintrisst und dann ein konzentrisches ofsensives Vorgehen den Feind zum Weichen bringen würde. So wird hier auch die Situation sowohl im großen Hamptquartier wie bei Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen beurtheilt."\*\*\*) (Eingegangen am 10., abends 8 Uhr.)

Ter Großherzog übernimmt den Befehl.

Der Großherzog, welcher am 11. mittags in Angerville den Beschl übernahm, hatte am 10. angeordnet, daß die von St. Arnould—Dourdan aufgebrochene 17. Division auf Angerville abbiegen sollte, wo sie am 12. aufschloß.

Am 11. erhielt General v. d. Tann aus Tivernon Meldung, daß ftärfere feindliche Kolonnen sich auf Pithiviers bewegten, und der General

<sup>\*)</sup> Rriegsarchiv des Großen Generalstabes V, II, 2, X.

<sup>\*\*)</sup> Er war bei Coulmiers 70 000 Mann, am 10. nach Freycinet burch Huzutritt ber Division des Pallières über 100 000 Mann, v. d. Ann 19 000 Mann stark.

\*\*\*) Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

hatte bereits den Abmarich angetreten, als die 2. Kavallerie Division aus Ontarville am Abend des 11. feststellte, daß die Meldung auf Irr= thum beruhte. Auf Besehl bes Großherzogs fehrten die vorhin genannten Theile des banerischen Urmeckorps wieder nach Tourn zurück, doch wurde die 22. Division bei Beaudreville belaffen!

Gegen Abend am 11. berichtete General v. d. Tann, daß stärkere feindliche Kräfte fühlich von Artenan ständen, bei Coulmiers hätten zwei feindliche Urmeekorps gesochten. Nach Eingang bieser Melbung fragte die Armee-Abtheilung bei ihm an, "ob der Zuftand seiner Truppen derart wäre, daß bieselben mit ber 22. Division, 2. und 4. Ravallerie= Division im Stande feien, sich so lange zu schlagen, bis die 17. Division und eine Kavallerie-Brigate nach einem Mariche von 15 km heran wären."\*) General v. d. Tann antwortete unter dem 11. (ein= gegangen am 12. abends!) bejahend; nach ben letzten Meldungen feien jüblich von Artenan bedeutende Maffen konzentrirt. Der Großherzog ordnete inzwijden in der Racht vom 11. zum 12. an, daß die Armee-Abtheilung am 12. auf der Linie Dutarville-Toury-Janville-Mmon= ville bereit stehen solle. "Im Falle eines Nichtangriffs habe die 4. Ravallerie = Division nach Châteaudun, die bayerische Kavallerie nach Orleans, die 2. Kavallerie-Divijion nach Pithiviers aufzuklären."

Un biefem Tage stand bas 1. bayerische Urmeetorps und bie 2. Ravalleric-Division bei Tourn und Outarville, die 22. Division bei Allaines, die 4. Kavallerie-Divifion bei Dmonville, die 6. in Chartres, 2 Schwadronen berselben hatten bei Villars Verbindung mit ber vierten.

Die Urmee=Abtheilung war also am 12. auf ber Tiefe eines halben Tagemariches versammelt; in Chartres hatten sich am 11. be= funden: 2 Kavalleric=Regimenter, das Tüfilier=Bataillon des Regiments Nr. 32, 2 Batterien, eine von der 22. Divijion. Die Ravallerie= Brigade ber 17. Division war mit 2 reitenden Batterien nach Santilly vorgeschoben, das Leib-Kürassier-Regiment Rr. 1 dafür der 17. Division überwiesen worden.

War es somit zwar nicht gelungen, am 12., wie in Aussicht genommen, auf dem Raume Chartres—Bonneval—Châteaudun mit der Front nach Westen aufzumarschiren, jo wurde boch der Ausmarsch über=

<sup>\*)</sup> Rriegsardiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

haupt unter ben obwaltenden Verhältnissen geschieft der veränderten Lage angepaßt, und man stand bei Angerville—Toury nicht nur auf der Straße Orleans—Paris, sondern war auch in der Lage, je nach Umständen die Front wechseln zu können, um so mehr, als man von Chartres aus rechtzeitig Meldung erwarten durfte, falls der Feind sich gegen dasselde wenden oder weiter westlich ausholen sollte. Freilich will es scheinen, als ob der Gedanke, noch weiter zurückzugehen — also wohl bis in die Gegend von Etampes —, insofern nicht recht der Lage entsprochen hätte, als das 9. Armeekorps sich dann auf seiner Marschslinie hätte heranziehen müssen. Da diese nun auf Etampes führte, so war es von Bedeutung, daß man deutscherseits in der bisherigen Stellung zur Deckung des Flankenmarsches des 9. Armeekorps versblieb, bis es bei Etampes die große Straße erreicht hatte.

Am 12. liefen bis zum Abend folgende Meldungen bei der Armee= Abtheilung ein:

- 1. bayerisches Armeckorps, 4 Uhr 50 Minuten nachmittags: "Am 12. um  $12^4/_2$  Uhr wurde Artenay unbesetzt gefunden und kein Feind war dort bis zum Wald von Orléans."
- 6. Kavallerie Division, 2 Uhr 5 Minnten nachmittags: "Dreux und Illiers sind vesetzt, Straße nach Bonneval ist frei."
- 4. Kavallerie-Division,  $5^{1}/_{2}$  Uhr nachmittags: "Artenay unbesetzt gesunden, von Patan aus kleinere seindliche Abtheilungen nach Orgeres und Terminiers vorgesandt; Conie-Bach unbesetzt, von Villars in west-licher Richtung vorgegangene Patronillen fanden Straße Vonneval—Chartres frei, Vonneval und Illiers besetzt."

Der Großherzog folgerte aus diesen Melbungen, daß der Feind links abmarschirt sei und gemeinschaftlich mit den französischen Truppen an der unteren Eure und Seine das Einschließungsheer auzugreisen beabsichtige. Er wollte infolge dessen auf Chartres operiren. Lagen dafür nach Ausweis dieser Meldungen ausreichende Gründe vor? Es mußte allerdings auffallen, daß der Gegner nach dem Treffen von Coulmiers in der Richtung Orleans — Etampes in einer damals kaum erklärlichen Unthätigkeit verharrt hatte; allein wenn auch sidlich Artenay am 12. fein Feind gesunden wurde, so waren doch noch am 11. daselbst bedeutende Massen gemeldet worden.

Run wurde aber ausbrücklich die Straße Bonneval-Chartres frei

Erwägungen über einen Rechtsabmarsch ber Armee-Abtheilung und Anordnung besselben. gemelbet, dagegen wieder bei Orgeres und Terminiers besetzt. Wäre ber Feind am 10. sogleich in der Richtung auf Châteaudun weiter= marichirt, so hätte er am 12. abends allerdings etwa Courville erreicht haben können. Aber die 6. Ravallerie Division fand am 12. Courville unbesetzt, Illiers bagegen besetzt. Da andererseits am 11. bedeutende Massen bei Orleans gemeldet waren, so mußte der Feind am 11. erst bort gestanden haben und er hätte somit am 12. höchstens in der Gegend von Patan gewesen sein können. Wäre die Voraussetzung bes Großberzogs richtig gewesen, so müßte boch sein Entschluß, auf Grund ber vorstehenden, vorerst noch nicht genügenden Unhalt bietenden Meldungen nach Westen abzumarschiren, als verfrüht betrachtet werden. Die Armee= Abtheilung stand am 12. so eng versammelt, daß sie mit Leichtigkeit, die Richtigkeit der Vermuthungen über die feindlichen Operationen voraus= gefett, noch zeitig genug gekommen wäre, um dem Gegner in die Flanke zu fallen, falls sie bis zum 14. Gewißheit darüber gehabt, was bis dahin nur als Vermuthung gelten konnte, und an diesem Tage ihre Rechtsschiebung begonnen hätte; denn der Heind konnte nun vor dem 15. Alliers schwerlich paffirt, um dieselbe Zeit die Armee-Abtheilung ihn von Janville aus erreicht haben. Da nun aber die Armec-Abtheilung am 10. abends eine Weisung ber III. Armee erhalten hatte, wonach es sich empfahl, "einige Tage in ihrer Stellung versammelt zu bleiben und bas Herannahen des 9. Armeekorps abzuwarten u. f. w.",\*) fo konnte der Entschluß dieses Korps gefährden; in keinem Kalle entsprach er der allgemeinen Lage und den dem Großherzog seit dem 10. abends bekannten Absichten der III. Armee. Allerdings kann man entgegnen, daß, da der Großherzog noch am 12. seinen Entschluß und seine Marich= ziele an die III. Armee meldete, wonach die Armee-Abtheilung am 14. bei Chartres stehen sollte, diese mittels des Telegraphen in der Lage gewesen wäre, ihn daran zu verhindern, falls sie mit den Absichten vom 12. nicht einverstanden gewesen wäre. Da aber von der III. Armee augenblicklich nichts gegen die Magnahmen des Großherzogs eingewendet wurde, so konnte bieser annehmen, daß dort an der Auffassung des 10. nicht mehr festgehalten würde. Der Großherzog erließ demzufolge am 12. für den 13. Befehl, wonach die 17. Division an diesem Tage

<sup>\*)</sup> S. 54.

Annean, die 22. Allonnes, das 1. baherische Armeckorps nebst 17. Kavallerie-Brigade Ymonville, die 4. Kavallerie-Division Boves erreichen sollten, während die 2. Kavallerie-Division bei Tonry zur Deckung der Straße Orleans—Paris zu verbleiben hatte. Der Großherzog blieb in Angerville. Es wird jetzt nöthig, die Borgänge auf französischer Seite nachzutragen.

Zwiespalt auf französischer Seite. Der Ersolg von Coulmiers (9. November) hatte die taktische Leistungsfähigkeit der Loire-Armee erschöpft, die Truppen bedurften zunächst der Ruhe, um sich zu erholen und die eingerissene Unordnung zu beseitigen; aber der "Sieg" hatte die französische Führung außerdem überrascht und setzte sie zunächst in keine geringe Verlegenheit.

Der General d'Anrelle dachte seinerseits nicht an eine Ausbentung des Sieges, er hatte die Räumung von Orleans erzielt, der Republik einen Waffenerfolg erfochten, ber in der That von großer moralischer Bedeutung war und deffen politische Tragweite deutscherseits gewiß nicht niedrig verauschlagt wurde. Im Gegentheil, hatte man dort noch bis zum 9. November die Stärke und Leiftungsfähigkeit ber frangösischen Streitfräfte im Westen, wie die mitgetheilten Urkunden erkennen laffen, unterschätt, so überschätte man jett an benfelben Stellen sowohl die militärische Kraft der Republik bei Orleans oder in seiner Rahe als die politische Traqueite von Coulmiers und traf in diesem Sinne Anordnungen hinfichtlich der II. Armee, welche später dargestellt werden. Der General d'Aurelle hatte das Treffen von Coulmiers überhaupt nicht mit der Absicht, im Falle eines Sieges sogleich weiter auf Paris zu operiren, eröffnet, sondern um, in Uebereinstimmung mit dem Plane ber Machthaber in Tours vom 27. Oktober, die Armee nach Orleans ju führen, dort eine befestigte Stellung berzustellen und die Organisation und Operationsfähigfeit der Armee in ihr fördern zu können. Allein die Machthaber in Tours übersahen einen Augenblick die Unfertigkeit der Armee für eine größere Operation, und es wurde daher der Gedanke einer Fortsetzung der Offensive erörtert, solange die Loire-Armee noch westlich von Orleans stand. Anhänger Dieses Gedankens waren auf militärischer Seite ber General Changy und ber General Borel, Letterer bekanntlich ber Generalftabschef bes Generals b'Aurelle. Die lleberraschung, welche ber Sieg erzeugt hatte, führte gunächst gu einer neuen zeitranbenden Unthätigfeit, wenn nicht zur Unschlüffigkeit

und während die Dentschen bereits am 10. sich in eine den neuen Ber= hältniffen entsprechende günftige Lage versett hatten, verstrichen auf gegnerischer Seite die Tage bis zum 12. November, bis ber Zwiespalt ber Meinungen beseitigt war. In dieser langen Zeit hatte die französische Urmee so gut wie nichts gethan.

Am 12. November war Gambetta in Villenenve d'Ingré, d'Aus Kriegsrath am relles Hanptquartier, eingetroffen. Dort berathschlagten an jenem Tage Gambetta, d'Anrelle, Borel, des Pallidres, de Frencinet u. A. über den Fortgang der Operationen, und man fam wieder überein, bei Orleans eine Stellung zu beziehen und fie zu befestigen, als Ausgangsbafis für zukünftige Operationen. Dies stimmte mit den Festsetzungen bes Schreibens de Frencinets vom 27. Ottober 1870 überein, wonach bei Orleans 150 000 bis 200 000 Mann versammelt werden follten. Hinterher scheint de Frencinet sowohl die Weisung vom 27. Oktober als die Abmachungen vom 12. November vergessen zu haben, denn er jagt: "Nach ber Ginnahme von Orleans würde man Erfolg gehabt haben, falls d'Anrelle auf Paris marschirt wäre",\*) und er tadelt ben General, weil er die Offensive nicht fortgesetzt hätte. Wenn d'Aurelle anders verfuhr, so geschah es in Uebereinstimmung mit ben Abmachungen vom 12. November und mit dem Schreiben vom 27. Oftober. Allein er wollte auch nicht die Verantwortung für eine folche Operation mit einer unfertigen Urmee auf sich nehmen, dazu noch mit ber bentichen II. Urmee auf seiner rechten Flanke. Die Ginen hatten am 12. gemeint, die II. Urmee fonne in drei Tagen, die Anderen, fie konne in funf Tagen heran fein, dagn wurde ihre Stärfe bedeutend überschätt. Bon Orleans bis Paris mußte man aber für die Loire=Armee min= beftens fechs Tage - nach ihren bisherigen Leiftungen - ansetzen, man würde also gar nicht nach Paris gelangt, sondern vorher auf die Armee-Abtheilung und Theile der II. Armee geftogen fein. Gambetta felbst fand die Urmee in jeder Hinsicht unfertig, außerdem für einen Winterfeldzug nicht ausreichend bekleibet. Auch follte Paris noch für zwei Monate Lebensmittel haben. Schließlich einigten fich Alle dahin: Die Stellungen von Orleans, von Chevilly und vom Walbe von Orleans bis zur Loire, zu befestigen und die Armee bier vorläufig in der Defen-

<sup>\*)</sup> La Guerre en Province, V. Rapitel, S. 101.

sive zu belassen. Insonderheit hat Gambetta damals kein Wort über eine Offensive gegen Paris verlauten lassen; die Jee ist von ihm nicht erörtert worden.

General d'Anrelle hielt sogar, wie aus seinem Schreiben vom 4. November 1870 deutlich erhellt, die Stellung von Orleans für bestentlich. Die II. deutsche Armee befand sich im Anmarsch, wandte sie sich auf Nevers, so mußte nach d'Anrelles Ansicht Orleans aufgegeben werden, nun so mehr, als es zweiselhaft war, ob man Zeit sinden werde, Orleans in ausreichender Weise zu beseitigen.

Die Machthaber in Tours und ihr geheimes Programm.

Die Machthaber ber Republik hatten also ihren "Sieg erjagt", sich am 12. November aber ben Anffassungen bes Generals d'Aurelle gefügt. Wenn dies hinterber von de Frencinet anders bargeftellt worden ist, so kann das schlechterdings nicht anders erklärt werden, als daß sowohl Gambetta wie be Frencinet sich gegen den Berdacht schützen zu muffen glaubten, die Ruftungen Frankreichs hanptfächlich aus egoistischen Interessen, und zwar so überhaftet betrieben zu haben, wie es oben dargeftellt wurde, um felbft am Ruber bleiben gu können. Dafür war ein Waffenerfolg Borbedingung, und nachdem beide Männer diese Quittung über ihre patriotische Thätigkeit in den Sänden hatten, fonnten fie fich als die Berren ber öffentlichen Meinung in der Proving, ja in Frankreich betrachten, auch auf "Daner" ihrer Herrschaft rechnen. Darauf fann es ihnen in der That nur ange= fommen sein, die Regierung war nun befestigt und ihr Sitz in Tours fürs Erfte nicht mehr gefährdet, soust würden die Operationen bis zur Wiederbesetzung von Orleans unverständlich bleiben muffen. In Wahrheit haben fich benn auch Gambetta und Frencinet dem Gebanten an die Erfolglofigkeit einer Offensive auf Paris nach dem Treffen von Coulmiers zur Zeit der Handlung nicht verschlossen, allein es mag ihnen später beffer geschienen haben, dies abzuleugnen, denn wenn man bei Coulmiers siegen konnte, so mußte man nach dem Urtheile von Menschen, die den Dingen nicht auf den Grund zu gehen pflegen, auch ben Sieg ausnuten fonnen. Die Kriegsgeschichte follte baber hinterher nach dem Erfolge appretirt werden.

In dem Bewnstsein ihrer Festigkeit unterließ die Regierung kein Mittel, den Sieg von Coulmiers maßlos aufzubauschen. Das ganze besetzte und unbesetzte Frankreich berauschte sich förmlich an den Bulletins, welche über das Ereignig verbreitet wurden, die Männerwelt griff zu ben Waffen, die Departementsausschüffe murben von einem formlichen Fieber ergriffen, überall exergirte und ichangte man, die Bahl ber Franttireurs nahm reißend zu, und es mag in bem bamaligen Frankreich nur wenige Manner gegeben haben, welche an bem vollständigen Siege ber Republit ernstlich gezweifelt hatten. So fann in Frankreich ein verhältnigmäßig tleines Ereignig bas Bolf begeistern, und biese Begeisterung ist bort stets für neue Männer ber beste Untergrund ihrer Macht.

Die Generale, welche ben Sieg errungen, fieht man nicht hervor= treten, und fie durften es nicht. Dagegen verging nun fein Tag ohne Bulletins ber Regierung in Tours: sie mußte sich ber öffentlichen Meinung eben unentbehrlich machen, vor allen Dingen durfte gegen ihr Unsehen bas feines Generals jo weit auffommen, bag fie baburch in ben Schatten gestellt wurde, das war der zweite stillschweigende Programmpuntt biefer Republikaner! Der Frangoje besonders will seine Belden leben, wirfen sehen, er will von ihnen hören, und die Machthaber ver= standen sich darauf vortrefflich. Der demokratische Geist ihrer Defrete hatte ihnen bereits die Sympathien ber Maffen und berjenigen augeführt, welche etwas werden wollten, an denen ja niemals und nirgends Mangel ift. Es fam nun barauf an, fich bie Sympathien gu erhalten, und bagu mußte berjelben Maffe geschmeichelt werden. Heberschritten ichon die Bulletins der Regierung in Tours jedes Mag, jo fann man fich nicht wundern, daß sich der Presse geradezu eine sinnlose Aufregung bemächtigte; daß, wie in Tours sich eine Regierung ber Provinzen ge= festigt hatte, jeder Präfeft sich ebenfalls mentbehrlich machen wollte und benigemäß seinerseits in ber Presse in baffelbe Horn stieß wie bie Regierung in Tours. Bulletins überflutheten förmlich bas leichtgläubige Bolt, ein Lügengewebe breitete fich über bas Land aus: Die Regierung in Tours telegraphirte ihre Siege an die Prafetten, diese an jene, und bas Bolt bewunderte ordentlich feine Belden. Ber die damaligen Frangofen nicht selbst sprechen gehört, nicht selbst bieje Bulletins und Depeschen gelejen, ber macht fich von bem Tanmel ber öffentlichen Meinung feinen Begriff. Nicht nur ber Krieg, ber Mord und jedes Mittel wurden als erlaubt erflärt, wenn es nur den Gegner icadigte. Die öffentliche Meinung aber will banernd beschäftigt werden, wenn Machthaber möglichst unbeobachtet bei ihrem Werke bleiben wollen. Es war ber britte ftillschweigende Pro-

grammpunft der Republikaner in Tours. Das irregeleitete Bolk - in dauernder Aufregung erhalten — glaubte wirklich an die Worte wie an Thaten, die Worte waren jedoch eine Kette von Unwahrheiten, und man muß es bedauern, daß fie die Ursache zu so vielem Blutvergießen und sinnlosen Zerftörungen wurden. Allein die Departementsausschüffe waren gewissermaßen souveran gemacht worden, und die II. deutsche Urmee sowie die Urmee-Abtheilung fanden während des ganzen November ein fieberhaft erregtes Bolf vor, bessen thätige Antheilnahme am Kriege leicht zu Gegenmaßregeln hinreißen konnte, burch welche ber Rrieg in einen Raub= und Brandfrieg fich verwandelt haben würde. Aber es wird das chrendste Zeugniß für die beutsche Heeresleitung und die Aricaszucht ihrer Truppen bleiben, daß sie diese Plage vom überwunbenen Gegner fern zu halten wußte; ob es richtig war, bas ist eine andere Frage; gedanft hat es den Dentschen Niemand, Unerfennung hat cs allerdings gefunden, wenigstens in französischen militärischen Kreisen.\*)

Es wird nun nöthig, zur deutschen II. Urmee überzugehen, jedoch möge der Leser sich die Kräftegruppirung vor dem Geiste halten, wie sie am 12. November inmitten Frankreichs bestand; es waren nämlich in bem Raum von St. Beravy-Chevilly-Coulmiers-Orleans vercinigt über 100 000 Mann, Linien- und Marschtruppen, mit verhältnißmäßig wenig Mobilgarden untermischt und in zwei Urmeekorps gegliedert, das 15. und 16., Ersteres zu drei, Letteres zu zwei Divisionen. Das 17., 18., 20. und 21. Armeekorps bestanden noch nicht, sondern traten erst in den kommenden Tagen zusammen, indessen befand sich das Personal in der Formation und Organisation. Bon Evrenx über Dreux bis Châteaudun stand im Westen die "West-Armee", welche im Laufe ber nächsten Zeit ihre Berwandlung in bas 21. Armeeforps (Le Mans) vollgiehen sollte.

Diesen sich an ber Loire und im Westen sammelnden Massen gegenüber hatten die Deutschen bei Toury-Allaines-Angerville zwei Urmeetorps, welche indessen sehr schwach waren, und drei Kavallerie-Divisionen versammelt, deren Patrouillen mun wieder mit den feind= lichen in Fühlung getreten waren.

<sup>\*)</sup> Siehe die Schilberung ber beutschen Kriegszucht vor allen Dingen bei Trochu, L'Armée française en 1879.

## III.

## Die Operationen der II. Armee

bis zum 10. 27ovember 1870 abends.

Im großen Hauptquartier zu Verfailles ließ sich beim Heran- Der Befeht vom nahen des letzten Drittels des Oftober übersehen, daß das Schicksal der Armee des Marschalls Bazaine bei Met bald besiegelt sein werde. Die bis dahin zur Aufstellung neuer Armeen von der Regierung der nationalen Bertheidigung gemachten Anstrengungen waren in Berfailles mit wachsamem Ange verfolgt worden, und man faßte dort baber so frühzeitig, als es möglich war, den Entschluß, die durch die Waffen= ftredung der Armee Bazaines sowie die llebergabe der Festung Met frei werdenden beiden deutschen Armeen in das Junere Frankreichs abruden ju laffen. Bor Ablauf bes Oktober ftand gegen die Oft-Armee ber General v. Werber im Jelbe, in Orleans befand fich bas 1. bagerifche Armeckorps ben feindlichen Streitkräften südlich ber Loire gegenüber, gegen Westen war die 22. Division in die Gegend von Chartres entfandt worden, den Ranm von Paris bis zur Loire beob= achteten die 5., 6., 4. und 2. Kavallerie-Divifion. 3m Nordoften Frankreichs bildete fich damals eine neue Armee, welche bis dahin unr beobachtet worden war.") Be früher es ben Deutschen gelang, die bei Met frei gewordenen beiden Armeen im Innern Frankreich's zu ver= wenden, um so cher durfte man hoffen, die französischen Rüftungen int Reime zu erstiden und auch ben Krieg gegen die Republit zu beenden. Damit die beiden dentschen, bei Metz frei werdenden Armeen nun

<sup>\*) 3. 38.</sup> 

möglichst frühzeitig ihre neuen Bestimmungen ersühren, erging an sie schou unter dem 23. Oktober aus dem großen Hauptquartier Beschl, aus welchem hier nur das für die II. Armee Wissenswerthe mitgetheilt wird. In demselben heißt es: "Die neuesten Mittheilungen, betressend die Berhältnisse bei der in Metz eingeschlossenen Armee, lassen keinen Zweisel darüber, daß Letztere sowie die Festung in wenigen Tagen sallen werden . . . . . "

"Nober die spätere Berwendung der jetzt vor Metz besindlichen Streitkräfte besehlen Seine Majestät der König das Nachstehende. . . . . . . Die II. Armee (2., 3., 9. und 10. Armeetorps und die 1. Kavallerie-Division) hat schleunigst in der allgemeinen Richtung über Tropes an die mittlere Loire abzurücken. Die durch Telegramm bereits mit der Eisenbahn voraus zu besördernde Division\*) wird seiner Zeit wieder zum Korps stoßen, das 14. Korps die linke Flaukendeckung des Vormarsches der II. Armee gegen Lyon bilden.

Beide Armeen (I. und II.) marschiren in breiter Front behufs leichter Berpstegung und möglichst zu beschlennigenden Vorrückens.

gez. v. Moltke." \*\*)

An demselben Tage wurde der General v. Werder von diesen Anordnungen in Kenntniß gesetzt, außerdem erhielt er neue Anweisungen für sich selber, welche hier außer Betracht bleiben können.

Stimmung und Auffaffung der II. Armee. Der II. Armee war hiernach die Operationsrichtung vorgeschrieben, und es handelte sich zunächst darum, die Seine mit der allgemeinen Richtung auf Tropes zu gewinnen. Nach Lage der Dinge konnte, nachdem sie dort eingetrossen war, weiter versügt werden. Obwohl man auch bei der II. Armee die Rüstungen der Republik verfolgt hatte, und trotz des großen Ereignisses der Wassenstellung der Rheinarmee, sowie der Uebergabe von Metz war die Stimmung im Stabe damals nicht freudig und warm. Zede Einschließung einer Festung unter den Berhältnissen, wie sie bei Metz bestanden, hat auf die Daner etwas Ermüdendes. Allgemein ersreut, daß die Zeit des Wachtdienstes im Felde, des unaushörlichen Regens und der nassen Biwaks mit ihrem Einerlei vorüber sei, glandte die Armeessährung nicht, daß die in nächster Zeit an sie herantretenden Aufgaben die Truppen frendiger würden

<sup>\*)</sup> Vom 2. Armeekorps.

<sup>\*\*)</sup> Original mitgetheilt im Generalstabswerk, Band III, Anlage S. 85.

stimmen können. Man sprach bavon, daß die II. Armee kann noch in bie Lage fommen werbe, als Armee einen großen Schlag zu führen, weil es an einem entsprechenden Objekt fehlen würde; dagegen meinte man damals, hauptjächlich undisziplinirten Mobilgarden und Franktireurs zu begegnen, welche stets eine üble Gegnerschaft bilben, und bei beren Bekämpfung den Truppen erfahrungsgemäß große Anstrengungen auferlegt werden, mahrend weder sie noch der Feldherr dabei viel Ruhm finden können. Eine wahre Soldatennatur sucht aber große Erfolge, Ruhm und Ehre. Der Pring-Feldmarichall hatte eine ftarke Abneigung gegen das Insurgententhum,\*) und gegen ein solches meinte man nun ben Krieg vorwiegend führen zu muffen, nachdem bie ftolgen und tapferen kaiserlichen Heere in Gefangenschaft gefallen waren. Verschiedene Gerüchte über Greuelthaten waren in Umlauf, man mußte vielleicht ben Infur= genten in Landstriche folgen, in welchen sie den Guerillafrieg mit Bortheil zu führen vermochten, wo aber ein Feldherr fich vor feine große Aufgabe gestellt seben würde. Auch diese Kriegführung stellt hohe Anfor= derungen an die Geduld und wirkt abspannend. So glänzenden Ab= schluß nun die blutigen Ereignisse um Metz gefunden, an welchen die II. Armee vorwiegend betheiligt mar, fo hatte boch ber Erfolg von Sedan bem Kriege gewiffermagen bereits seinen Charafter verliehen. Gegen dieses militärische und politische Greigniß trat alles Andere zurück, und baraus mag dann wohl in der II. Armee stellenweise die Empfindung entstanden sein, als ob ihre Thaten dagegen verblaßt wären. Daß sich Gelegenheit zu weiteren erfolgreichen Operationen finden werbe, daran glaubte man beim Abmarich von Metz jedenfalls nicht, benn man war überzeugt, das bloße Erscheinen der II. Armee werde jede Reigung des Gegners, nach Paris vorzustoßen, ersticken.

Der Prinz-Feldmarschalt selbst bachte zwar höher von der Widerstandsfähigkeit Frankreichs und dem kriegerischen Geist des Volkes; ein Kenner der französischen Armee, wußte er, daß Frankreich über eine verhältnißmäßig große Zahl alter tüchtiger Offiziere und Unterossiziere verfügte, welche bereit sein würden, dem ersten Ruse der Regierung der nationalen Vertheidigung zu folgen, und wiederholt sprach er zu seiner nächsten Umgebung aus, daß man ein Volk von so mächtigem

<sup>\*)</sup> Derselbe hatte bekanntlich am babischen Feldzuge theilgenommen. So enig, Bolkstrieg an ber Loire 1870.

Nationalgefühl nicht unterschätzen sollte. Allein die Meinung herrschte beim Verlassen der Mosel ziemlich allgemein, daß es sich höchstens um eine nühselige Nachlese des Krieges ohne viel Ruhm und Ehre handeln würde, dazu im Winter. Wo aber wenig Ruhm und Ehre zu erhossen ist, wo der Feldherr sich nicht vor große Aufgaben gestellt sieht, welche sein Talent und seine Thatkrast auspannen, da geht er weniger freudig hin, das ist soldatisch zu richtig empfunden, als daß es einer längeren Begründung bedürfte. Jedenfalls wurden die Austrengungen der Franzosen, eine neue Armee zu vielleicht nur vom Prinzen selbst aunähernd gewürdigt, sonst aber an allen Stellen der II. Armee unterschätzt.

Verjassung der II. Armee.

Die II. Urmce felbst war gunächst froh, ihren Standplatz gu wechseln, denn die eintonige Ginschließung von Met hatte wenig angenehme Erinnerungen im Gemüthe des Mannes gurudgelaffen. Die Truppentheile ber Infanterie, welche burchschnittlich bedeutende Verlufte in den Angustichlachten erlitten hatten, waren inzwischen zwar nach Kräften ergängt worden, allein ber Erfatz bestand gum Theil aus alten Landwehrleuten, zum Theil aus jungen Refruten, und vielfach hatten der Typhus und die Ruhr den Ersatz der Truppentheile wieder aufgezehrt. Aus diesem Grunde gählten die Kompagnien höchstens 160 Gewehre. Besonders groß waren die Gesechtsverluste an Berufsoffizieren und Berufsunteroffizieren gewesen. Die Kompagnien wurden daher vielfach von Landwehr= und Reserveoffizieren geführt, deren Dienst= eifer indessen nicht die vielfach mangelnde Erfahrung ersetzen konnte. Die alte und junge Ersatzmannschaft war den Anforderungen bes Krieges nicht hinreichend gewachsen, die Bekleidung ließ bereits jest bier und da zu wünschen, man dachte an Met wie an eine Zeit der "Mifere" zuruck. Die II. Armee, welche von Met abrudte, um einen neuen Krieg zu beginnen, war mithin eine gang andere als diejenige, welche im Angust vor Met erschienen, und trot der sogenannten Kriegs= erfahrung gewiß nicht beffer geworden. Sie war hinfichtlich ihrer Infanterie niemals fo übel bran wie zu biefer Zeit. Denn die jungen Solbaten konnten mit den alten nicht verglichen werden, welche die Augustichlachten geschlagen, die ermüdende Ginschließung der stolzen Moselsestung bewirft hatten und die ben Angeln oder Krankheiten er= legen waren; die Rekonvaleszenten trafen in größerer Zahl erft nach den November = Operationen bei ihren Truppentheilen wieder ein; genug, die Anfanterie, welche an den Operationen gegen Le Mans Theil nahm, war im Gangen beffer als die des November bis gegen Mitte Dezember. Wer die kommenden Operationen richtig beurtheilen will, muß sich diesen Zustand der damaligen II. Armee vergegenwärtigen.

Erwähnt werden mag noch, daß ber Pring=Feldmarichall an ber Berminberung Spite einer boppelt so großen Bahl von Armeekorps in den Krieg ber II. Armee. gezogen war und diese auch während der Ginschließung von Met unter seinem Befehle gehabt hatte, als biejenige, mit welcher er nun bie Operationen gegen die Loire begann. Der Befehlsapparat war für Diese um die Hälfte größere Urmee berechnet gewesen; man sah sich jest nach angestrengtester Thätigkeit vor weniger versprechende Aufgaben gestellt, und berartige llebergänge von ber größten Auspannung bis zu einem vor der Hand wenigstens nicht recht greifbaren Ziele wirken besonders auf thatenfrohe und unternehmende Naturen nicht erwärmend ein; sehr mit Recht fagt bas Dichterwort: "Es wächst ber Meusch mit seinen größern Zweden." Run war bem Pring-Feldmarfcall noch ein Theil bes zweiten Armeeforps genommen worden, am 2. November wurde ihm bas gange Urmeekorps entzogen, und wenngleich baffelbe fpater wieder gu seiner Urmee stoßen sollte, jo fette er barauf boch fein unbedingtes Ber= trauen. Besonders schmerzlich empfand es der Pring-Feldmarschall aber, daß die beiden Kavallerie-Divijionen, welche ihm am Unfange des Krieges unterstellt gewesen waren, die 5. und 6., die er genau kannte und zum Theil nad feinen eigenen Grundfäten für den Auftlärungsbienft erzogen hatte oder boch nach biefen erzogen wußte, nunmehr fich in einem anderen Befehlsbereiche befanden, und daß ihm dafür die 1. Kavallerie-Division unterstellt worden war, in beren Beschlshaber ber Pring fein sonderlich hobes Vertrauen setzte; er hielt den General v. Hartmann für einen gelehrten Philosophen, aber nicht für eine thatenfrohe Reiternatur. Die Regimenter biefer Divifion gehörten alle der schweren und mittleren Kavallerie an, während nach der Auffassung bes Pring-Feldmaricalls eine Ariegführung gegen Insurgenten leichte Ravallerie erforderte, der ein besonders hoher Grad von Tüchtigkeit im Auftlärungsbienfte eigen fein muß, und eine bementsprechende Bewaffnung und Ausruftung. Die 1. Kavallerie Division hatte jedoch kein mit Karabinern bewaffnetes Regiment; es ließ sich baber voraussehen,

daß sie im Auftlärungsdienst nur unter Zutheilung von Infanterie böheren Aufgaben gewachsen sein könnte. Bielleicht ließ der Prinzschumarschall sich hierbei etwas zu sehr von der Liebe bestimmen, welche ihm für die Truppentheile eigen war, die er selbst näher erprobt und geschult hatte. Berkannt kann indessen nicht werden, daß, wenn der Prinzschumarschall "voraussichtlich" gezwungen sein würde, den operativen Zusammenhang seiner Armee zeitweise aufzugeben, es dann, gegenüber einem in der Bolkserhebung begriffenen Lande, einem von hohem Nationalgesühl ersüllten Bolke, doppelt erwünscht sein mußte, ihn mit geeigneter und sür den Zweck der II. Armee, soweit er sich damals überblicken ließ, ausreichender Kavallerie zu versehen. Es wird darauf schon jetzt hinsgewiesen, weil sonst die Verwendung der 1. Kavallerie Division beim Bormarsch der II. Armee an die Loire nicht richtig beurtheilt werden kann.

Bis gur Ceine.

Unmittelbar nach der Ulebergabe von Metz hatte die II. Armee ihre Marschbewegung in der Richtung auf Tropes begonnen. Um 2. No= vember stand das 9. Armeeforps bei St. Mibiel, die 1. Kavallerie-Division bei Pierresitte, das 3. Armeckorps bei Commercy, das 10. bei Joun aux Arches, das Oberkommando befand sich in Pout à Mousson. Vom 10. Armeeforps war eine gemischte Abtheilung, bestehend ans der 40. Infanterie-Brigade, sowie der 4. Estadron Dragoner-Regiments Nr. 16 und der 4. leichten Batterie Nr. 10, zur Berfügung der I. Armee bei Met zurückgeblieben, welche erft am 4. von Corny aufbrach. Die noch bei Met befindlichen Theile des 2. Armeeforps folgten nach Borschrift der obersten Heeresleitung der Ende Oftober in der Richtung auf Paris vorausgesandten Division. Der größte Theil ber 3. Division wurde in den Tagen vom 3. bis zum 8. November auf der Gisenbahn nach Nanteuil f. M. befördert, das Regiment Nr. 14., feche Schwadronen der Dragoner-Regimenter Nr. 3 und 11, die Korps-Artillerie und ein Theil bes Trains marschirten auf bem geradesten Wege über Bar le Duc, Vitry und Sézanne. Siehe Anlage II.

Die II. Armee hatte also die Front gegen Sübwesten, und es blieb bei dem weiteren Vorrücken fraglich, ob es möglich sein würde, ihre rückwärtigen Verbindungen stets zu sichern und die Verpssegung der verschiedenen Marschsolonnen regelmäßig zu bewirken.

Schon unter dem 28. Oftober hatte die II. Armee beantragt, "die 6. Kavallerie-Division an die II. Armee heranzuführen und die 1. und

5. auszutanschen." Die Anträge barauf wiederholten sich später, der Austausch der Kavallerie-Divisionen zicht sich sörmlich wie ein rother Faden durch die Berichterstattung der II. Armee an das große Hauptsquartier, so daß nur unter diesem Gesichtspunkt die Marschrichtung der I. Kavallerie-Division verständlich werden kann. Der General Graf Moltke antwortete unter dem 1. November, daß "nach Maßgade des Heranrückens der Bunsch nach Möglichkeit erfüllt werde". Benn der Prinz-Feldmarschall in der Folge diese Kavallerie-Division auf dem rechten Flügel beließ, so verschloß er sich, wie später erhellt, den damit verknüpften Nebelständen nicht; indem er indessen auf den Austausch num rechnen zu dürsen meinte, mußte er die Möglichkeit dazu durch die Marschdisposition vorbereiten. Die 1. Kavallerie-Division blieb daher aus diesem Grunde auf dem rechten Flügel.

Unter dem 1. November berichtete die II. Armee des Näheren über die insolge des Besehls vom 23. Oktober getrossenen Maßnahmen. Maßgebend bei der Marschanlage in der Nichtung auf die mittlere Loire sei gewesen, möglichst schnell und viel Terrain im Süden zu gewinnen; den linken Flügel durch die Richtung auf Chaumont zur eventuellen Unterstützung des Generals v. Werder bereit zu halten, den noch dort besindlichen Theil des 2. Armeesorps im zweiten Tressen zu behalten, so daß er eventuell zur Wiedervereinigung mit der 3. Division nach dem rechten Flügel ausmarschiren könne. Bom 10. Armeessorps sei eine gemischte Vrigade zur Bewachung der Gesangenen noch dort auf 2 dis 3 Tage zurückgelassen, welche auf zwei Märsche dem linken Flügel auf Chaumont folge. Dem Schreiben, welches am 3. November in Versailles einlief, war die Marschübersicht dis zum 10. November angeschlossen, wonach am 10. stehen sollte:

Oberfommando Troyes, 9. Armeeforps ebenda, 1. Kavallerie-Division ebenda, 3. Armeeforps Bendenvre, 10. Armeeforps Andelot, \*\*) 2. Armeeforps Brienne. Nach der Marschordnung sollte sich das 9. Armeeforps und die 1. Kavallerie-Division auf der Straße über Bar le Duc, St. Dizier, Montiérender, Brienne le Château, Piney nach Troyes bewegen; das 3. über Ligny en Barrois, Montiers, Joinville,

\*) Nämlich bei Met.

<sup>\*\*)</sup> In Wirklichkeit erreichte bas 10. Armeekorps am 10. November Chaumont.

Donlevant, Bar sur Anbe nach Bendenvre; das 10. über Toul, Colonsben, Neuschâtean nach Andelot; die 40. Infanteries Brigade über Pont à Monsson, Nancy, Bezesize nach Neuschâtean. Zedes Armeekorps versfügte mithin über eine vorzügliche Hauptstraße, und die Marne mußte somit bei St. Dizier, Joinville und Chaumont erreicht und überschritten werden. Zwei Armeekorps hatten hierdurch die Nichtung auf Tropes, die des dritten (10.) konnte später nach Westen oder Süden sühren; hinssichtlich der Verpslegung hatten die Armeekorps nach eigenem Ermessen un handeln, jedoch wurden auf ihren Marschlinien Feldmagazine vorsbereitet, außerdem waren die Armeekorps darauf hingewiesen worden, daß der Marsch durch den in der Volksbewassinung begriffenen Landsstrich ganz besonderer Sicherheitsmaßregeln bedürse, deren Einzelheiten zu regeln den kommandirenden Generalen anheim gestellt blieb.

Direttiven für die II. Armee vom 1. November.

Während die Korps der II. Armee in der angegebenen Richtung vorrückten, lief bei der II. Armee am 3. November in Commercy ein an Veneral v. Stiehle gerichtetes Schreiben bes Generals Grafen Moltte vom 1. November ein, welches sich mit dem vorhin er= wähnten der II. Armee gekrenzt hatte. In demfelben heißt es: "Wie die Neubildung feindlicher Streitfräfte fich auf die verschiedenen Theile des Landes repartirt, wollen Sie aus dem nachfolgenden Auszug aus unferen Rundschafternachrichten entuchmen. Welche Aufgaben ber II. Armee bemnach auf ihrem Vormarsch erwachsen dürften, muß erft ber Verlauf ber Dinge flar machen. Ich glanbe faum, bag es nöthig fein wird, ben General v. Werder zu unterstützen, welcher fich einstweilen auf ber Linic Befoul-Gray-Dijon befensib verhält. Der Guben Frankreichs wird faum große Austrengungen für Paris machen. Dagegen bieten sich Ihrem linten Flügel brei Bunkte bar, an welchen bem militärischen Frankreich die empfindlichften Berlufte beigebracht werden tonnen. Chalon f. S., Revers und vor Allem Bourges, wo die großen Gefdütgießereien, die Chaffepot= patronenfabrifation u. f. w. sich befinden." . . . . .

"Die Hauptsache bleibt Zersprengung der seindlichen Streitkräfte im freien Felde und baldige Verstärkung von Paris, damit von hier aus Detachirungen möglich werden. Die II. Armee in ihrer Gesammt= heit zur Verwendung zu bringen, dafür wird sich keine Noth= wendigkeit mehr sinden; eins ihrer Korps genügt an den

verichiedensten Punkten, um jeden Widerstand gu über= wältigen."\*)

Nach den bis zum 1. November reichenden, biefem Schreiben bei= gefügten Annbichafternachrichten waren bamals vier Armeegruppen in Frankreich in ber Bildung begriffen: 1. Die Nord-Armee unter Bourbaki in Lille follte auf 30 000 Mann, Depottruppen, Mobilgarden, Franktireurs, gebracht werden und Megieres entsetzen; 2. Die Streitfrafte im Westen unter General Briant in Rouen, Kern: Depottruppen, Mobilgarben, mobilifirte Nationalgarden und Franktireurs, 16 000 Mann, hatten die Aufgabe ber Dedung von Rouen und Havre, Bemruhigung bes Rückens ber Einschließungsarmee von Paris; 3. die Armee der Loire unter b'Aurelle, 45 000 Mann, follte auf 60 000 gebracht werben und bie Offenfive gegen Orleans ergreifen; "fie ift am besten organisirt, die aus Afrika herübergezogenen Regimenter bilben ihren Kern"; 4. die Urmee von Lyon unter General Cambriels in Befangon: zwei Divisionen Weldtruppen (Depots und Mobilgarden und das Detachement Garibalbi, eine Brigade Mobilgarden und Franktireurs) 35 000 Mann; Aufgabe: Deckung ber Straße von Lvon, eventuell Vordringen gegen Die Logesen. "Außerdem fann man jedoch beim Lorgehen auf größere Abtheilungen ber Mobilgarden stoßen." . . . .

Im großen Hamptquartier veranschlagte man mithin am 1. No= vember die Streitfräfte ber Republik auf ben vier Kriegsschauplätzen auf 126 000 Mann. Nach Abzug ber in Paris befindlichen Streitfrafte muß biefe Schätzung zur Zeit für ziemlich richtig gehalten werben; das große Sauptquartier täuschte sich dagegen über die Bertheilung der Biffern auf die vier Kriegsichauplätze und über ben militärischen Werth ber Streitfräfte. \*\*)

In ihrer Gesammtheit wirkten diese Direktiven auf die II. Urmee wenig erfreulich; das, was bis dahin lediglich vermuthet worden war, wurde hier unumwunden ausgesprochen, für die II. Armee als Gesammt= beit erblidte man um jenen Zeitpunkt feine Aufgabe mehr. Die Nachricht über die verhältnigmäßige Stärke ber Loire-Armee ließ zwar ben Pring-Feldmarichall hoffen, daß es doch noch zu einer einheitlichen Ber-

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes C, III, 9, IV, b.

<sup>\*\*)</sup> S. 30 und 39/40.

72

wendung der II. Armee kommen könnte, allein die Ansicht wurde auch iett nur von Benigen getheilt. Der Hinweis, daß eine Unterftützung des Generals v. Werder nicht nothwendig sei, blieb um so weniger von Einfluß auf die angeordneten Marschbewegungen, als andererseits wieder für den linken Flügel die Punkte Chalon f. S., Nevers und Bourges ausbrücklich als beachtenswerthe Operationsobjekte bezeichnet waren; ningte ber Marich über alle brei Puntte ober nur über einen von ihnen eingeschlagen werden, so ging die II. Armee fächerartig auseinander, da in Bezug auf die Richtung des rechten Flügels auf Tropes nichts geändert worden war. Erhielt aber ein Theil die Richtung auf Chalon f. S., so gerieth berfelbe von felbst in den Operationsbereich bes Generals v. Werber. Der Pring-Feldmarschall fonnte baber möglicherweise biesen Urmeetheil später seiner Sand entfallen feben. Es läßt fich benken, daß unter folder Betrachtung das Schreiben vom 1. November gunächst bagu beitrug, die Stimmung, welche beim Stabe ber II. Armee herrschte, nicht zu heben. Der Pring hielt im Uebrigen an seiner Marichrichtung fest, benn hätte nun ber linke Flügel später gegen Chalon f. S. oder Orleans operiren follen, fo ftand er in Chanmont für beide Fälle günftig.

Kaum war bieses Schreiben in Commercy in die Hände des Prinzschlangschalls gelangt, als ein 2 Uhr 30 Minuten von Versailles absgesandtes Telegramm einlief (3Uhr 11 Minuten nachmittags), des Inhalts: "General v. Werder ist ersucht, auf Dole und Vahnknoten Arc Senans vorzurücken, Beobachtung von Langres fällt jeht der II. Armee zu."

Am 4. November, 3 Uhr nachmittags, schrieb num General v. Stiehle nach Bersailles:\*) "Das 10. Armeekorps trisst am 11. in Chaumont ein, am 13. kann also etwas Kavallerie nehst einem Jusanterie-Repki vor Langres stehen. Sine eigentliche Cernirung dieses ausgedehnten Platzes würde diesseicht nicht beabsichtigt werden, sondern nur eine Beobachtung zur Sicherung unserer Stappenstraße über Chaumont, etwa von Humes aus. Am 6. wird eine Abtheilung vom 3. Armeekorps den Bahnknoten Bologne besetzen, eine Darlegung unserer weiteren Operationen über die Linie Tropes—Chaumont hinaus möchte ich noch verschieden, dis sich übersehen läßt, ob wir bei unserem Marsche bis dahin oder etwa in

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes A, III, 7, II.

Tropes auf Widerstand stoßen." Um 5. November wurde vom 9., am 6. rom 3. und am 10. vom 10. Armeckorps die Marne erreicht,

Die II. Armee breitete fich mithin über einen Raum von zwei Der Marich ber Tagemärschen aus, jedoch berart, daß ihr rechter Flügel vor ber Mitte (3. Armeeforps) einen Boriprung von einem Tagemariche erlangte, während das 10. Armeeforps gegen die Mitte um zwei Tagemärsche zurnablich, und von biefem wieder eine gemischte Brigade zwei Tagemärsche später mit süblicher Ausbiegung über Nancy auf Neuschateau folgte. Daburch war mit ber Front gegen Gildwesten ein Marsch ber Urmee in Staffeln entstanden, bei welchem bie nachfolgende Staffel bie rückwärtige Verbindung ber vorbergehenden zwar vorübergehend bedte, woraus aber soust um so mehr llebelstände hätten erwachsen können, als die 1. Kavalleric-Division sich auf dem dem Feinde abgefehrten Flügel, bem rechten, befand. Die Marschordnung ber II. Urmee war im Hebrigen auf Grund ber Direktiven vom 23. Oktober entworfen und unter der Annabme, den General v. Werder unterstützen zu können.

II. Armee in Etaffeln.

Besondere Bedenken gegen sie konnten von vornherein nicht ob= walten, da damals eine einheitliche Berwendung ber II. Armee nicht mehr wabricheinlich erschien, auch bis zur Seine ein feindlicher Widerstand nicht vermuthet wurde. War man aber an diesem Flusse mit ber erften Staffel angelangt, jo fonnte man zur Roth bie Berankunft ber übrigen abwarten, um je nach Umständen weiter zu operiren. Wir werben freilich seben, wie die Macht der Verhältnisse diese Möglichkeit ausschloß. Ließe sich im Kriege Alles voraussehen, jo batte bie II. Urmee zwedmäßiger ihre Korps in gleicher Höhe marschiren laffen, die Ravallerie-Divifion vor der Front, während dem linken Flügelforps entsprechend Navalleric zuzutheilen gewesen wäre. Denn immerhin blieben von Met bis Tropes acht Märsche zu je 21 km zurückzulegen, ein Raum, welcher wegen ber Ungewißheit weitreichende Auftlärungen wünschenswerth gemacht hatte. In ben Direttiven vom 23. Oftober war Tropes als allgemeine Richtung angegeben, womit wohl ausgebrückt werben sollte, daß die Mitte der II. Urmee sich dahin zu bewegen hatte. Die II. Armee wies aber bem rechten Flügel biefes Biel an, und bies ericheint burchaus zweckntäßig wegen ber Wahricheinlichkeit, allgemein bie Richtung auf Orleans verfolgen zu muffen. Der Marich in Staffeln hatte ben Nachtheil, bag jedes Armeeforps fich in 74

beiden Flanken felbst fichern mußte, die Zutheilung der 1. Kavallerie= Division zum rechten Flingel zeitigte ben zweiten Nachtheil, daß ein jedes auf die Sicherung der Front ebenfalls für sich bedacht blieb, mit Husnahme des 9. Armeeforps. Unter solchen Umständen pflegen aber nicht unr die Kräfte sehr angespannt zu werden, sondern die Marschoperationen fönnen sich verzögern, falls ein unerwartetes Ereigniß eintritt. Mochte es um umvahrscheinlich sein, stärkere organische Körper vor der Front bis zur Seine augutreffen, so marschirte man boch in bas Berg eines Landes, von bessen militärischen Unstrengungen man sich keine zutreffende Vorstellung gebildet hatte, und hieraus konnten dann unerwartete Störungen erwachsen. Es handelte fich bei ber II. Armee freilich fürs Erste nur um eine einfache Marschoperation zur Versetzung der Armee nach Snowesten, allein wenn ihr bis babin ein bestimmtes Operationsobjett noch nicht gegeben werden konnte, fo foll boch auch unter folden Berhältniffen eine Urmee ftets in ber Lage sein, ihren gesammten Rräften ichnell eine andere Richtung ertheilen zu fönnen, und sich in ihr versammeln. Dazu war die II. Armee bis zur Seine nicht in der Lage. Auf mehr als drei Tagemärsche zwischen Seine und Marne in Staffeln auseinandergezogen und bis Neufchateau sogar auf mehr als fünf, vermochte sie am leichtesten nach den Flanken ihre Richtung zu ändern und sich nach ihnen zusammenzuziehen. Gelangte man dagegen in die Lage, nach ber Front rechts ober links abmarschiren zu muffen, so brachte bies für die II. Urmee recht ungünftige Umftände mit sich, und wenngleich die Berhältniffe noch ungeflärt waren, fo hätte boch mit ber Möglichkeit eines berartigen Abmariches nach rechts ober links, bei ber Wahrscheinlichfeit, die Operationsrichtung auf Orleans zu verfolgen, jederzeit gerechnet werden müffen. Daß bies nicht geschen war, und die II. Armee noch während ihres Marsches zur Seine sich vor eine modifizirte Aufgabe (am 7. November) gestellt sehen follte, dürfte die Urfache der nicht immer mustergültigen, freilich burch die Ueberraschung beeinflußten Operationen bis zur Loire bilben.

In einem Lande mit so reichen und guten Straßen wie Frankseich erzeugen zwar "Marschmanöver im Armeeverbande" feine großen Schwierigkeiten, allein wenn ein Anmarsch nicht bestimmt veranlagt werden kann, und dann plötzlich und unerwartet nothwendige Ansforderungen sich geltend machen, dann können Fehlgriffe in der Marsch-

anlage überhaupt nicht mehr ganz gut gemacht werden. Das gilt im Großen von den Marschdispositionen, wie im Aleinen von der Taftit des Gesechtsseldes. Die Noth zwingt dann zu "tropsenweisen" Ginsgreisen und einem verhältnißmäßig hohen Verbrauch der Kräfte, ohne damit ein großes Ziel zu erreichen. Wenn dagegen die Korps einer Armee ein bestimmtes Operationsziel haben, so sann es sich lohnen, den einen Theil zurückzuhalten, den anderen ausgreisen zu lassen, stets muß jedoch auf die Möglichseit einer rechtzeitigen Vereinigung geachtet werden. Hier wurde damals sür das 9. und 3. Armeestorps an eine Verwensdung in der Richtung auf Orléans, sür das 10. an eine solche nach Süden gedacht. Als sich später auch sür Letzteres die Nothwendigkeit, die Richtung auf Orléans zu versolgen, ergab, konnte es nicht mehr rechtzeitig und nicht ganz herangezogen werden.

Bon ber Mofel bis zur Maas nuiste bie II. Armee fich aus ben Die Berpflegung. von Met nachgeführten Vorräthen ernähren. Da bie II. Armee nun ihre Borrathe jum größten Theile an bie Gefangenen von Met abgab, jo ergänzte fie biefelben vor ihrem Abmarich aus ben Magazinen von Ars f. M., Met und Courcelles. Dies wiederholte fich in Noveant, Pont à Mouffon, Toul, Commercy, Bar le Duc. Bei ber guten Beichaffenheit ber Strafen, gutem Wetter und mittleren Marich= längen befferte fich ber Gesundheitszustand ber Truppen zuschends. Da aber die II. Armee im Allgemeinen eine südwestliche Richtung zu verfolgen hatte, so ließ sich vermuthen, daß, trot ber breiten Front, die Berpflegung sich unter Umständen schwierig gestalten fonnte, benn an Nadfidub von rudwärts war von der Seine ab fürs Erfte wohl nicht zu deuten; es fehlte dazu an Gisenbahnen, und ber Nachschub burch Juhrparts führt zu fo erheblichen Marschverzögerungen, daß fie bei schleunigen Operationen nicht in Betracht kommen burfen. Es bleibt dann nur ein Mittel übrig, die Verpflegung durch im vorans anzulegende Sammelftellen zu regeln. Bei ruhigem Berhalten bes Bolfes und bei solchen Sulfsquellen, wie fie Frankreich besitzt, erleibet bas Verfahren feine Schwierigfeiten. Begegnet man aber einem wiber= jeglichen oder gar einem bewaffneten Bolte, jo tonnen fich die Schwierigfeiten bedenklich fteigern. Ferner blieb es fraglich, ob die rudwärtigen Berbindungen nicht in dem Grade gefährdet würden, wie man fich bem Innern Frankreichs näherte. Jede Armee, welche fich unter folden

Berhältnissen schnell bewegen soll, kann sich nur durch das, was die Ortschaften infolge Beitreibungen oder gegen Baarzahlung liesern, ershalten. Außerdem muß in der Durchmarschzone für Magazindestände als Reserve gesorgt werden. Daher wurden später Magazine in St. Dizier, Joinville und Neufchâteau errichtet. Die Bolksbewassung, die mögliche Bedrohung der rückwärtigen Berbindungen und ihre Zusuhme an Länge, je mehr man sich dem voraussichtlichen Operationsziel näherte, die Breite der Front der II. Armee sührten jedoch dazu, daß die II. Armee die Armeekorps lediglich mit Direktiven versah, nach welchen diese zu versahren hatten, die Berpslegung selbst lag dagegen ausschließlich in der Hand der Armeekorps selbst.

Bald nach dem Beginn des Feldzuges hatten fich für den Berpflegungsmechanismus eigenthümliche Verhältniffe ergeben, welche wäh= rend der Einschließung von Metz zwar weniger zu Tage traten, nun aber um fo mehr. Die Erscheinungen waren bei allen Urmeekorps Dieselben, und da sich bei Kriegspraktikern das Wirksamfte schnell burch= zuarbeiten pflegt, so gelangten die einzelnen Armeeforps ohne Direttiven von oben und Verständigungen untereinander zu denselben Abbülfemitteln. Der Intendanturbeamten=Apparat hatte thatfächlich gang= lich verfagt, die Antendanten wurden baber von den Generalkommandos einfach bei Seite geschoben und zu Registratoren gemacht, bie Sorge um die Verpflegung nahmen die Generalstabschefs der Armeekorps in die Hand, betranten mit der Ansführung einen gewandten, energischen und der frangösischen Sprace vollkommen mächtigen Offizier, theilten ihm die nothwendige Zahl von Maunschaften zu Pferde und zu Juß zu und ftatteten ihn mit der Befugniß ans, den Unterhalt der Truppen sicher zu ftellen. Häufig wurden hierbei fogar die Divisionen und beim 10. Armee= forps, wo sich später besonders eigenthümliche Berhältnisse ergaben, Die Brigaden selbständig gemacht. Auf diese Weise emanzipirten fich alle Armeekorps der II. Armee von ihren Intendanturen und über= wanden die nicht selten recht schwierigen Verhältnisse. Die Truppen hatten bei Met feine Verpflegungswagen befeffen, und naturgemäß richtete fich die erste Sorge berfelben nun barauf, fich auf dem Marsche ber nothwendigen Bahl zu verfichern, um den von den Berpflegungs= offizieren, welche ben Avantgarden zugetheilt waren, für sie bereit= gestellten Proviant mit sich führen zu können. In geradezu vollendeter

Weise verstanden die Generalstabschefs des 3. und 10. Armeeforps (Oberft v. Boigts-Rhetz und Oberftlieutenant v. Caprivi) das Verpflegungswesen wirffam der Kriegslage entsprechend zu organifiren, wobei fie allerdings von zwei hervorragend hierfür begabten Offizieren (Rittmeister Andrae und Premierlieutenant v. Podbielsti) unterftütt wurden. Den Intendanten fiel es anfangs nicht leicht, fich in ihre veränderte Rolle zu finden; allein fie überzeugten fich bald, daß ihre Friedensichule fie zur Durchführung folder Aufgaben nicht befähigt hatte, die neuen Junktionäre ergriffen praktifche Mittel und befriedigten die Bedürfnisse, soweit es überhaupt möglich war. Um weitesten ging in ber neuen Methode ber Oberftlieutenant v. Caprivi, welcher bas Verpflegungswesen bauernd in seiner Hand behielt, und ba bieser Generalstabschef aus soustigen später zu erörternden Gründen eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe hatte, seine Unterorgane für ben Büreandienst, mit Ausnahme bes Hauptmanns v. Leffing, benfelben aber nicht gleichmäßig wahrnahmen, so verwaltete Oberftlientenant v. Caprivi im mahren Sinne des Wortes alle Ressorts und zwar gang allein. Diefes Beispiel verdient um fo größere Beachtung, als die Aufgabe bes 10. Armeckorps mit den fortschreitenden Operationen immer ichwieriger wurde.

Durch diese Organisation des Verpflegungswesens wurden vier Vortheile erzielt, und da die Kriegsgeschichte in dieser Beziehung wichtige Lehren für die Butunft an die Sand geben fann, fo mögen fie furg aufgeführt werden: 1. Konnte auf diese Weise Willfürlichkeiten bei den Beitreibungen vorgebeugt und baburch die Kriegszucht beffer aufrecht erhalten werden; 2. wurde bie Berpflegung fruhzeitig von der Spite aus geregelt, jo daß bie anlangenden hinteren Staffeln ihren Bedarf bereits vorfanden; 3. kounte Mangel und leberfluß ausgeglichen und 4. ordnungsgemäß über den Empfang Quittung ertheilt wer= Die Bataillone führten burchschnittlich mindestens vier Lebens= mittelwagen bei sich, und da die Kompagnien klein waren, so nahmen die Fahrzeuge, Bieh- und Schafheerden einen größeren Raum auf ben Marschstraßen in Auspruch als die Truppen selbst. Sah man eine Brigade marschiren, jo machte es den Gindruck, als ob die Infanterie nur zur Bededung ber Wagenfolonne biente, fo hatten fich die Berhältniffe umgekehrt; am meisten trat bas wegen besonderer Berhält=

78

niffe, auf die später zurückgefommen wird, beim 10. Armeeforps hervor. Große Sorafalt mußte baber auf die Ordunna beim Mariche verwendet werden, und daber waren geeignete Offiziere damit betraut, die Marichordung zu überwachen, indem die Marichfolonne vom Ende bis zur Spitze abgeritten wurde. Bielfach befaßten sich damit sogar Die kommandirenden Generale und fonftigen Befehlshaber ber Staffeln felbst. Die unterwegs bemerkten Unordunngen wurden dann durch Tages= befehle abacitellt, so daß alle Armeekorps, ungeachtet ihres Trosses, viele Tage hintereinander bemerkenswerthe Marschleiftungen aufweisen konnten. Sigentlichen Mangel hat die II. Urmee auf ihrem ganzen Marsche nicht gelitten, jedoch gebrach es, seitdem die Anbe erreicht war, burchweg an Tabak. Es ist eigenthümlich, wie niederbrückend das auf bas Gemüth des Mannes wirtte, man fah feine fröhliche, fingende Marichtolonne mehr; die Mannschaft versuchte sogar den Kaffeesatz zu rauchen. Da sich außerdem manchmal Mangel an gebackenem Brot, Mehl und Safer einftellte, jo wurden die Berpflegungsoffiziere ermäch= tigt, gegen Baarzahlung einzufaufen. Sobald sie am Zielpuntte angelangt waren, ließen sie, in ber Regel unter Mitwirkung der Ortsverwaltung, ein Platat an die Straffeneden heften, burch das die Bewohner aufgefordert wurden, gegen Baarzahlung den Armeebedarf zu liefern. Dieses Mittel verfehlte nie seinen Zweck, die Bewohner brachten ihre Lebensmittel auf den Markt, forderten allerdings in der Regel außerordentlich hohe Preise. So wurde z. B. ein Centner Weizen mit 11 Thalern (33 Mark) bezahlt, aber die Armee hatte Weizen, den sie brauchte, für Geld, das fie nicht brauchte, und auf diese Weije kamen alle die Vorräthe aus Tageslicht, welche fich foust unserer Besitznahme entzogen haben würden. Sobald die Manuschaft wieder rauchte, begegnete man überall fröhlichen, singenden Marschlolonnen. Ein berartiges Verfahren läßt fich allerdings nur unter ben vorliegen= ben Umftänden durchführen, einer schlagfertigen naben Urmee gegenüber hätten 3. B. die Truppen ihre Bedürfnisse nicht bei fich führen dürfen. Bald war unter ber bauernden Beaufsichtigung der Marschfolonnen die Marschordnung vorzüglich, die Truppe sah die Vortheile selbst ein, fie vermied jede Störung mit Berftandniß und Geschicklichkeit. Die fommandirenden Generale gelangten durch den Erfolg der Baar= zahlungen zu der Anficht, daß fich biefes Berfahren gang besonders

empfehle, und baher ift es bis zum Ende des Krieges nie mehr gang außer Amvendung gefommen.

In äbnlichen Berhältniffen könnte in Zufunft auch ähnlich verfahren werden, und wenn den Bewohnern gedroht würde, daß man, falls fie Lebensmittel trot ber Aufforderung der Lieferung gegen Baarzahlung verborgen bielten, ihnen dieselben ohne Weiteres, ohne Zahlung und ohne Quittung, wegnehmen wurde, durfte ber Erfolg nicht fo leicht ausbleiben. Damit erzielte man zugleich ein wirffames Mittel, ber mit ben Beitreibungen stets verbundenen Billfür und Berrohung vor= Natürlich müßten die Rosten dem betreffenden Bezirf als Kriegskontribution auferlegt werden. In der Regel reichte bas Brot nicht aus, welches vorgesunden wurde, so daß die Truppen meistens während ber Nacht selbst buten. Bei berartigen improvisirten Berpflegungsmaßnahmen hängt Alles von dem Werthe ber bamit beauf= tragten Perfönlichkeiten ab. Diese zu erkennen und mit weitgehenden Bollmachten zu versehen und auszunnten, wird stets unter folden Berhältniffen eine wichtige Anfgabe ber oberen Führung fein.

Die Armecforps hatten während ihres Vormariches den Auftrag, etwaige Bolfsbewaffmungen zu verbindern, die vorgefundenen Waffen zu vernichten und über die Stimmung der Bevölferung zu berichten. Diefe war bis zur Maas nicht unfreundlich, von ba bis zur Seine mehrten sich jedoch die Anzeichen der Feindseligfeit, welche besonders von Langres und Chanmont aus genährt wurde; auch verbreiteten sich Gerüchte, wonach Troves und Chanmont besetzt und mit Befestigungen umgeben sein sollten. Wie es weiterhin am Armançon und an der Donne ftand, barüber fehlten Nachrichten.

Da das 3. Armeckorps in feiner gegen Chanmont-Langres gerich- Gefecht bei Breteten linken Flanke wegen des seitwärts hinter ihm folgenden 10. Armee- tenan am 7. November. forps nicht gedeckt war, jo hatte taffelbe am 3. von Commercy in Nebereinstimmung mit dem um 3 Uhr 11 Minuten nachmittags vom großen Hanptquartier eingelaufenen Hinweise auf Langres Auftrag erhalten, eine gemischte Abtheilung über Gondrecourt auf Chaumont abzuzweigen. Hierzu wurden unter Oberft v. Conta das 2. und Güfilier= Bataillon vom Leib-Regiment Nr. 8, sowie die 1. schwere Batterie, die 1. und 3. Schwadron Dragoner-Regiments Nr. 2 und 3. Schwadron Dragoner-Regiments Rr. 12 bestimmt. Am 4. erweiterte die II. Armee ben

Auftrag aus Ligny in der Annahme, daß man französischerseits darauf bedacht fein würde, bas auf ber Strecke Neufchateau-Chaumont befindliche vom 10. Armeeforps bedrohte Betriebsmaterial fortzuschaffen, dahin, ben Gisenbahnknotenpunkt bei Bologne am 6. und wenn möglich auch die von Chaumont und Bricon in Besitz zu nehmen, um das Betriebs= material abzuschneiden, welches sie selbst auf der Strecke von Blesme über Chaumont nach Tropes für den eigenen Gebrauch benutzen wollte. Belang das Unternehmen, jo waren bis zur Seine die Berbindungen wesentlich verbeffert. Oberst v. Conta fand am 6. zwischen Doulaincourt und Froncles die Straße durch einen Berhau gesperrt; berselbe war unbesetzt, allein von Froncles und Provencheres sowie den Sohen südlich dieses Dorfes wurden die aufflärenden Dragoner von Mobilgardiften beschoffen. Landeseinwohner fagten aus, ftärfere Streitfräfte ftänden bei Langres und Chaumont. Oberft v. Conta ließ gegen die Mobilgardiften seine Artillerie in Thätigkeit treten, deren Schuffe beint Generalkommando vernommen wurden. Er meinte außerdem, unter diesen Umständen in dem sehr durchschnittenen Gelände den Bormarsch einstellen zu sollen, und meldete dies Alles nach Joinville, wo sich am 6, der Stab des 3. Armeekorps befand. Thatsächlich waren aber die Mobilgardiften bereits davongelaufen. In der Nacht vom 6. zum 7. verblieb Oberst v. Conta mit der Avantgarde bei Gudmont, mit dem Gros bei Rouvray, auf dem linken Marne-Ufer. Infolge jeiner Meldungen versammelte am 7. General v. Alvensleben die 5. Divi= sion bei Rouvray und veranlagte den Oberst v. Conta, nachdem er durch das 1. Bataillon des 8. Regiments verstärkt worden war, zu erneuertem Vorgehen gegen Bologne und Chaumont. ftieß nun in einem zwischen Marault und Bretenan liegenden Walde, sowie in dem letteren Dorfe selbst auf feindliche Abtheilungen, die an beiden Flügeln umfaßt, zersprengt und zum größeren Theil gefangen genommen wurden. Das 8. Regiment und das Dragoner= Regiment Nr. 2 hatten hierbei je einen Mann verloren. Von hier aus gegen Chaumont streifende Reiterei wurde' von Jufanterietrupps beschoffen, im Uebrigen Chaumont am 8. unbesetzt gefunden. Von dort ftieß die 5. Division bis Bricon vor, jedoch war es nicht gelungen, sich des Betriebsmaterials zu bemächtigen. Der Berluft des Jeindes betrug am 7. etwa 40 Tobte und Berwundete und ebenso viele Gefangene.

Dieje erste Berührung mit dem neuen Gegner verdient einige Worte, nicht allein weil der Oberft v. Conta, der am 6. Chaumont besetzen mußte, seinen Auftrag nicht erfüllte und durch übertriebene Melbungen bie 5. Division zu einer zeitraubenden Abbiegung veraulagte, wodurch zwei Tage verloren gingen, welche später nicht mehr ganz eingeholt werden konnten, sondern auch weil die II. Armee hier zum ersten Mal ein Departement betrat, in welchem die Thätigfeit des Departements= ansichnifes im Ginne bes Gambettaschen Erlasses\*) fühlbar wurde. Beim Generalkommando des 3. Armeeforps war jeit dem 4. November eine Fluth von Rachrichten eingelaufen, als ob man rings von Feinden umgeben wäre. Danach jollten Chanmontund Gegend ftart befett, Chanmont befestigt, die Stragen und Wege durchschnitten und unterbrochen und jeder wehrhafte Bürger bewaffnet fein. Mochte General v. Alvensleben die Mehrzahl der Nachrichten bis dahin unbeachtet gelaffen haben, fo ist doch begreiflich, daß die Meldungen bes Obersten v. Conta dieselben zu bestätigen schienen, bas Generalkommando fann also ein Tabel nicht treffen, um fo weniger, als man nicht wissen fonnte, ob Langres eine ftarkere Besatzung hatte. Befanntlich wirft nichts so lahmend als Un= gewißheit über ben Gegner und Unfenntniß feiner Biele. Man hatte bis dahin noch feine Berührung mit den Truppen der neuen Regierung gehabt, es war daher vom General v. Alvensleben gang richtig, daß er bei ber ersten Berührung energisch burchgreifen wollte. Mur ftellten sich hierbei alle Nachrichten und Melbungen als falsch heraus, Oberst v. Conta hatte bloß schwache Mobilgarden und Franktireurbanden bes Departementschefs gegen sich gehabt und vor ihnen mit gemischten Waffen Kehrt gemacht. Dieses erste ichwächliche Auftreten ber Deutschen in dieser Gegend hat sich für die ganze Dauer des Krieges schwer gerächt. Die Gegend von Langres-Chaumont blieb ftets unficher und ein fruchtbares Feld für Franktireurs. Man erfieht hieraus, wie neue Berhältniffe auf die Phantasie wirfen tonnen. Satte Oberft v. Conta am 6. gethan, was geschehen mußte, und hätte er burchgegriffen, hätte man, wie es ebenfalls geboten war, die gesammten Befangenen einfach aufgefnüpft, alle Ortichaften, aus denen unfere Truppen Fener erhielten, ohne Beiteres eingeäschert, was Pflicht ber Gelbsterhaltung gewesen

<sup>\*)</sup> S. 19/20.

wäre, jo würde das Franktireurwesen niemals seine (fpätere) Rolle gespielt haben. Allein deutsche Art ist es nie gewesen, Blut mit Blut zu vergelten, und fo nährten wir den Feind an der eigenen Bruft.

Durch dieses unscheinbare Ereigniß wurde die II. Armee noch mehr auseinandergezerrt, und es blieb außerdem nicht ohne Ginfluß auf das 10. Armeeforps. Man erfennt daran den Werth richtiger Meldungen. Mit geringen Berluften hätte sich ber Auftrag für ben 6. ausführen lassen; so können falsche Meldungen eine Operation ftoren.

Marichbireftiven

Es erscheint nun nothwendig, die Anordnungen beim 10. Armee= 10. Armeeforps, forps etwas genauer zu verfolgen als bei den übrigen, und zwar weil dieses Korps sich auf dem linken Flügel befand und wegen seiner Marschrichtung am meisten feindlichen Unternehmungen jeder Art ausgesetzt sein konnte, ferner, weil bei ihm nicht nur lange Zeit mit zwei excentrischen Marschrichtungen: Orleans und Chalon f. S. (Bourges) gerechnet werden mußte, sondern auch ihm verschiedene audere Aufgaben zusielen, fo z. B. der Schutz feiner Ctappenftrage, die Beobachtung von Langres, die Heranziehung der abgezweigten verstärften 40. Infanterie=Brigade n. f. w.

> Zunächst mögen die Anordnungen folgen, welche von jenem Armee= forps als Marschdirektiven im Allgemeinen erlassen worden waren, um so mehr, als sie mit benjenigen der anderen Armeeforps nicht gang übereinstimmen und für die Kriegsgeschichte überhaupt Gültigfeit behanpten dürften. — Unter dem 5. November, morgens 8 Uhr, erließ das Generalkommando des 10. Armeeforps folgenden Befehl:

> "1. Der Weitermarsch bes Korps geschieht nach ber hiermit aus= gegebenen Marschübersicht. 2. Mit dem Ueberschreiten der Linie Toul-Nancy tritt das Korps in Gegenden ein, die noch nicht von bentschen Truppen betreten find. Gin Zusammenftoßen mit größeren feindlichen Massen ist in den ersten Tagen nicht zu erwarten. Dagegen wird man barauf vorbereitet sem muffen, von bewaffneten Banden beläftigt gu werden. Es werden daher Artislerie, Kavallerie und Juhrwesen möglichst mit Infanterie gemischt unterzubringen sein . . . Alle Orte, in welchen eine Truppe Quartier nimmt, find auf Befehl bes Oberbefehlshabers (Oberkommandes) zu entwaffnen . . . die Waffen zu vernichten . . . Es bürfen bei Nacht und durch Wälder und auf weitere Entfernungen nicht einzelne Offiziere ober Mannschaften mit Unfträgen entsandt

werden. Aleinere Kavallerie-Abtheilungen müffen sich daber hüten, in den Ortschaften abzusitzen. Die Feldpost geht fortan mit Esforte. Da es trothem vorkommen kann, daß fie Franktireurs in die Sande fällt, ersuche ich Offiziere und Soldaten noch einmal, sich aller Neugerungen über fünftige Märsche, Operationen u. f. w. in ihren Briefen zu ent= halten . . . In Colomber und Renfchatean find Ctappen zu errichten, zu deren Besetzung Marode zu verwenden sind. In jedem der beiden Orte ernennt die 19. Division einen Offizier als Kommandanten. In Prèz bleibt von derselben Division 1 Offizier (Dragoner) mit 10 Pferden, in Nenfchatean und Colomben je 1 Offizier und 8 Pferde für ben Relaisdienst . . . 7. Die Breite, in ber marichirt wird, wird es hoffentlich gestatten, daß Offiziere und Mannschaften Quartier mit Berpflegung erhalten, und bag auch die Pferde aus den belegten Ortschaften leben. Gelingt das nicht, so muß requirirt oder gefauft werden. Im Nothfalle nuff auf Die Magazine in Toul gurudgegriffen werden. In Neufchateau wird ebenfalls ein Magazin angelegt werden . . . Ueber Alles aber, was vom Lande genommen wird, auch über Quartier= verpflegung, ist ordnungsgemäß zu quittiren . . . Die 20. Division fommandirt 1 Offizier und 20 Dragoner zum Estortedienst zum Generalfommando.\*) gez. v. Boigts=Rhets."

Nach der Marschdisposition der II. Armee hatte sich das Korps in der Richtung auf Chaumout zu bewegen, welches ursprünglich am 11. besetzt werden sollte. Es marschirte in drei Kolonuen, die nördliche über Baucouleurs, die mittlere (stärtste) über Colombey—Neuschâteau—St. Blin, die südliche über Nancy—Bezelize und sollte am 9. in der Gegend von Prèz sons Lasanche ruhen, die 40. Insanterie-Brigade am 7. in Nancy. Die Brigaden waren tattisch selbständig gemacht, indem sie aus allen drei Wassen bestanden. Pioniere, Sanitätsdetachements sollten ihnen nach Ermessen zugetheilt werden; dei der Korps-Artillerie hatte 1 Bataillon zu verbleiben, dei der 1. Trainstassel 1 Bataillon und bei der 2. Stassel 1 Bataillon und 1 Schwadron. Man erfennt an diesen unter den obwaltenden Umständen musterhaften Anordmungen, das das 10. Armeestorps eine möglichst begienen Marschordung, des sons in Hinsicht auf die Verpslegung und Unterfunft, mit einem

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes S, III, 1, VI.

hohen Grade taktischer Selbständigkeit und Sicherheit der einzelnen Kolonnen zu verbinden wußte; und diese Gesichtspunkte sind maßgebend, wenn ein insurgirtes Land durchzogen werden soll, und zugleich die Nothwendigkeit eines Flankenschutzes gegen die Seite erforderlich wird, welche vom Feinde am meisten bedroht ist, also hier die dem Junern Frankreichs zugekehrte Südwestseite.

In Ausführung dieser Märsche erhielt das 10. Armeckorps am 6. durch die II. Armee Renntniß von der zur Gewinnung der Bahnstrecke Blesme-Bologne vom 3. Armeckorps auszuführenden Unternehmung, und infolge der Meldungen der damit beauftragten Truppenabtheilung erging unter dem 8., vormittags 101/4 Uhr, vom Pring-Feldmarschall an das 10. Armeckorps folgender telegraphische Befehl: "Chaumont foll ftark besetzt sein. Ich bestimme, daß 10. Korps den morgenden Rubetag (9.) nicht hält und möglichst frühzeitig Chaumont erreicht."\*) Das 10. Armeeforps hatte vorher Kenntniß von dem Gefecht von Bretenan erhalten und daraufhin bereits für den 9. die Marschziele erwei= tert, um das 3. Armeckorps zur Noth unterstützen zu können. Die an der Spite befindliche 38. Infanterie=Brigade lagerte am 9. vorwärts Andelot in den dortigen Ortschaften. Das Generalfommando, welches sich am 9. nach Andelot begab, hatte unter dem 8. an die II. Armee über seine Magnahmen mit dem Zusatze Meldung erstattet, daß "der Befehl vom 8. trotsdem ausgeführt werde".\*\*) Die Truppen marschirten daher am 9. und 10., die 19. Division besetzte Chaumont an letzterem Tage, ohne Widerstand zu finden. Aus dem bezüglichen Marschbefehle des 10. Armeckorps vom 8. ift Folgendes bemerkenswerth: "Der Feind versucht, bei dem befostigten Langres aus den Bewohnern der Gegend nene Truppen zu formiren. Chaumont war ebenfalls Formationsort von Mobilgarden, scheint aber seit einigen Tagen verlassen zu sein . . . Es ift zu wünschen, daß Gefangene ober andere Personen, die über Langres und seine Besatzung Ausfunft geben können, eingebracht werden. Reder Brigade wird eine Sektion des Sanitäts-Detachements zugetheilt. . . . Es wird voraussichtlich nicht erforderlich sein, Vorposten biwakiren zu lassen, es wird hinreichen, aufmerksame Dorfwachen auszustellen und in den vordersten Dörfern nachts die Mannschaften in den Quartieren

<sup>\*)</sup> Rriegsarchiv des Großen Generalstabes A, III, 7, II.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes S, III, 1, VI.

oder Marmhäusern bereit zu halten."\*) Die Besetzung von Chaumont wurde um 2 Uhr nachmittags am 10. November an die II. Armee gemelbet, bas 1. und 2. Bataillon bes Jufanterie-Regiments Rr. 57 marschirten noch bis Villiers le Sec, 2 Kompagnien vom 2. Bataillon genannten Regiments wurden nach dem bis dahin vom 3. Armeeforps besetzten Bahnhof von Bricon vorgeschoben. Das Urmeeforps stand am 10. November auf dem Raume Chaumont-Forcey-Bourmont-An= "Bwischen Andelot und Chaumont waren die Stragen an mehreren Stellen durchsichnitten und andere Bertheidigungsanstalten getroffen, bieselben waren indeffen nirgends besetzt. Die Saltung ber Bevölkerung ist reservirt, offene Feindseligkeiten find aber nirgends vor= gekommen. Ueber Langres ist hier nichts bekannt. Die Kompagnien find schwach, zum Theil gablen sie nur 100 Gemeine, weil viele Marvde zurückgelaffen werden müffen. Refonvaleszententrausport von 300, Erfattransport von 900 Mann und Winterbefleibung unterwegs, baber Ruhetag am 12.\*\*) erwünscht, um diese und außerdem die Maroden heran= tommen zu laffen", heißt es in der bezüglichen Meldung an die II. Armee.

Wenden wir uns nunmehr zum rechten Alfigel.

Unterdessen hatte das 9. Armeeforps mit der 1. Kavallerie-Division Ginnahme von seinen Marsch in der Richtung auf Troyes fortgesetzt, wobei die 1. Kavallerie-Brigade die 25., die 2. die 18. Divijion decken sollte. Da bie Haltung ber Bevölferung feindseliger geworden, jo wurde den Avantgarden der beiden Kavallerie-Brigaden Infanterie und Artillerie zugetheilt. Inzwischen liefen Melbungen ein, wonach Troves besetzt und befostigt fein sollte. Die aus bem litthauischen Manen-Regiment Rr. 12, dem 2. Bataillon Grenadier=Regiments Nr. 11 und ber 1. leichten Batterie Rr. 9 unter Oberstlieutenant v. Rosenberg bestehende Avantgarde ber 18. Divijion war angewiesen, am 8. Die Seine-lebergange bei Tropes und Verrières zu erkunden und am 9. Tropes zu besetzen. Abtheilung hatte von Soulaines aus noch zwei Tagemariche bis zur Zeine. Alls gegen 1 Uhr die Aube bei Dienville und Unienville über= schritten wurde, meldeten Patrouillen, in Tropes ständen unter dem General La Font de Villiers Mobilgarden. Da bereits ein ftarter Marich zurück-

Tropes.

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalftabes S, III, 1, VI.

<sup>\*\*)</sup> Das Armeeforps, welches am 11. bereits ruhte, beantragte also noch einen zweiten Rubetag für ben 12.

gelegt war, so ließ Oberstlientenant v. Rosenberg die Truppen in Chaumenil und Le Petit Menil Quartiere beziehen, um am 8. bis zur Seine weiterzurücken. Unter Abzweigung einer Schwadron über Binen zur Herstellung der Berbindung mit der 25. Division wendeten sich die übrigen Truppen am 8. direft gegen bie Stadt. Gegen Mittag vor ber Borftadt Bont Hubert eintreffend, erstattete Lieutenant Graf Lottum von den 9. Illauen an Major v. Egloffstein (12. Illauen) folgende Meldung: "Habe soeben 1 Unteroffizier und 10 Pferde nach Tropes entsandt; dieselben haben sich jedoch, nachdem 2 Mann durch Schüsse aus den Banfern verwundet, wieder zurnichziehen muffen; die Berwundeten mußten in der Stadt verbleiben." Der Letztere ließ mm den Maire und die Munizipalität nach der Vorstadt kommen und forderte die Auslieferung der Berwundeten sowie 10 000 Francs Kontribution. In kurzer Zeit sah der Major seine Forderung erfüllt, darauf rückte er mit der 5. Schwadron in die Stadt bis zur Seine, deren rechtes Ufer mit Schützengräben versehen war. Bier Bataillone Mobilgarden follten inzwischen unter General La Font nach Augerre abgezogen sein. Im Laufe bes Nachmittags wurden auch am Seine-lebergang bei Verrieres Mobilgarden gefunden.

Am 9. November früh besetzten nun die 12. Ulanen Troyes und Verrières, später tras daselbst and eine von der 25. Division vorgeschobene Abtheilung ein, über beide führte von nun ab Generalmajor v. Blumenthal (35. Infanterie-Brigade) den Besehl.

An bemselben Tage war das 10. Armeekorps nach Andelot gelangt, das Gros des 3. Armeekorps stand am 9. bei Doulevant und Bar sur Anbe, die 5. Division bei Chaumont—Bricon. Am 10. setzte die II. Armee ihren Marsch fort, am Abend dieses Tages war das 9. Armeekorps verssammelt bei Tropes, die 1. Kavallerie-Division vorgeschoben, das 3. stand bei Bendeuvre und Clairvanz, das 10. bei Chaumont und Neuschâtean.

Durch die Meldungen des Obersten v. Conta war es nothwendig geworden, einen beträchtlichen Theil des 3. Armeeforps vorübergehend auf die Marschstraße des 10. zu setzen, wodurch das Erstere zu einer zeitranbenden ausholenden Bewegung gezwungen wurde. Die Staffeln der II. Armee dehnten sich mithin am 10. November über einen Raum von fast sechs Tagemärschen aus, ihre Korps, mit Ausnahme des 9., waren wieder in sich gestasselt. Von Nanch aus besetzten Etappen-

truppen die wichtigften Puntte an der Strage nach Chaumont und an den bei Bologue zusammenlaufenden Gisenbahulinien von Renichateau und Blesme. Da indeffen die in der Nähe von Billiers befindlichen Gifenbahnbrücken zerftört waren, jo konnte bie II. Urmee vorläufig aus der Gisenbahn Blesme-Chaumont-Tropes feinen Ruten ziehen. Die Instandsetzung berselben murbe jogleich befohlen, die Zeit bafür auf etwa 14 Tage veranschlagt und barüber, sowie über bas Gesecht bei Bretenau am 8. telegraphisch unter ber Hingufügung nach Versailles Melbung erstattet:\*) "Bei Langres icheinen ftartere feindliche Rrafte gu fteben".

Bereits am 7. war bei ber II. Armee ein Telegramm folgenden Anhaltes des Generals Grafen Moltte eingelaufen: "Beschlennigter großen Saubt-Bormarid mit rechtem Flügel auf Fontainebleau erwünscht, mit Un=quartier und ber sichten vom 4. November einverstanden." Da an jenem Tage bie 5. Division ihre ausholende Bewegung gegen Bricon begonnen, jo war im Augenblick biefem Winfiche nicht wohl nachzukommen, es wurde baher an ben Marschzielen ber einzelnen Korps nichts verändert, nur das 10. Armeckorps angewiesen, am 10. Chaumont zu besetzen.

Borgange gwifchen bem II. Armee.

Um 7. ließ General Graf Moltke biesem Telegramm ein ausführliches Schreiben, eingegangen am 8., folgen, aus welchem Nachfolgendes bemerkenswerth ift: . . . . . . "Der Umstand, daß and der Fall von Mets bas frangöfische Gouvernement nicht zu einer ben Verhältniffen ent= sprechenden Haltung bewogen hat, läßt darauf ichließen, daß in nächster Beit noch ein ernsthafter Versuch zum Entsatz von Paris gemacht werden wird. Ein beschleunigter Vormarich der II. Armee mit dem rechten Flügel etwa in ber Richtung auf Kontaineblean würde hiernach erwünscht sein . . . . und wird hiernach ber linte Flügel ber II. Urmce gu einer Bermen= bung nach Umständen frei bleiben. Die nach Seganne inftrabirten Theile des 2. Armeeforps find auf Corbeil zu dirigiren." Die dem Schreiben beigefügten Nachrichten über ben Gegner enthält Unlage III.

Um 10., mittags 12 Uhr 35 Minuten, fandte General Graf Molite folgendes Telegramm ab: "Starte feindliche Streitkräfte von ber Loire bei Orleans im Vormarich. Daher Beichleunigung bes Vor= rückens ber II. Armee nöthig. 9. Korps muß Ruhetag am 11. ausfallen laffen und am 14. Fontaineblean zu erreichen fuden. Empfang melben." Dies geschah am 10. um 7 Uhr abends.

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalfiabes A, III, 7, II. Bergleiche C. 47.

Diese Nachrichten, deren Tragweite bei der II. Armee vorerst noch nicht übersehen werden konnten, erzeugten in Tropes eine gewisse Bestriedigung, insosern nunmehr doch noch auf Gelegenheit zu Ersolgen im Felde gehofft werden durfte, bei welcher wahrscheinlich die II. Armee als Einheit zu handeln haben würde.

Noch an demselben Abend erließ der Prinz-Feldmarschall um 7 Uhr die näheren Beschle\*) an die verschiedenen Einheiten. Danach sollte das 3. Armeckorps vom 14. bis 16. in Sens eintressen, am 18. in Nemoursstehen; das 9. und die 1. Kavallerie-Division am 14. Fontainebleau, das 10. am 19. Joigny erreichen. Das Oberkommando wollte am 11. und 12. in Troves bleiben, am 13. nach Billeneuve, am 14. nach Sens gehen.

Nachdem am 11. die telegraphische Melbung an den General Grafen Moltke abgegangen war, bag bas 9. Armeetorps am 14. mit bem Korpsstabe in Fontaineblean sein werde, folgte bieser an demselben Tage ein längeres Schreiben, in welchem es heißt: "Die II. Armee ift ohne erhebliche Vorfälle in der Linie Tropes-Chammont am 10. angekommen. Das 9. Armeekorps ift am 14. in Fontaineblean, eine Flügelfolonne marschirt zur Erzielung größerer Beschleunigung über Nogent f. S. und Montereau. Die 1. Kavallerie-Division marschirt mit bem 9. Armeekorps. Bielleicht bietet sich nach bem Gintreffen ber= selben bei Fontaineblean Gelegenheit zu dem in Aussicht gestellten Austaufch berfelben gegen die 5. und 6. Kavallerie-Division, welche dann an bem linken Flügel ber Il. Urmee ihren Plat finden würden. Bei Tropes war bei der Borftadt St. Jaques, rechts der Seine, ein Wall mit Graben aufgeworfen, einige Taufend Mobilgarben hatten furz vorher bie Stadt in der Richtung nach Augerre verlaffen. (Folgt Melbung über bas Gefecht bei Bretenan.) Daburch hat fich ber Marsch des linten Flügels des 3. Armeekorps etwas verzögert; es wird so marschiren, daß es am 18. gang bei Nemours am Loing steht. Das 10. Armecforps hat am 7. November Neufchatean erreicht, es foll jo marschiren, daß es über Châtillon, Tonnerre am 19. zu Joigny fein tann. Gine gemischte Brigade ift bei Chaumont gegen Langres zurückgelaffen.

Alle weiteren Pläne der II. Armee gegen Chalon f. S. und zur Kooperation mit General v. Werder, über bessen Absichten hier nichts

<sup>\*)</sup> Da dieselben in v. d. Golg: Die Operationen der II. Armee an der Loire S. 27 bis 31 abgedrudt sind, so werden sie hier und später nur sinngemäß erwähnt.

befannt, mußten infolge Schreibens vom 7. November vertagt werden, ba ein gleichzeitiges Fortseten der gang divergirenden Märsche gegen Fontaineblean und Die Saone Die II. Armee völlig auseinandergeriffen hätte.

Unsere Auffassung ift bie, wenn es zwischen ber Loire und Paris zu einer Waffenentscheidung kommen sollte, möglichst früh und stark dort jur Mitwirfung bereit zu fein. Sollte diefer erwünschtefte Fall aber nicht eintreten, fo wird in der zweiten Sälfte dieses Monats die Aufstellung ber II. Urmee gestatten, Dieselbe in ber Richtung auf Bourges gu verwenden, um fo die feindliche Loire-Armee aus dem Cher-Gebiet nach Guben zu vertreiben. Zwei Gijenbahnbruden\*) über die Marne füdlich Joinville bei Donjeux gesprengt, Wiederherstellung dauert 14 Tage."\*\*)

Mit bem Bericht vom 11. November an die oberfte Seeresleitung madbild auf die beginnt ber Zeitpunkt ber Klärung für bie eigentlichen Operationen ber Entwidelung bes II. Urmee, und da der bis dahin seit dem Abmarsch von Mets verftrichene Zeitabschnitt für die Entstehung und Weiterentwickelung bes fogenannten Feldzugsplanes bedeutungsvoll ift, fo wird hier ein kurzer Rüdblid nothwendig.

Operation3entwurfs.

Rach ben Direttiven vom 23. Oftober follte die II. Armee schlennigst an die mittlere Loire mit der allgemeinen Richtung über Tropes abruden. Mochte ihr späteres Berwendungsfeld in der Gegend von Orleans, entweder nördlich ober südlich der Loire, liegen, und im ersteren Falle eine Nebenoperation in süblicher Richtung sich als nothwendig herausstellen, so hätte sich die II. Urmee für alle diese Alter= nativen in einer im Allgemeinen günstigen Anfstellung an ber mittleren Seine befunden. Unter bem 1. November wurde die Aufmerksamkeit ber II. Armee von Seiten bes großen Hauptquartiers auf die brei wichtigen Puntte Chalon f. G., Nevers und Bourges gelenkt, unter der Annahme, daß eine einheitliche Verwendung der II. Armee nicht mehr erforderlich werde, unter dem 7. November dem rechten Flügel die Richtung auf Fontaineblean angewiesen, während ber linke Flügel nach Umständen zu verfahren hatte, und unter dem 10. November end= lich der II. Urmee ein beschlennigtes Borruden anbefohlen.

<sup>\*)</sup> Es waren brei.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsardiv des Großen Generalftabes A, III, 7, II.

Die Direktiven vom 23. Oktober und 1. November erscheinen heute schwer vereinbar, sie konnten die II. Armee sogar in Berlegenheit setsen. Der Schlüffel für die relativ ungeflärte Auffassung im großen Saupt= quartier berubte darin, daß man die frangofischen Ruftungen unterschätzt hatte und zugleich nicht in bem Grade über die Sammelpunkte berselben unterrichtet war, wie man beute meint, daß es hätte ber Fall sein können. Hier kommt nun aber entschuldigend und erklärend ber Unterschied zwischen bem, was man nach ben Thatsachen weiß und damals vor den Thatsachen nicht in hinreichendem Grade wissen konnte, zur Sprache. Wenn ein Land feine eigentliche Armee verloren hat und der Krieg fich nuter Theilnahme des Bolfes tief in fein Inneres gegen inzwijden neu aufgestellte Streitfrafte fortspielt, jo halt es außer= ordentlich schwer, über Stärke und Absichten bes Keindes fo zeitig zuverlässige Rachrichten zu sammeln, daß man einen Operationsentwurf mit relativer Sicherheit feststellen fann. Man befindet sich bafür gu vielen und großen Ungewißheiten gegenüber. Zudem gestatteten bie Ge= staltung Frankreichs und sein Gisenbahnnetz bem Teinde, seine Absichten möglichst lange zu verschleiern. Die Kavallerie kann erst durch ihre Melbungen Nuten ftiften, wenn sie in Berührung mit bem Jeinde getreten ist oder denselben in weiten Vorräumen nicht gesunden hat. Für die Beranlagung eines neuen Feldzugsentwurfs -- und darum handelte es fich - bat man weiter reichende Organe nöthig, Nachrichten, welche in der Regel nur durch das Kundschafterwesen erhältlich sind. Ist nun, wie beim Uebergang aus bem Frieden zum Krieg, ein sefter aus der Friedensorganisation ber bekannter Zustand ba, welcher in seinem Verlauf verfolgt werben fann, fo sind auch Rachrichten leichter erbältlich; bildet fich aber unter ber Theilnahme und bem Schutze ber Bevölkerung tief im Innern ein neuer Zustand heraus, so wird das Radrichtenwesen bedeutend erschwert, und die oberfte Heeresleitung sieht fich dann hauptfächlich auf ihre Urtheilsfraft hinsichtlich ber Wahr= scheinlichkeit der feindlichen Absichten angewiesen. In der That lag der Nährboben für neue Streitfräfte in dem Raum Bourges-Nevers-Chalon f. S. (Befangon), nicht nur weil hier fich die beften militäris ichen Ginrichtungen für jeden Armeebedarf befanden, sondern weil diese Linie eigentlich bie naturgemäße Bafis für die Aufstellung neuer Streit= fräfte bildete, und zuletzt, weil von da aus die rückwärtigen Berbindungen der Deutschen am wirksamsten getroffen werden konnten, ohne daß ber Gegner sich einer Gefahr aussetzte. War man im großen Hauptquartier, wie die angeführten Angaben über die vier neuen feindlichen Urmeegruppen lehren, immerhin in bemerfenswerthem Grade unterrichtet, jo konnte die Verwendung der II. Urmee damals ebenjo gut gegen Süden, wenigstens zum Theil, als gegen Westen nothwendig werden. Bon Diesem Gesichtspunkte aus erscheint die ihr als erstes Maricial angewiesene Seine über Tropes als burchans richtig. Wenn später die Ausmerksamkeit der II. Armee außerdem auf Châlon f. S., Nevers und Bourges gelenkt wurde, so hatte die Verwendung ihrer Streitfräfte in biefen Richtungen und auf Orleans nothgebrungen bie Unshebung des Urmeeverbandes zur Vorbedingung haben müffen, joust war die Erhebung Frankreichs kaum rechtzeitig zu erstiden. Bis zu welchem Grade die Armeckorps hierbei selbständig zu machen sein würden, ließ sich erst später ersehen. Der Pring-Feldmarschall konnte von diesem möglichen Laufe ber Begebenheiten wenig befriedigt sein. Traten dieselben ein, dann wäre es, wie er meinte, das Beste gewesen, die Armeckorps birekt von Berjailles aus mit Direktiven gu verseben, mindestens würde bann durch die Vermeibung der Zwischeninstang eine Vereinsachung und Zeitersparuiß im gangen Operations= organismus herbeigeführt worben sein. In Kriegslagen, wie biefe, werden aber stets Perioden von relativer Ungewißbeit hervortreten, deren vorübergehend üblen Folgen die begabteste Heeresleitung sich niemals gang entziehen fann.

Die II. Urmee wäre thatjächlich vermöge ihrer Marschdispositionen in der Lage gewesen, ihre Urmeeforps fächerartig gegen den Raum von Orleans bis Chalon f. S., von Tropes-Chaumont aus, ausstrahlen an laffen, falls fich irgendwo ein beträchtliches Objett im Relbe an betämpfen gezeigt batte. Sollte aber fein Schritt gurnd geschen muffen, jo mußte, falls Chalon i. G. eines ber Operationsobjette für fie blieb, dies sich bis zu dem Zeitpunkte entscheiden, da die II. Urmee mit ihrem linken Klügel Chammont erreichte. Dies war am 10. November ein= getreten. Best tlärte ein Ereigniß die bis babin ungewiffen Verhältniffe, das Treffen bei Coulmiers (9. November). Run war die II. Armee bereits am 7. angewiesen, mit bem rechten Flügel auf Fontainebleau gu marichiren, den linfen nach Umständen zu verwenden, ohne ausdrückliche Angabe, ob von einer Operation gegen Châlon s. S. Abstand zu nehmen sei; da anserdem am 1. November Nevers und Bourges als Operationssobjette genannt wurden, so konnte sich das "nach Umständen" wohl nicht mehr auf alle drei Punkte beziehen, gewiß nicht mehr auf Châlon s. Immerhin blieb aber ihr Austrag außerordentlich dehnbar. Auch die Direktiven vom 10. enthoben die II. Armee keineswegs ihrer Zweisel, trozdem darin von einem beschlennigten Vorrücken "der II. Armee" die Nede ist.

Die Richtung, welche die II. Armee infolge der Direktiven vom 10. November verfolgte, läßt erkennen, daß sie an eine Nebenoperation auf Châlon s. S. nicht mehr dachte, ob an eine solche auf Nevers, mag dahingestellt bleiben, zu einer Operation auf Bourges blieb sie am ehesten in der Lage, jedoch hätte sich das theoretisch entscheiden müssen, bevor der linke Flügel Tonnerre erreichte. Es wird darauf schon an dieser Stelle hinsichtlich des Meinungsaustausches darüber zwischen der II. Armee und dem 10. Armeekorps hingewiesen, der später solgt.

Von vornherein bestand in der II. Armee wenig Reigung zu einer Theilung ihrer Streitfrafte, jedenfalls hegte fie ftets die Hoffnung, die Hanptfräfte zusammenhalten zu können, und die Darlegung über bas 2. Armeeforps läßt beutlich erkennen, daß sie auf ihren rechten Flügel ben Drud zu legen von Anfang an gesonnen war. Da nun auch seit dem 7. November die oberfte Heeresleitung die Richtung auf Fontaine= bleau vorschrieb, so bestand zwischen ihr und der II. Armee eine Neber= einstimmung, wie sie nach ben mitgetheilten Direktiven eigentlich in bem Grade nicht vorhanden sein mußte. Bon einem bestimmteren Operationsziel tann man fonach für bie II. Armee, ftreng genommen, erst seit dem 7. November sprechen, auf welches dann am 10. die Operationen selbst gerichtet wurden. Wenn, obwohl die Vorgänge bei der 5. Division gelehrt haben, wie miglich es war, daß die 1. Kavallerie-Division sich auf dem rechten Flügel befand, diese jett noch dort belassen wurde, so nuß erklärend angeführt werden, daß der Pring-Feldmarschall infolge der Antwort des Generals Grafen Moltke vom 1., wonach "nach Maßgabe des Heranrudens ber Wunsch nach Möglichkeit erfüllt werden sollte", auf den beantragten Austaufch rechnete. In diesem Falle mußte die 1. Kavallerie-Division möglichst frühzeitig bazu in die Lage versetzt werden, und bas fonnte nur auf dem rechten Flügel geschehen. Im Uebrigen zeigt das

Schreiben ber II. Armee vom 11. deutlich, daß man die Stelle für die Ravallerie richtig erfannte, nämlich ben linken Flügel. Die eigentlichen Operationen der II. Armee zählen daher erst vom 10. November ab, bis dahin führte sie einfache Kriegsmärsche im Armeeverbande aus. Wie frafteraubend fich ber Rrieg gestalten würde, bavon konnten bie Vorgänge bei ber 5. Division einen Borgeschmad gewähren. Schwache Banden von Departementstruppen hatten eine gange Divifion zu einem bedeutenden Umwege und zweitägigem Zeitverluft veranlaßt. Erschien aber um die Mitte des Novembers die II. Urmee in dem Raume zwischen Orleans und Paris nicht nothwendig, so gedachte sie in diesem Falle in der Richtung auf Bourges zu operiren, jedoch nicht mit einem einzelnen Urmeeforps, sondern mit gesammten Kräften. Sie würde alsbann in bie Lage gekommen sein, die Loire öftlich von Orleans zu überschreiten. Dagn konnte um diese Zeit die II. Armee, ausweislich ber angegebenen Marschziele, wohl in der Lage sein. Denn das 9. und 3. Armeeforps ftanden dann für eine Operation auf Gien gunftig, mahrend bas 10. die Loire bei Nevers ober La Charité zu überschreiten im Stande gewesen ware. Wir werden feben, daß trot ber naberen Rachrichten über die Borgange bei Coulmiers die II. Urmee von der Berfolgung biefes Gedankens keinen Abstand nahm. Immerhin muß man sich vor Angen halten, daß die II. Armee noch nach dem Gingange des Telegramms vom 10. November and Berfailles mit der Möglichkeit rechnete, entweder die Richtung auf Orleans oder Bourges einschlagen zu muffen. Beiden Alternativen hatten baber bie in Tropes an die Urmeeforps ertheilten Marschbefehle zu entsprechen.

Wenden wir uns nunmehr wieder bem Gegner zu.

## IV.

## Die Vorgänge auf frangöfischer Seite

bis zum 23. November 1870 abends.

Die französische Armee hatte die kostbare Zeit vom 9. bis 12. November operativ unbenntzt verstreichen lassen und sich damit bes gnügt, Orleans zu besetzen, sowie den Raum von Chevilly bis St. Peravy und Coulmiers. Sie stand also, während die Dentschen die Front nach Süden genommen, fächerartig auseinandergezogen an den drei Straßen nach Etampes, Châteandun und Morée.

Nachdem am 12. beschlossen war, bei Orleans eine zu besestigende Bertheidigungsstellung zu beziehen, wurde der General d'Anrelle am 14. \*zum Besehlshaber der Loire-Armee ernannt,\*) der General des Paltières, welcher an demselden Tage den Besehl über das 15. Armeeforps erhielt, sührte außerdem bis zum 4. Dezember die 1. Division, der General Chanzy besehligte das 16. Der Freischaarensührer Cathelinean, welcher vorher vom General d'Anrelle zum Obersten besördert worden war, hatte nun den Auftrag erhalten, die Deckung des Waldes von Orleans zu übernehmen. Oberst Cathelinean wählte dafür den Raum zwischen Chilleurs aux Bois und Loury, das Freisorps Lipowsty, mit den Schaaren der Bendee, deckte die Linie des Conie-Baches.

Befestigungsplan für Orleans.

Während die französische Armee in dem genannten Naume versblieb, wurde unter dem 16. November ein Vertheidigungsplan für Orleans und Umgebung entworfen. Demzufolge sollte der Raum

<sup>\*)</sup> La première Armée de la Loire par le Général d'Aurelle de Paladines, ©. 148.

von Chevilly bis La Chapelle an der Loire durch eine Linie von Befestigungen und Batterie-Cinschnitten, hauptsächlich für schwere Kaliber, tünstlich verstärft werden und zwar derart, daß Gidv, Boulay, Les Ormes und Le Bont des Gouttes die Hauptstützpunkte der Stellung bildeten. Hinter dieser Hauptstellung sollte die Armee im Walde von Orleans lagern.

Die Stellung ber Borposten, welche ebenfalls beseiftigt wurde, sollte sich von Provenchere über Hustre, Cvinces, Le Chone, St. Peravy, Coulimelle, St. Sigismond, Gemigny und Coulmiers erstrecken, außerdem war Bricy zu besestigen. Diese Besestigungen sollten aus Batterie-Sinschnitten für Feldgeschütze, auf den wichtigsten Punkten mit Jusanterie-Schützengräben verbunden, bestehen.

In Nebereinstimmung hiermit hatte am 17. November das 15. Armeeforps mit der 1. Division den Raum von Chevisch bis St. Lys zu
besetzen, mit der 2. von Gidy bis Boulay, mit der 3. zurückgezogen
zwischen Gidy und Boulay, außerdem den vorgeschobenen Posten von
Brien, während die 2. Division Provenchere und Huetre sichern
mußte.

Dom 16. Armeeforps wurde für die 1. Division der Raum um St. Peravy bestimmt, mit den Ortschaften Coinces, Le Chêne, Coulimelle, St. Sigismond, Gemigny, Rosières und Coulimers; für die 2. Division die Gegend von Barres und Bucy St. Liphard; für die Kavallerie des 15. Armeeforps die Gegend von St. Lye im Walde von Orleans, die des 16. dei St. Peravy. Im Falle eines überlegenen Angrisses hatte das 15. Armeeforps sich auf die Beseitsgungen von Chevilly bis Boulay zurüczuziehen, das 16. Armeeforps, rechts an Barres gelehnt, auf den Raum südlich der Straße nach Châteandun. Die Artilleriereserve des 15. Armeeforps erhielt ihren Platz bei Clos Aubry oder Haute Cpine, die des 16. bei Ormes. Als Hauptquartier waren angewiesen: dem 15. Armeeforps Chevilly, dem 16. St. Péravy.\*)

Die Beseitigungsarbeiten, mit welchen bereits am 12. begonnen worden war, schritten nunmehr, unter Unterstützung von Civilingenieuren, planmäßig, aber zunächst langsam fort. Alle Fermen, Oörser und

<sup>\*)</sup> d'Aurelle de Paladines, 3. 148-151.

Ortschaften am Saume bes Walbes von Orleans verwandelten sich nach und nach in kleine Forts, die durch den Wald führenden Stragen wurden in der Sohe der Befestigungslinie durchschnitten, die sich im Junern des Sammes des Waldes hinziehenden Waffergraben in ihrer gangen Ausbehnung mit Schützengräben verseben. jedoch vorläufig nur um die großen Züge ber Vertheidigungsanlagen handelt, so bleiben bier die Ginzelnheiten anger Betracht, weil fie erft später zur Sprache fommen.

AnfiteUnng bes gang ber Rüftungen.

Um 12. November erschien im Siècle das Defret über die Auf-17. Armeeforps. stellung des 17. Armeeforps, und am 13. November theilte de Freycinet Stellung. Fort dem General d'Aurelle mit, daß das Armeckorps, welches bei Blois und Mer in der Bildung begriffen sei, ebenfalls unter seinen Befehl trete. General d'Aurelle schling barauf für biefes Armeekorps unter bem 16. No= vember folgende Stellung vor: 1. Division Onzoner le Marché, 2. Division zwischen Beaugency und Josnes, 3. Division Marchenvir, Hauptquartier Lorges, eine Ravalleric-Brigade zu Charfonville Sesonville und Binas, die andere zu Ecoman, Artilleriepark Marchenoir. Der Vorschlag wurde genehmigt, den Befehl über das 17. Armeeforps erhielt General Durricu. Um 20. November ftand das Armeckorps an den angegebenen Bunkten.

Um 14. abends that General d'Aurelle die ersten Schritte zur Aufstellung der 3. Division des 16. Armeeforps, welche bis dahin unter General Manrandy bei Gien ftand. Sie gahlte bamals bas 8. Mobilgarden=Regiment, bas 8. Marschjäger=Bataillon und bas 36. Marichinfanterie-Regiment, Letteres in Le Mans.\*) Um 17. November war die Division in Orleans, am 18. nahm sie unter General Changy bei Les Barres zu beiden Seiten ber Strafe nach Châteandun Aufstellung, vorwärts der Dörfer, Front nach St. Beravy. Nachdem die 3. Division des 16. Armeekorps aufgestellt war, wurde für das 18. (Bildungsort Nevers) als Berfammlungspunkt Gien vorgeschrieben, während die bisherige Best-Armee unter dem General Fiereck sich in Le Mans seit dem 18. November in das 21. Armeekorps unter dem Capitan zur See Jaures umwandeln follte.\*\*) Endlich trat aus

<sup>\*)</sup> Bon diesem Regiment wurden noch bis zum 20. November von der Armee= Abtheilung Gefangene gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Canonge, II., S. 295. Janres übernahm ben Befehl am 20. November.

Truppen ber bisherigen Oft-Armee am 15. November bei Chagny das 20. Armeeforps unter General Cronzat zusammen.

Wir seben also wiederum Befestigungsarbeiten, Organisationen und Fortsehung der Truppenverschiebungen behufs Ginnahme ber Aufstellungspunkte zeitlich Befeitigungszusammenfallen, so daß General d'Anvelle gewiß eine schwierige Aufgabe gu lösen hatte, wenn er alle diese Gebiete überblicken und die Dagnahmen leiten wollte. Dazu hätte es vor allen Dingen einer klaren und bestimmten Begrengung für die verschiedenen Funktionen, sowie einer festen, sicheren und unabhängigen Urmeeleitung bedurft. Allein bei ber Haft, mit welcher eine Magnahme ber Regierung in Tours die andere förmlich brängte, gelangte ber Oberbefehlshaber überhaupt nicht dahin, sich einen genauen lleberblick zu verschaffen und in die verschiebenen Thätigkeiten die wünschenswerthe Ordnung und Regelmäßigkeit zu Ungerdem wurde die Freiheit der Entschlüsse des Oberbeschlshabers bald burch Eingriffe von Tours aus, bald durch Borftellungen feiner Untergebenen, besonders durch General Changy, gehemmt und erschwert. Wenn ein General mit so wichtigen Befestigungs-, Organisations- und Versammlungsfragen beschäftigt ift, wie fie hier angeführt wurden, so muffen zunächst alle operativen Plane zurücktreten, falls bas Gange nicht in einen Zustand chaotischer Berwirrung gedrängt werden soll. Daß biese Ginficht ben Machthabern in Tours fehlte, ift weiter nicht verwunderlich, daß aber ein Mann, wie der General Chango, welcher boch von all biefen Vorgängen Renntnig hatte, ben Dberbefehlshaber in jenen Tagen veranlaffen wollte, die Offenfive zu ergreifen, ift weniger verständlich.

Der General d'Aurelle mußte gunächst die Erfahrung machen, daß fich Befestigungen von dem Umfange der hier geplauten nicht ohne porgefdulte feste Behörden mit weitem militärischen Blid herstellen laffen. Un biefen fehlte es, ein Oberbefehlshaber fann aber unmöglich so viele Gebiete übersehen und beherrschen, wie es vom General d'Aurelle verlangt wurde, wenn dafür die nothwendigen Unterorgane fehlen. Hußer= bem mangelte es an geschickten Arbeitern, Wertzengen, an einer aus= reichenden Zahl von Ingenieuren und vor allen Dingen an ausgebildeten Artilleriften. Der Bedarf an Letzteren war jo groß, daß man zu jedem Mittel griff; Infanteriften wurden als Kanoniere ausgebilbet, Kavalleriften in Fahrer verwandelt. Die Befestigungen geriethen baber nach ber Mitte

bes November ins Stocken. Zwar traf der Kapitan zur See Nibourt von Cherbourg ein, allein auch dieser tüchtige Distigier vermochte mit dem ungeschulten Personal, und weil sich die Herbeischaffung von Material, Geschützen und Munition verzögerte, die Schwierigkeiten nicht zu besiegen. Durch 780 Marine-Artilleristen und eine Kompagnie von 200 ausgebildeten Artilleristen, welche der Flottenminister nach Orleans sandte, wurde zwar der erste Bedarf gedeckt, aber der Mangel an Artilleristen konnte dadurch nicht gänzlich beseitigt werden.

Chanzh beantragt tie Offensive.

Während ber Oberbefehlshaber mit diesen technischen und organi= satorischen Sinderniffen zu fämpfen hatte, erhielt der General Changy von den später zu berührenden Bewegungen der Armee-Abtheilung in Richtung Chartres Renntniß. Der General Changy erblickte darin da= mals mit Recht einen Jehler ber Deutschen und eine günftige Gelegen= heit, die Armee=Abtheilung zu schlagen, bevor die II. Armee herankommen Er wandte fich baber mit Borftellungen in diesem Sinne an den General d'Auresse, welcher aber barauf nicht eingehen zu können meinte. Es fei bedentlich, die Berschangungen mit unfertigen Organi= fationen zu verlaffen, die Urmee-Abtheilung werde ausweichen und die Frangosen hinter sich bergieben, welche bann zwischen zwei Feuer genommen werden fonnten. Die Armee bestehe erft aus dem 15. und 16. Armeeforps, das 17. sei noch nicht gang aufgestellt, das 18. und 20. seien ihm noch nicht unterstellt. Sein Plan bernhe barin, sich angreifen zu laffen, zu bem Zweck feien ja die Befestigungen beschloffen worden, welche noch in der Ausführung begriffen wären.

Mochte nun die Auffassung des Generals Chanzy operativ richtig sein, so setzte sie doch eine beträchtliche numerische Ueberlegenheit und sertige Organisationen voraus. Da Beides damals nicht vorshanden war, so muß man dem General d'Aurelle auch aus diesen Gründen zustimmen, allein damit war die Kontroverse nicht ersedigt. Ginmal aufgeworsen und zur Kenntniß der Machthaber in Tours geslangt, sollte sie dort einen dankbaren Boden sinden, der Gedanke der Offenstwerfolgt und sie nicht mehr verlassen; dem General d'Aurelle wurde insolge dessen die Selbständigkeit nach und nach gerandt, er gelangte in ein abhängiges Berhältniß nach oben und verlor nach unten das für einen Feldberrn nothwendige Ansehn. Der Konslist war das

mit da und zwar zwischen ihm und den Machthabern in Tours, zwischen ihm und dem General Chanzy sowie seinen Anhängern und in seiner eigenen Brust; und daran sind dann die offensiven Operationen, zu welchen der General d'Aurelle schließlich sich doch gezwungen sah, ebensfalls gescheitert.

Bie die Dinge heute übersehen werden können, würde die vom General Chanzy um die Mitte des November beantragte Offensive gegen die Armee-Abtheilung zu einer taktischen Niederlage und höchst wahrscheinlich im unmittelbaren Anschluß an dieselbe zum Berlust von Orleans geführt haben; denn das, was das 15., 16. und Theile des 17. Armeekorps am 2. Dezember nicht vermochten, konnten das 15. und 16. Armeekorps um Mitte November gewiß nicht leisten. Somit hat auch der Berlauf der Ereignisse die Auffassung des Generals d'Aurelle bestätigt.

Insolge der eingetrossenen Verstärkungen an Truppen wurden Veränderungen Eeränderungen in den Ausstellungen der Armeekorps nothwendig, welche in der Truppenderungen in den Ausstellungen der Armeekorps nothwendig, welche in der Truppenderungen in den Ik. November eintreten ließ. An seintheitung. Dage standen daher: die Kavallerie des 15. Armeekorps bei St. Lyé, die 1. Division zwischen St. Lyé und Chevilly, mit Vorposten in Neuville aux Bois, Villereau, Bucy se Roi, Artenay, Artisserie-Reserve Chevilly; die 2. Division von Chevilly bis Gidy, Vorposten von Propenchère dis Huêtre, Reserve-Artisserie bei Gidy; die 3. Division von Gidy bis Boulay, Vorposten bei Bricy, Reserve-Artisserie des Armeestorps bei Clos Aubry.

Vom 16. Armeeforps: die 1. Division zu Coinces, Villardu, Lignerolles, Roumilly, St. Péravy, Conlimelle, St. Sigismond und Champs mit Vorposten zu Encornes, Rouvray, Patay und Perouville, Reserve-Artillerie zu St. Péravy; von der 2. Division die 1. Brigade in Gemigny, Cheminiers, Rosières, Coulmiers, mit der 2. Brigade in Reserve bei Buch St. Liphard, Reserve-Artillerie bei Ormes; die 3. Division in Reserve bei Barres, Reserve-Artillerie beinter sich, Reserve-Artillerie des Armeeforps bei Pezelle und Hante Epine; Kavallerie zu Coulimelle, Tournoisis und Nids mit Vorposten zu Brilly und Villeneuwe sur Conie.

Das 17. Armecforps war im Begriff, bie genannten Stellungen einzunehmen.

Nachrichten über bie Deutschen.

lieber die Deutschen war der General d'Aurelle ziemlich gut unterrichtet: Am 17./18. November gelang es dem Oberstlieutenant Lipowsky, die 4. Kavallerie-Division zu Biadon zu überraschen, wobei der Marschebeschl dieser Division aus Ymonville vom 13. November, 5 Uhr früh, in französische Hände siel,\*) aus ihm erkannte man die Operationen der Armee-Abtheilung auf Chartres. Der Unterpräsekt von Montsargis hatte am 16. berichtet, daß ein Korps von 30 000 Mann von Malesherbes auf Pithiviers und Sermaises marschirt sei, am 17. sei Pithiviers von starken deutschen Kräften besetzt worden.\*\*)

Der General d'Anrelle berichtete hierüber unter dem 18. November nach Tours und führte aus, daß an jenem Tage zwei Batterien von Marinegeschützen bei Chevilly und Gidy vollendet gewesen seien. Auch die sonstigen Besestigungen schritten vorwärts, die Linie von St. Lyck über Chevilly bis Ingre sei aber sehr groß und ersordere zur Bersteidigung beträchtliche Streitfräfte. Dem General Durrien hätte er vorgeschrieben, die 1. Division nach Onzouer le Marche zu verlegen und mit den übrigen Divisionen bis zum Conie-Bache vorzudringen, um die Linie für den Fall eines ernsten Angriss zu vertheidigen u. s. w.\*\*\*)

Wie es scheint, ist der letztere Besehl nicht sogleich ausgesichtt worden, wenigstens hatte der General Durrien noch am 22. November sein Hauptquartier in Lorges, und selbst die Kavallerie-Division befand sich an jenem Tage noch in der Höhe von Tournviss.

Der General Fiéreck hatte sich um die Mitte November in der Gegend von Châteaudun besunden und, als der Großherzog (am 18.) auf Nogent le Notron operirte, bereits eben dahin den Nückzug ausgetreten, wobei er die für die Franzosen sehr wichtige Brücke von Barize zerstörte, deren Wiederherstellung lange Zeit erforderte.

Der Hinweis auf die lange Front von St. Lys bis Jugre war in der Hoffnung erfolgt, daß die Armee nicht verzettelt werde, allein es wird sich zeigen, daß von Tours aus gerade das angeordnet wurde, was der General d'Aurelle verhüten wollte, die Verzettelung.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle de Paladines, S. 169.

<sup>\*\*)</sup> Es ist das 9. deutsche Armeekorps und die 1. Kavallerie-Division gemeint; die Angaben sind nicht ganz richtig, allein der General d'Aurelle konnte daraus immerhin die Marschrichtung der II. Armee erkennen.

<sup>\*\*\*)</sup> d'Aurelle de Paladines, S. 169,72.

Anzwischen hatte ber General Changy seine Vorstellungen über die Erneute Bor-Aufnahme der Offenfive beim General D'Aurelle erneuert. General Generals Changb Chaush wollte das 16. Armeckorps in die Gegend von Batan vorichieben zur Ergreifung und mit dem linken Flügel am Conie-Bach Aufstellung nehmen, welcher die beste Vertheidigungsstellung in der Gegend bilbete. d'Aurelle vermochte sich auch diesem Vorschlage nicht anzuschließen, weil das hieße, den Plan des Gegners unterftützen, der ihn (d'Aurelle) durch die Operationen der Armee Mbtheilung zum Berlaffen der Stellung von Orleans verleiten wollte. Es wird sich ergeben, daß ber General D'Aurelle auch in dieser Beziehung Recht hatte, denn dies war, wie später dargestellt wird, die ausdrückliche Absicht des Pring-Weldmarschalls Friedrich Rarl. Ohne Biffen des Generals d'Aurelle telegraphirte General Changy feine fleinen "Erfolge" im Borpoftendienst nach Tours, wodurch bort die Neigung jur Offensive eine bedeutende Stüte erhielt und die Absichten des Generals d'Aurelle nun thatsächlich durchfreuzt wurden.

Bom 18. November ab fam man täglich mit dem Feinde in Berührungen, welche von Westen nach Often zunahmen und auf Gintreffen neuer Streitfrafte bei ben Deutschen mit Bestimmtheit ichließen ließen; eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelten besonders die Freischaarenführer Lipowsky und Cathelineau westlich bis in die Gegend von Brou, öftlich bis Chambon — Bellegarde, überall durch ortskundige Manuschaften aufs Befte unterftütt.

Am 19. November waren die Befestigungen so weit gefördert, daß Mefcitigungen. fie als nahezu vollendet gelten konnten. Bei Chevilly war eine Batterie ju acht ichweren Geschützen öftlich ber Strage gebaut, um fie und bie Gijenbahn zu bestreichen, und eine andere, ebenfalls zu acht Geichniten, bei Gibn, südostlich ber Ersteren, welche bas Gelande zwischen Suêtre und Provenchere unter Teuer nehmen follte. Die Gifenbahnen nach Chevilly und Batan ermöglichten die Heranschaffung jedes Ma= terials bis dicht an ihre Bestimmungsorte. Allein General d'Aurelle meinte erft volle Aftionsfreiheit zu haben, nachdem Orleans felbst befestigt sein würde. Go wurde benn an die Berstellung einer dritten Linie geschritten, welche die Stadt Orleans auf bem rechten Ufer umgeben follte. Gie bestand aus fechs Batterien, Rr. 1 St. Rean, Nr. 2 des Acacias, Nr. 3 du Mont Bédé, Nr. 4 du Champ Chardon,

Nr. 5 de la Madeleine, Nr. 6 de St. Loup; die drei erften zu je 8, die beiden folgenden zu je 6, die lette zu 4 Geschützen, worunter bei den Batterien Rr. 2 und 4 je 2 30 cm Mörfer. Die erste bestrich bas Land von Grand Orme bis zur Gisenbahn, die zweite von der Strafe von Toulouse bis Montereau, die britte von der Gisenbahn bis zur Strage von Chanteaux und Ctampes, die vierte die Straße von Pithiviers und Gien, die fünfte die Strafe von Angers bis Grand Orme, links von St. Jean be la Ruelle, Die sechste Die Strafe nach Gien und den Kanal. Die letten Geschütze traten am 21. November, vormittags 10 Uhr, in Diese Batterien, im Ganzen waren somit 56 fcwere Geschütze verwendet. Beitere 54 Geschütze (Vorderlader) von 14 cm gestatteten bie Berstellung einer Zwischenlinie etwa 3000 m vor ber Befestigung ber Stadt selbst. Diefelbe scheint nicht plangemäß zum Abschluß gelangt zu sein, wenigstens werden nur drei Batterien erwähnt: eine "bu Grec" zur Beftreichung bes Ufers ber Loire und der Strafe nach Bien, eine andere bei Semon zur Beftreichung ber Ausgänge bes Waldes von Orleans und ber Strafe von Pithiviers, eine dritte bei Saran gur Beftreichung ber Strafe und Gifenbahn nach Artenan.

Ungeduld der Machthaber in Tours.

Die Dinge entwickelten sich den Machthabern in Tours nicht schnell genng, die öffentliche Meinung hatte nun bereits gehn Tage auf neue Siege geharrt, fie berechnete, daß in diefer Zeit die fiegreiche Armee von Coulmiers längst bei Paris eingetroffen sein könnte, die unthätige Stille erwedte Berbacht, bas Gintreffen beutscher Berftarfungen bei Orleans hatte ber öffentlichen Meinung jo wenig verborgen bleiben tönnen wie ber ben Regierungssitz in Tours bedrohende Zug der Armee= Abtheilung nach Westen, und falls die Regierung in Tours sich behaupten wollte, jo mußte etwas zur Befriedigung ber öffentlichen Meinung geschehen. Wenn de Frencinet diese Stimmung der Regierung und des Boltes in die Worte zu kleiden wußte: "Paris hat Hunger", um den General d'Aurelle anzutreiben, so war das nichts als eine berechnete Täuschung zur Beruhigung der öffentlichen Meinung und Berdedung der unbehaglichen Lage der Regierung, an deren Berheißungen doch nun Zweisel laut wurden. Es erfolgte daher von de Freyeinet ein Druck auf den General d'Aurelle unter dem 19. November, welcher unter ben bamaligen Umständen nicht anders erklärbar wird,

als daß die Machthaber in Tours die Kriegführung aus Gründen ber Selbsterhaltung felbst in die Band nahmen. Diesen Charafter hat benn auch ber Krieg in ben Provingen bis zu seinem Ende bewahrt. Damit fann ben Machthabern in Tours ihr Patriotismus nicht aberfannt werden, allein es war boch eine bejondere Art von Patriotismus, wenn immer nene Urmeen in unfertigem Zustande vorgestoßen wurden, um sich selbst in der usurpirten Machtstellung behanpten zu tonnen. Gewiß waren bie Machthaber überzeugt, daß nur durch ihr Berbleiben an der Spite ber Regierung bie Befreiung und Rettung bes Baterlandes möglich fei, allein diefer Brrthum bilbete auch ihre Schuld und wird bereinft als Schuld von der Geschichte allgemein erfannt werden. Die Männer in Tours waren zudem Machthaber von "echtem Schrot und Korn", benn fie trieben mit einer Babigfeit sondergleichen Taujende und aber Taujende in den Tod auf dem Schlacht= felde und durch Krantheiten, ohne jemals an ihrer providentiellen Sendung irre zu werden.

relle, daß bas unter seinem Besehle stehende 17. Armecforps burch ein wünicht bie erste Sffenste. neues Korps unter dem Kapitan zur Gee Jaures verstärft und ebenfalls d'Anrelle unterftellt werde: Erfteres zwischen Menng und Châteaudun, Letteres zwischen Châteandun und Nogent le Rotrou. Unf dem rechten Alügel werde bei Gien eine Armee unter dem General Crouzat unter seine Besehle treten, wosür bei Nevers das 18. Armeeforps — bisher mit einer Division bei Gien - in ber Bildung begriffen sei. Auf biese Weise verfüge d'Aurelle über 250 000 Mann. "Wir fonnen nicht ewig bei Orleans bleiben. Paris hat Hunger und ruft nach uns." General Trochn werde mit 150 000 Mann sich mit d'Anrelle vereinigen, Letzterer moge in biefem Sinne über einen Operationsplan nachbenken und die "Auswechselung der neuen Korps gegen die alten in Erwägung ziehen, das 17. gegen das 16., das 15. gegen das 20. Auf diefe Weise erhalte er auf den Flügeln tüchtige Korps, während die

Um 19. November benachrichtigte be Frencinet ben General b'Un- De Frencinet

Bevor auf biefes Bild einer franken Phantafie eingegangen wird, Beforderung des muß ein Blick auf ben öftlichen Kriegsschauplatz geworsen werden. 20. Armeetores Dort hatte fich nach und nach eine stattliche Urmee gebildet, beren

ber Mitte eingeschult werden fonnten". In Tours werde man ebenfalls

einen Blan entwerfen.

Hauptstreitfräfte zur Loire-Urmee stoßen sollten. Die Lyoner Gifenbahn= Kompagnie erhielt in dem Sinne am 16. November morgens eine ans Tours verspätet eingegangene Depesche, wonach sie sofort 40 000 Mann mit Kavallerie und Artillerie von Chagny nach Gien fur Loire überführen sollte; die Bewegung sollte bis zum 17. abends, also in 36 Stunden, abgeschloffen sein. Die Magnahme begann somit genau fo wie bei dem Transport von Salbris, plötslich, ohne Vorbereitung, aber mit um so größerer Saft; benn es fehlte gunächst an dem erforderlichen Material, welches 250 km weit herangeführt werden mußte, weil in Chagun nur zwei bis brei Buge zusammengestellt werben fonnten. Nachdem das Material eingetroffen, ergab fich eine nene Störung, weil es zum Einschiffen in Chagny an Rampen fehlte. Da außerdem der Privatverfehr nicht gänzlich eingestellt wurde, trat bis zum Abgange des ersten Zuges eine erhebliche Verspätung ein. Jumerhin ging die Beförderung der Truppen vom 18. früh bis 19. abends vor sich, an welchem Tage der lette Zug abgelassen wurde. Die Truppenverschiebung hatte sich somit um ftark zwei Tage verzögert. Da es sich hier um eins der minderwerthigen Armeeforps handelt, so erscheint es geboten, daffelbe nach den Worten des Generals Cronzat furz zu beleuchten.

Charafteristif des 20. Armeekorps.

Das 20. Korps wurde zu Chagny am 15. November 1870 aus Truppen gebildet, welche der 1. Oft-Armee angehörten, und die bis dahin unter General Cambriels vielsach im Tener gewesen waren. Dies waren junge Leute der Mobilgarde und der regulären Armee, im Allgemeinen schlecht bewassnet, schlecht ausgerüstet und ohne milistärische Ausbildung (d. h. bis zur Vildung der Ost-Armee). General Cronzat erhielt den Beschl über die Ost-Armee am 8. November, im Angenblicke ihres Abmarsches von Besanzon nach Chagny. Der Marsch dahin wurde zu Fuß zurückgelegt, am 14. war die Armee in Chagny.\*) Die Mannschaft hatte die Märsche zusriedenstellend ausgehalten und sich eine gewisse llebung in der Ausssührung von Kriegsmärschen in Disvisionsverbänden angeeignet. Der Gedanke, gegen die rückwärtigen Verbindungen der Deutschen von Besanzon aus zu operiren, scheint in General Crouzat den ersten Vertreter gehabt zu haben, was insosen von Bedeutung ist, als die Ausssührung des verwandten Planes diesem General

<sup>\*)</sup> La Guerre de la Défense Nationale, Besançon, Jules Roblot, 1872, S. 4.

felbst bald barauf gegen Fontainebleau zufiel und zulett Anfang Januar 1871 Bourbaki. Am 12. November hatte Crouzat (also während des Mariches) Befehl erhalten, aus der Oft-Armee ein Armeekorps (das 20.) gu brei Divifionen zu bilben, wozu er einen Theil ber 15 000 bis 20 000 Mann unter Oberft Bonnet in Chagun verwenden follte, während ein anderer Theil beffelben für eine Brigade des ebenfalls (in Nevers) neu zu errichtenden (18.) Korps bestimmt wurde. General Crouzat machte fich fogleich aus Wert, feine Vorichläge für die Bejetung ber oberen Stellen wurden genehmigt, und bereits am 18. war bas 20. Korps so weit organifirt, daß an diesem Tage sein ordnungsgemäßer Transport auf der Gisenbahn von Chagun nach Gien erfolgen fonnte, wozn furz vorher Befehl eingelaufen war. Das Korps hatte auf 1000 Mann 2 Geschütze, freilich von ungleichem Werthe, und angerbem befanden sich barunter 12 Gebirgsgeschütze und 1 Mitrailleusen=Batterie. Die Mannschaft ber Infanterie bestand zu 3/4 aus Mobilen, an Offizieren zur Besetzung der unteren Grade herrschte so empfindlicher Mangel, daß General Cronzat diesem Umstande hauptsächlich das spätere Unglück zuschreibt. Bon den Generalstabsoffizieren des ganzen Korps hatten nur zwei dem Generalstabe der Armee angehört, alle anderen waren jungen Leuten entnommen, welche von Paris aufgebrochen waren, "um den Tunnel von Zabern zu zerstören." Dies waren brave junge Leute, voll Unternehmungsluft, intelligent, unterrichtet, fehr ergeben und treu, allein ber prattifche Generalstabsbienft im Welde erforbert benn boch etwas nicht. Unter ber übrigen Mannschaft befanden fich viele Männer von Bildung, felbst folde aus den höchsten Schichten der Gesellschaft und Männer von großem Namen, welche alle freudig die Anstrengungen des Krieges ertrugen. Man muß sich das Alles vor dem Geiste halten, sonft fann man die späteren glänzenden Leiftungen bei Beanne la Rolande nicht verstehen. Patriotismus und der höhere Bildungsgrad der befferen Gesellschaft können zwar den Mangel an militärischer Ausbildung nicht erjeten, aber fie fonnen im Rampfe bie Triebfebern achtungswerther Leistungen werden.

Um 19. November abends befanden sich das 20. Urmeekorps und die Brigade Bonnet in Gien, zwei Divisionen verblieben auf dem linten Lvire-Ufer, eine wurde auf das rechte verlegt, um den Puntt gegen Unternehmungen von Montargis ber zu vertheibigen.

Eintreffen des 20. Korps (19. November) stand bereits seit dem 16. mehr als eine Division des 18. Korps daselbst, allerdings noch in der Formation begriffen.\*) Es war die 1. und 2. Infanterie-Divijion, von Letterer dectte die Brigade Perrin die Strafe Montargis-Gien, mahrend die 2. Brigade ber 1. Division (Hainglaise, später Kührer einer Brigade ber Ravallerie= Division des 18. Korps) die Strafe Gien-Bellegarde beobachtete. \*\*) Durch bas am 19. erfolgte Gintreffen ber Brigade Bonnet (1. Brigade der 1. Division des 18. Korps) that zwar auch das 18. Korps in seiner Formation einen guten Schritt vorwärts, allein es follte erft einige Tage später "operationsbereit" sein. General Crouzat ließ Briare durch die Brigade Brifac (2. der 1. Divifion des 20. Korps) besetzen und den "vorliegenden" Wald burch die Mobilgarden von Montargis, welche fich vor ben Dentschen nach Gien zurückgezogen hatten. In Gien traf am 20. ein englischer Hauptmann, Namens Ogilvo, beim General Cronzat ein, welchen Sambetta ihm für ben Generalftabsdienst überwiesen hatte, und an bemselben Tage wurde General Crouzat benachrichtigt, daß das 20. Rorps von diesem Tage an zur Loire-Armee gehore. Somit standen bei Gien ein neues Armeeforps, das 20., und zwei Divisionen des 18. seit bem 20. November bereit, die übrigen Theile des Letzteren befanden fich noch in Nevers.

be Frencincis 19. November.

Was follte der General d'Aurelle nach dem Schreiben vom 19. Alles Schreiben vom thun! Kanın hatte er das 15. und 16. Armeckorps organisirt und in ihre Stellungen geführt, als ihm ein neues, das 17., unterstellt wurde, welches eben erst zusammengetreten war. Das 18., 20. und 21. Armee= torps, von denen der General damals noch nichts Räheres wußte, wurden ihm gleichfalls unterstellt, das 18. und 20. jedoch als "eine Urmee unter General Crouzat", Beide noch gänglich neu und unfertig in ihrer Organisation. Doch war dies immer noch ein Vorzug gegenüber dem 21. Korps, welches fich aus ben burch bie Urmee-Abtheilung inzwischen jum großen Theile zertrümmerten Resten der West-Armee bildete und ben Krantheitsfeim erlittener Niederlagen und verwilderter Kriegszucht mit sich brachte. Allein biese Dinge scheinen die Regierung in Tours weiter nicht berührt zu haben. Damit aber nicht genug, follte ber General

\*) Crouzat, S. 14.

<sup>\*\*)</sup> Bu dieser trat nun die Brigade Bonnet, so daß am 19. Die 1. Division zusammen war.

d'Aurelle die Organisation ber neuen Armeeforps vollenden, sie einschulen, das 17. gegen das 16. und das 15. gegen das 20. eintauschen, welch Letteres erft am 19. mit feinen letten Theilen von Chagny abgegangen war, und zugleich operiren, denn "Paris hat Hunger und ruft nach uns!" Gin wahrer Berentejfel, in welchem die Regierung in Tours eigentlich jogleich ihren Tob hätte finden muffen. Offenbar waren für fie Urmee= torps Schachfiguren, welche man nach Belieben verrücken, verschieben und auswechseln fann. Ja, hätte man bem General d'Aurelle, wenn ein berartiges Auswechseln räthlich gewesen ware, wenigstens Zeit gelaffen; allein er follte auswechseln, um zu operiren, er hatte also feine Zeit. Derartige Auswechselungen find — gang abgesehen von den Rücksichten auf die rüdwärtigen Verbindungen — befanntlich recht zeitraubend und erfordern eine Sicherheit in den Marichanordnungen und Zeitberech= nungen, welche bei ben haftig eingerichteten Befehlsorganen ber neuen Urmee gewiß nicht als vorhanden vorausgesetzt werden burfte. Sie find aber auch für einen Gegner die gunftigfte Gelegenheit für einen Sieg, und einen Angriff befürchtete ja um bieje Beit bie Regierung in Tours. Gin einfacher lleberichlag hatte zeigen fonnen, daß die Huswechselung des 17. und 16. Armeeforps drei Tage, des 15. und 20. etwa jechs Tage erfordern mußte, benn Letteres hatte brei ftarte Märiche bis Chevilly; man würde sich also vom 20. bis 26. November in einem Chassez-Croisez bewegt haben, welches die Urmee in einen nahezu wehrlosen Zustand verset hatte. Allein um diese Zeit wollten die Machthaber in Tours bereits im Besitze von Pithiviers sein, nämlich am 24. November. Woher jollte nun General d'Aurelle noch die Zeit nehmen, die neuen Armeeforps einzuschulen? Wenn die Leitung der Operationen in Händen lag, welche nicht einmal die Tragweite derartiger Magnahmen übersahen, bann mußten bie Generale vor fonderbare Aufgaben gestellt werden. Dies ist eine Urt Kriegführung, burch welche man sich selbst ruinirt.

Wie nicht anders zu erwarten, konnte der nicht geniale, aber ver= ftandige General d'Aurelle jolche Zumuthungen nur tühl ablehuen. Er antwortete am 20., er fei bereit, ben Plan zu prüfen, welcher in Tours berathen wurde. Seine Armee gable feine 250 000 Mann; wenn er aber Trochn die Hand reichen follte, fo mußte er die Absichten Trochus zunächst fennen. Den Besehl über bas 21. Armeeforps muffe er abIchnen, weil es zu weit entfernt und nur zur Lösung lokaler Aufgaben geeignet sei. In Tours erzengte diese Antwort eine frankhafte Erregung, die nur aus der Furcht erklärbar ist, von der II. Deutschen Armee und der Armees Abtheilung aus dem Felde gesegt zu werden. An demselben Tage (20.) ging daher nunmehr von Gambetta ein neues Schreiben des Juhalts ab: 1. Es sei nothwendig, auf den Flügeln tüchtige Truppen zu haben, 2. die Armee zähle wirklich 250 000 Mann, 3. Paris müsse das Operationsobjekt bilden und d'Aurelle daraushin seinen Plan entwersen. Dies waren nicht die einzigen Komplikationen, einstweisen wird jedoch der Gegenstand verlassen.

Um 11 Uhr 20 Minuten, vormittags am 20. November, hatte General Chanzy an General d'Aurelle gemeldet, daß Villeret, bei Orgères, seit dem Morgen (20.) von stärkeren seindlichen Truppen besetzt sei. Er werde ihnen, salls sie auf Terminiers vorrückten, von Patay aus entsgegentreten.

Am 20., nm 2 Uhr nachmittags, erließ baher ber General b'Aurelle an die Generale Chanzy und des Pallières Befehl, wonach das 15. Armeetorps, im Falle eines Angriffes, den Raum vom Walde von Orléans dis eingeschlossen Boulay vertheidigen sollte, das 16. von Les Barres (eingeschlossen) dis Jugré; und um 2Uhr 30 Minuten desselben Tages erging ein neuer Befehl an Beide, wonach beide Armeeforps sich auf einen Angriff gefaßt machen und mit Lebensmitteln auf drei Tage, d. h. bis zum 23. November, versehen sollten.

Die Generale Chanzy und des Pallières erließen hierauf die näheren Befehle an ihre Armeeforps und meldeten unter dem 20. die Bertheilung ihrer Divisionen. Danach stand die 1. Division des 15. Armeeforps von Chevilly, dem Schlüssel der Stellung, dis St. Lye, bei St. Lye die Kavallerie-Division des 15. Armeeforps und die Brigade Choppin mit 9000 Gewehren; die 2. von Chevilly dis Gidy; die 3. von da dis Boulay; beim 16. Armeeforps änderte sich nichts von Bestentung.

Lige der Loire-Aimee am 20. November.

Somit war die Lage der Loire-Armee am 20. November, abends, folgende: 1. Die Befestigungen um Orleans, eingeschlossen die jenigen der Stadt und der Borpostenstellungen, näherten sich ihrem Abschluß. 2. Die Loire-Armee, nunmehr aus dem 15., 16., 17., 18., 20. und 21. Armeesorps bestehend, konnte als operationsbereit nicht

gelten: wegen der Unfertigkeit des Zustandes der drei letzten Armeeforps, wegen ihrer Ausdehnung von Le Mans über Nogent le Rotrou, Onzouer le Marché, Orléans, Gien bis Nevers, wegen ber unklaren und unbestimmten Regelung ber Befehlsbefnaniffe bes Generals d'Aurelle, in welche die Machthaber von Tours unaufhörlich eingriffen und ben General nur von bereits geschehenen Magnahmen in Kenntniß fetzten. Bom 18. Armeeforps bestanden erst zwei Divisionen, vom 21. noch gar feine, und doch sollte der General d'Aurelle infolge bes Schreibens vom 19. einen Dffenfivplan auf Grund einer Armee von 250 000 Mann entwerfen, welche weder vorhanden, noch organisirt, noch so aufmarschirt war, daß zu Operationen geschritten werben burfte! Andem verfügten nur das 15. und 16. Armeeforps über die erforderlichen Trains, die übrigen hatten noch keine oder unzureichende. Bebe größere Operation hatte fie einfach bem hunger preisgegeben. Sie waren alfo vorläufig an die Gifenbahnen gebunden, beren End= punkte Gien-Montargis, Orleans, Meung, Rogent le Rotrou bilbeten. Außerdem mangelte es bei ben letten brei Armecforps an Befleidungsstücken. Bon Anfang bis zu Ende mußte bie Strategie nichts als Vorspanndienste für die politischen Interessen der Machthaber in Tours leiften; die Dinge murben damit auf ben Ropf geftellt, und das Ende konnte unter den obwaltenden Berhältniffen nur eine brutale Verletzung ber Kriegsfunst werden, durch welche sie auf das tiefste Niveau hinabjant, nämlich bas einer finnlosen Menschenquälerei und sichlächterei.

Seit bem Schreiben be Frencincts vom 19. November gerieth ber Der 21. No-General d'Aurelle als Oberbefehlshaber in eine eigenthümliche Lage. Nominell waren ihm zwar die damals noch nicht existirenden drei neuen Urmeeforps, bas 18., 20. und 21., unterstellt, allein von ihnen sollten bas 18. und 20. eine Armee unter General Cronzat bilden. Seit bem 21. November gestalteten sich aber die Befehlsverhältniffe berart, daß es dem General d'Aurelle nun vollständig hätte flar werden muffen, bağ von Tours aus in feine Machtbefugniffe als Oberbefehlshaber in störender Beise eingegriffen murbe und bag bort die eigentliche Leitung ber Operationen liege, benn von bort aus wurden feit biefem Tage der General d'Aurelle sowohl wie die Armeckorps direkt mit operativen und jogar tattischen Weisungen versehen. Wäre ber General d'Aurelle ein Mann von der Entschiedenheit ber Machthaber in Tours gewesen,

vember.

jo hätte er sogleich die Kabinetsfrage stellen müssen: Entweder ich befehle, und dann liegt die Leitung in meinen Händen und ich werde nach Tours berichten, was geschehen soll und geschehen ist; oder es wird in Tours über mich weg besohlen, dann trete ich sosort von meiner Kommandostelle zurück. Es war das Unglück der Republik, daß der General d'Aurelle sich mit einer Rolle zufrieden gab, welche nur durch seine Hingabe an die Geschicke des Vaterlandes erklärt und entschuldigt werden kann. Indem von nun ab aber die Eingriffe in seine Vesehlssbesugnisse sich unsehen gänzlich werlieren, und daraus mußten sich weitere schlimme Folgen entwickeln.

Auf Seite der Regierung in Tours stand damals zwar nur der General Chanzy, allein sein Anschen war stark genug, die Ginheitlichkeit des Organismus zu erschüttern und den General d'Anrelle auf das Nivean des zuschanenden Keldheren herabzudrücken.

Am 21. wurde General Cronzat von dem Armeekommando ansgewiesen, von Gien am 22. aufzubrechen und am 23. bis Loury zu marschiren. Der General des Pallières erhielt hiervon an demsselben Tage durch den General Borel Kenntniß, durch den er auch ersuhr, daß das 39. Linien-Regiment am 22. in Orleans beim 15. Armeekorps eintreffen werde.

Der 22, Rovember. Während nun das 15. und 16. Armeetorps am 22. in ihren Stellungen verblieben, empfing der General d'Aurelle abends 11 Uhr 55 Minuten aus Tours Besehl, daß der General des Pallidres am 24. November abends bei Chilleurs aux Bois (mit der 1. Division) stehen sollte; der General Crouzat werde am 23. von Les Bordes ausbrechen und am 24. November zwischen Beanne la Rolande und Juranville eintressen. Der General d'Aurelle sollte ihm diesen Besehl selbst übersmitteln. Beide Generale (des Pallidres und Crouzat) sollten das Borsgelände weithin austlären, und zwar um so mehr, je mehr sie sich dem Saume des Waldes von Orleans näherten.

Der General d'Anrelle setzte hieraus den General Cronzat in Kenntniß, daß er "diese Nacht" eine Weisung des Ministers in diesem Sinne erhalte, um die ihm bereits unter dem 21. November vorsgeschriebene Bewegung auszusihren, jedoch sollte er alle seine Streitsträste dazu einsetzen, nicht, wie am 21. gesagt, 20 000 Mann. In

Bien hatte nur das 18. Armeeforps zu verbleiben, und der General des Pallières erhielt telegraphische Amveisung, "die 1. Division für morgen (23.) auf eine Bewegung vorzubereiten, nähere Befehle würden ibm zugeben."

Einem "Avis" de Frencincts an den General d'Aurelle vom 21. zufolge sollte bes Pallieres am 23. mit 30 000 Mann in ber Richtung auf Bithiviers aufbrechen und am 24. Diefen Ort befeten.

Der General bes Pallières ritt nach Eingang ber Depefche sogleich von Chevilly zum General d'Anrelle nach St. Jean de la Ruelle. Er fand den General d'Aurelle in Bergweiflung, weil die 1. Division des 15. Armeeforps nach Chilleurs aux Bois marschiren sollte, um mit bem 18. und 20. Armeckorps eine Bewegung auf Pithiviers auszuführen. Dierbei hatte der General d'Aurelle nur den Befehl über die 1. Division des 15. Armeekorps, während das 18. und 20. von Tours aus geleitet wurden. Der General bes Pallières stellte nun bem General d'Anrelle bie Schwierigkeiten feines Auftrags vor; er muffe von Chevilly aus den ersten Theil des Weges bis St. Lyé außerhalb des Waldes und in unmittelbarer Berührung mit den feindlichen Bor= poften zurücklegen, benn alle Wege von Weften nach Diten im Bereiche des Waldes von Orleans feien unterbrochen und unbenutbar, der Theil von St. Lyé ab bis Loury besonders für Artillerie nicht zu passiren. Voraussichtlich würde der wachsame Gegner die Flankenbewegung auch durch einen Angriff ftoren. Er schling daber vor, die Regierung in Tours auf diese Bedeuten aufmertsam zu maden, zumal er nach ber Bereinigung des 18. und 20. Armeckorps den Befehl über diefe übernehmen follte. Als der General des Pallières nach Chevilly gurudgekehrt war, fand er daselbst ein Schreiben bes Generals d'Aurelle vom 22. vor, wonach die 1. Division des 15. Armeeforps auf Pithiviers operiren, gunächst aber die Richtung auf Loury-Chilleurs aug Bois, innerhalb des Waldes, einschlagen follte, damit die Truppen nicht gefeben würden. In feiner rechten Flanke fei General bes Pallieres durch den General Crouzat gedeckt, der heute (am 22.) in Les Bordes stehe.

Der Beneral Crouzat erreichte am 22. abends bas vorgeschriebene Marschziel Les Bordes (23 km), doch schon am 22. abends 11 Uhr erhielt der General neuen Befehl, wonach der Marich nicht auf Loury, sondern auf Bellegarde fortgesetzt werden und er am 23. bei Chatenon, am 24. zwischen Beanne la Rolande und Auranville stehen sollte.

Mit dieser Operation beabsichtigte de Freyeinet durch eine Diversion die westlichen Provinzen zu degagiren, vor allen Dingen Tours von der bedrohenden Bewegung der Armee-Abtheilung zu befreien, welche inswischen am 22. mit der Spige dis La Ferte Bernard gelangt war.

Der 23. No-

Der General d'Anrelle machte am 23., nachts 2 Uhr, den General Cronzat darauf aufmerksam, daß er die Straße über Bouzy—Chatenoy nach Bellegarde wahrscheinlich mit Artillerie nicht passiren könnte, weil die Straße diesseits Chatenoy gründlich unterbrochen sei; in diesem Falle sollte er über Lorris marschiren, wo keine Hindernisse wären. Cronzat sollte serner weithin aufklären, indem er sich dem Nordsaum des Waldes von Orleans nähere, sich telegraphisch mit d'Anrelle versbinden und, im Falle er am 24. nicht bei Beaune la Rolande sein könnte, es sogleich melden.

Während nun der General des Pallidres mit den Vorbereitungen für seinen Flankenmarsch beschäftigt war, erhielt er von Artenan Meldung, also am 22. nicht am 23., daß er voranssichtlich von dorther angegriffen würde, bevor die angeordnete Bewegung aus= geführt werden könnte. Der General berichtete das sogleich an den General d'Aurelle. 11m 2 11hr 50 Minuten nachts, am 23., fragte der General d'Anrelle, ob er (P.) neue Anzeichen für seine Auffassung gewonnen hätte, alsbann würde er (b'A.) den Minister davon in Kenntniß setzen. des Pallières berichtete nun am 23., daß beren keine vorlägen, und daß er bereits zwei Batterien nach St. Lye voraus= geschickt hatte, um im Marsche weniger behindert zu sein. An bemselben Tage erging bann noch an den General des Pallières um 4 Uhr 30 Minuten früh eine telegraphische Benachrichtung d'Aurelles, wonach Erfterer am 24. bei Chilleurs aux Bois ftehen muffe, der General Cronzat fei an bemfelben Tage (am 23.) bei Bellegarde, am 24. zwischen Beaune la Rolande und Juranville.

Konflikt zwijchen bem General b Aurelle und Gambetta, de Freycinet.

Nachdem der General d'Anrelle die Generale des Pallidres und Eronzat mit Anweisungen versehen hatte, berichtete er am 23., 2 11hr nachts, Folgendes nach Tours: Er könne sich einen Erfolg von der Operation auf Pithiviers nicht versprechen. Die eine Division des 15. Armeekorps und das 20. Armeekorps seien dafür zu schwach (das

18. Armeekorps sollte nach damaliger Weisung ja bekanntlich bei Gien verbleiben). Bithiviers bilde einen der Bersammlungspunfte der Deutschen. welche nach dorthin binnen 24 Stunden 70 000 bis 80 000 Mann aufammenziehen könnten. Die Stadt felbst, welche leicht zu vertheidigen wäre, könnte nur durch Umfassung genommen werden, wenn man mit ber erforderlichen Stärfe auftrete. Gine Umfaffung fei von Westen unausführbar, weil von dort der Zuzug der Deutschen zu erwarten ftände, von Often sei sie vielleicht ausführbar, in jedem Falle mußte man sich auf einen schweren Kampf gefaßt machen, wobei bie Artillerie fich wegen bes aufgeweichten Erbreichs nicht von ben Strafen entfernen Auch bezweifle er, daß die Stellung von Pithiviers eines solden Einsates werth sei. Wollte man ihn trothem wagen, so müßten das 15. und 20. Armeeforps, um nicht vernichtet zu werden, nach vorwärts unterftützt werden, d. h. die gange Loire-Armee muffe in bemselben Zeitpunkt nachrücken, in welchem bes Pallières und Cronzat aufbrächen. Es fei aber gewiß, daß fie zu spät eintreffen würde, weil bie Deutschen näher an Bithiviers ftanden als die Frangosen. Und guletet wurde man die eigenen befestigten Stellungen verlaffen, um fich einen Tagemarich vor benfelben zu schlagen. In keinem Falle könne ein Theil der Armee die Aufgabe lösen, man muffe dazu die gange einsetzen und somit Alles auf eine Karte setzen. Der General des Ballieres jei berselben Unficht. Der General d'Aurelle schätzte die Deutschen am 23. nachts auf 200 000 Mann (II. Armee und Armee-Abtheilung) und glaubte, in der Gegend von Pithiviers ständen 80 000 Mann.

Diese Erwägungen muffen als berechtigt bezeichnet werben, freilich tänichte sich der General d'Aurelle wesentlich über die Stärfe der Deutschen; auch war es nicht richtig, daß bie Deutschen bamals näher an Pithiviers standen als die Frangosen. Bon der II. Armee traf bies damals nur hinsichtlich bes 9. und 3. Armecforps zu, schon nicht mehr in Bezug auf bas 10. Die Armec-Abtheilung hatte um diese Stunde vier Tagemärsche bis Tonry-Orleans, fünf bis Pithiviers, während es von Gien bis Pithiviers nur drei sind und von Orleans bis ebendahin zwei, selbstverftändlich für operationsfähige Urnteen.

Angwischen hatte ber General Cronzat am 23. abends Chatenon erreicht, und zwei Batterien bes 15. Armecforps waren auf bem Marsche nach Loury. Nach Eingang des Telegramms von 4 11hr 30 Minuten

früh hatte bann ber General bes Pallières feine Anordnungen für ben Rechtsabmarich erlassen. Danach follte noch am 23. ein Bataillon bes 2. Marine=Infanterie=Regiments in Artenan durch ein Bataillon des 39. Regiments abgelöft werden; die bezüglichen Befehle gingen zugleich an die betreffenden Truppenkommandeure ab. Die 2. Division wurde benachrichtigt, daß die 1. Divifion am 24. ihre bisberigen Stellungen verließe, und angewiesen, in der Frühe mit einer Brigade die Gegend von Chevilly zu besetzen. Bon der 1. Division hatte die 2. Brigade am 24. um 61/2 Uhr von St. Lue nach Chilleurs aux Bois zu mar= schiren, die 1. von Chevilly um 7 Uhr ebendahin. An General d'Aurelle wurde noch am 23. hierüber Meldung erstattet, unter dem Hinzufügen, daß zwei Bataillone bes 39. Regiments bei Chapelles auf der Straße nach St. Lyé verblieben, von welchen eins am 24. den letzteren Ort zu besetzen bätte.

Kommandowechfel beim

Wie auf dem rechten Flügel, so spielten Gambetta und de Frencinet auch 17. Armeekorps. auf dem linken die Feldherren. Die Operationen der Armee-Abtheilung hatten die Machthaber in Tours mit Unruhe und Besorgniß um ihre Sicherheit erfüllt, ein Umstand, bessen Tragweite auf beutscher Seite damals nicht erkannt werden konnte, aber auch heute noch wesentlich unterschätzt wird. Denn berselbe war eine der Hauptursachen, daß Gambetta und de Frencinet in die Befehlsbefugniffe des Generals d'Aurelle eingriffen und zwar so, wie es geschah. Hätte ber Großherzog nichts Anderes erreicht als dies, so wären seine Operationen, wie man heute die Dinge bis zum 22. übersicht, allein ichon deshalb von Nugen gewesen, benn sie waren einerseits die Urfache ber Spaltung zwischen ben frangösischen Machthabern und Generalen, wodurch die Gesammtleitung in Verwirrung gerieth, dann aber and ber Anlaß zur "Operation auf Bithiviers". Da nun aber zu jener Zeit der Großberzog Tonrs bedrohte, und die Machthaber sich aus politischen Rücksichten nicht entschließen mochten, den Regierungssitz zu verlegen, so folgte daraus bie Nothwendigkeit von Schutzmagregeln nach diefer Seite, in demselben Angenblick, in welchem gegen Pithiviers die Offensive angeordnet und bereits ergriffen war, worans dann anseinandergebende Operationsrichtungen entstehen mußten, so daß die Gesammtstreitkräfte nicht gegen ein Ziel gerichtet werden fonnten. Der Gedanke ber Offensive trug mithin bereits von diesem Standpunkte aus den

Todeskeim in sich, die strategische Wirkung der Armee-Abtheilung war also von außerordentlicher Tragweite, so viele Fehler den Operationen selbst sonst anhasten mögen.

Warhenoir—Meung aufstellte, hatte der Großherzog die Richtung auf Nogent le Rotron eingeschlagen (18. November). Gambetta wünschte daher, daß das 17. Armeeforps eine Aufstellung zum Schuhe von Châteaudun nähme. Dem General d'Aurelle verblieben mithin bei Orlsans nur das 16. Armeeforps und zwei Divisionen vom 15. Die Maßnahmen beim 17. Armeeforps und zwei Divisionen vom 15. Die Maßnahmen beim 17. Armeeforps vollzogen sich Gambetta nicht schnell genug, auch erregte es sein und de Freveinets Mißfallen, daß der General Durrien, der Besehlshaber dieses Armeeforps, sich verschiedentslich erlandt hatte, gegen die Besehle aus Tours vorstellig zu werden. In Tours wurden diese Vorstellungen des Generals Durrien als böchst überschiffige Kritisen vermerkt; freilich sah man dort in ihnen keine sachlich begründeten Einwendungen, sondern Mangel an Initiative und Thätigkeit und — Besorgnisse um die eigene Person!

In Tours beidloß man baber, ben General Durrien feines Boitens zu entheben. General d'Unrelle, welcher ben Ausgang fommen jah, versuchte, ben General Durrien, welcher am 22. in Lorges sein Haupt= quartier hatte, zu retten, indem er ihn am 22. November anwies, seine Bewegungen zu beschleunigen, die 2. Dirifion nach Binas und Chantome zu verlegen und bie 1. nach Binas, am Schnittpunkt ber Straffen von Orleans und Châteandun, je bag b'Aurelle fie von ba gegen Chateaudun ober gegen Orleans verwenden fonne. Allein es war vergeblich, in Tours war man außer sich, daß bie bereits zweimal von dort aus geforderte Bewegung zur Deding von Chateaudun noch nicht ausgeführt fei, und bengemäß erhielt der General d'Aurelle unter dem 22. November Befehl, den General Durrien entweder durch den General de Sonis oder den Admiral Jaureguiberro zu er= jegen. d'Aurelle vollzog ben Befehl mit Widerftreben. Es gab nämlich in jenen Tagen der Komplifationen genug, welche ihm fein Umt erschwerten, dieser Kommandowechsel bildete in der sich zu= spitzenden Arifis eine neue, welche sich zwar bei den Truppen nicht fühlbar machte, weil General be Sonis in bem Rufe ftand, ein tüchtiger Offizier zu sein, und das Bertrauen ber Truppen besaß; allein für den General d'Aurelle war der Hergang ein neuer Gingriff in seine Befugnisse.

Am 22. November berichtete der General d'Aurelle nach Tours, baß er sich für ben General be Sonis entschieden habe, ber bis babin die Ravallerie-Division des 17. Armeekorps beschligte, und daß General Durrien angewiesen sei, nach Tours abzureisen. Zugleich wurde ber General Durrien ersucht, sich sofort borthin zu begeben und den Befehl an den General de Sonis abzutreten, und dieser, welcher damals (22.) in Tournoisis stand, wurde beauftragt, den Befehl fogleich zu übernehmen. Da nun aber Tournoisis von Lorges einen Tagemarsch entfernt war, so ließ sich voraussehen, daß sich der Kommandowechsel weder glatt noch so schnell vollziehen fonnte, wie es in Tours gewünscht wurde, zumal ber Beneral de Sonis mit seiner Kavallerie in Kühlung mit dem Feinde stand. Dazu trat noch, daß Durrien von Tours aus benachrichtigt worden war, nicht cher nach dort abzureisen, bis die Kommandoführung ge= sidert sei. Der General Durrien verstand das fo, daß er bleiben muffe, bis der General de Sonis den Befehl von ihm übernommen hätte. Der General be Sonis meinte feinerseits feinen Boften am Feinde nicht verlaffen zu dürfen. Gine heillose Berwirrung war die Folge: der General d'Anrelle glaubte, der Kommandowechsel habe sich sogleich vollzogen, in Tours war man ungeduldig, daß der General Durrien noch nicht baselbst eingetroffen sei. Das 17. Armecforps hatte baber thatsächlich zwei Befehlshaber, und ber eine, ber General be Souis, erhielt nun von drei Seiten Befehle, von Durrien, Tours und von d'Aurelle. Um 24. ersuchte daher der General d'Aurelle die Regierung in Tours, diesen Zustand zu beseitigen. An jenem Tage übernahm infolge beffen ber General de Sonis den Befehl über bas 17. Armeekorps und der General Durrien reiste nach Tours, wo es nun zwischen ihm und Gambetta und de Frenzinet zu heftigen Auftritten fam. - Obgleich ber Vorgang fich vom 22. bis 24. November abspielte, so ift er doch wohl besser hier im Zusammenhang erzählt worden.

Fortbaner bes Ronflifts b'Murelle, be Frencinet und Cambetta.

Als das Schreiben des Generals d'Aurelle am 23. November, 2 11hr gwiiden General früh, in Tours ausgehändigt wurde, war Gambetta in Le Mans. Nichts= bestoweniger fühlte sich sein Ablatus de Frencinet berechtigt, die vom General d'Anrelle mit Recht erhobenen Borstellungen in einem Tone zu beantworten, welcher vielleicht einem Meister ber Kriegführung wie

Napoleon, nachgesehen werden könnte, bei einem Dilettanten aber nicht am Plate war; gang abgesehen bavon, bag be Freveinet sich mit seinen Argumenten in icharfen Wiberspruch mit ber Wahrheit sette, und baß bieselben barauf hinausliesen, "Nothwendigkeiten höberer Ordnung zwängen, süberhaupt etwas zu unternehmen-", weil Paris angeblich nach Brot und Gulfe rufe. Dag bieje "Nothwendigfeiten" eine Phrafe waren, ift dadurch bewiesen, daß die Hamptstadt sich bis Ende Januar 1871 hielt; daß durch das Bestreben, "überhaupt etwas zu unternehmen", Die Früchte ber bisberigen Unftrengungen gefährdet, vielleicht ganglich vernichtet werben umften, hat ber Berlauf ber Operationen ebenfalls gezeigt. Allein Gambetta und be Frencinet hatten sich ber faktischen Gewalt bemächtigt; sie wollten sie sich auch für die Zukunft sichern, und bagu giebt es in Franfreich fein befferes Mittel als Baffenerfolge.

Herrn de Frencinet scheint bis zum Abend bes 23. boch etwas die Gefährlichkeit ber Lage eingeleuchtet zu haben, die seine Magnabmen herbeigeführt hatten. Durch fie war bie Loire-Armee am 23. auf eine Entfernung von etwa 100 km — von Binas bis Gien auseinandergezerrt worden, berart, daß es etwa fünf Marichtage erfordert hatte, um nach einem Flügel eine Zusammenziehung der Mehrheit der Loire-Armee unter Dedung bes anderen burch eine Minderheit zu erzielen, und fo, daß nirgendwo die lange Linie wirklich als gebeckt gelten konnte, falls die II. Armee fich verfammelt ent= weder auf Artenan ober auf Chilleurs aux Bois ober auf Bellegarbe-Montargis ober Bellegarbe-Gien geworfen hatte, was bei ber opera= tiven Veiftungsfähigfeit ber bentichen Urmecforps in höchstens brei Tagen geschehen sein kounte. Allein wie es wohl zu geben pflegt, wenn ein Feldherr gegen Dilettanten fampft, jo wurden auch bier die Fehler ber Frangosen gewissermaßen bie Quelle ber Frrthumer bei ben Deutschen, die aber wenigstens bis zu einem bestimmten Grade vor ber Kritit bestehen fonnen. Die Ausbebnung bes Gegners auf etwa 100 km fonnte in jenem jum großen Theil befestigten Gelande und bei ber bedeutenden lebergahl ber Frangofen die II. Armee ebenfalls ju einer Auseinanderredung verleiten, und daß bies geschah, gereichte Gambetta und be Frencinct zum Glück.

Um 23. November, 103/4 Uhr abends, ersuchte be Frencinet ben Reuer Offenfio General d'Aurelle, des Pallieres am 24. bis Chilleurs aux Bois, ohne be grencinets. aus dem Walbe hervorzutreten, vorgehen zu lassen. Erouzat sollte am 24. Stellung zwischen Bellegarde und Boiscommun nehmen, Ladon und Maizières durch Vorposten besetzen; Beide hatten neue Besehle zum Weitermarsch zu erwarten.

Ilm 3 Uhr 45 Minnten am 23. (?) ließ de Freycinet den General d'Anrelle die Meinung Gambettas wissen, welche er von Letzterem inswissen eingeholt hatte. Danach sollte des Pallières sich zwischen Chilleurs aux Bois und Loury massiren, an den Punkten, welche des Pallières sür die vortheilhaftesten hielte. Im Uebrigen hatte des Pallières neue Beschle zu erwarten. Um mit der ganzen Armee aufzubrechen, sei es bereits zu spät, er (d'Aurelle) sollte des Pallières weitreichende Erkundungen empsehlen und dieser gute Berbindung mit d'Aurelle halten. Da nun aber der General d'Aurelle sich Pithiviers bemächtigen, andererseits des Pallières bei Chilleurs stehen bleiben sollte, so hatte de Freycinet thatsächlich selbst Abstand von der Einnahme Pithiviers genommen, denn anch Eronzat sollte stehen bleiben, bis weitere Beschle eingingen.

Infolge der Instruktion vom 23.,  $10^3/4$  Uhr abends, ordnete General d'Anrelle in Bezug auf den 24. an, daß General des Pallières an diesem Tage bei Chillenrs aux Bois nicht aus dem Walde heraustrete. Die 2. und 3. Division des 15. Armeeforps sollten die verstärkten Stellungen der 1. und 2. einnehmen. Dem General Chanzy wurde vorgeschrieben, das 16. Korps in die Stellung der 3. Division des 15. zu schieben. Dem Sinne der Justruktion de Freycinets von  $10^3/4$  Uhr abends gemäß erließ General d'Anrelle auch am 24. Beschl an General Crouzat, und dem General Chanzy schrieb er, daß, da die 2. und 3. Division des 15. Korps am 24. sich nach rechts (Osten) schieben würden und die 1. nach Chilleurs aux Bois rücke, er mit der 3. Division des 16. Armeeforps den frei werdenden Raum zwischen Sidy und Boulay belegen sollte.

Endlich berichtete der General d'Anrelle unter dem 23. November nochmals nach Tours, daß die befannte Auswechselung der Armeeforps nicht durchführbar sei, er hoffe indessen, daß der innere Halt des 17. Armeeforps sich von selbst durch die Berbindung mit dem 16. und 15. stärken werde. Anch zähle er in dieser Hinsicht auf die Tüchtigkeit des Generals de Sonis.

Stellung am 23. abende.

Am 23. November abends stand sonach die Loire-Armee an folgenden Punkten: 21. Armeekorps: in Le Mans, in der Bildung begriffen; 17. Armeekorps: Lorges—Tournoisis, Front gegen Châteaudum; 16. Armeeskorps: von St. Péravy bis Boulay, auf dem linken Flügel Freikorps Lipowsky; 15. Armeekorps: von Boulay bis Chilkeurs aux Bois, Navallerie-Division St. Lué, auf dem rechten Flügel Freikorps Catheskineau bei Courcy; 20. Armeekorps: bei Chatenoy; 18. Armeekorps: Gien—Nevers. Am 24. kamen nun die angesührten Maßnahmen des Generals des Pallières hinsichtlich der Besetung der an diesem Tage von der 1. Division aufzugebenden Stellungen infolge des inzwischen erlassenen Beschls des Generals d'Anrelle in etwas anderer Beise zur Aussiührung, als der General des Pallières es angeordnet hatte.

Hinsichtlich bes 18. Armeeterps liegen die Thatsacken nech immer arg im Dunkeln. Wie es scheint, war die Brigade Hainglaise (2. der 1. Division) inzwischen ebenfalls in der Richtung auf Laden abmarschirt, wir werden ihr wenigstens im Gesecht bei Laden am 24. November begegnen.

## Die Operationen der Armee-Abtheilung

bis zum 23. Movember 1870, abends.

Der Abmarich nad) Chartres

Die Melbung des Großberzogs vom 12.\*) an die III. Urmee wird angehalten, über die für den 13. und 14. angeordnete Rechtsschiebung der Armee= Albtheilung hätte vielleicht unmittelbar nach Gingang telegraphisch beantwortet und somit die Rechtsschiebung überhaupt verhindert werden können. Allein die Armee=Abtheilung war der III. Armee unterstellt, und diese scheint, ohne die Unsicht des großen Hanptquartiers zu hören. zum Gingreifen nicht geneigt gewesen zu sein. Daraus mußten fich, obwohl das Oberkommando der III. Armee und das große Hauptquartier in Verfailles waren, Berzögerungen ergeben. Es hätte sich vielleicht empfohlen, die Armee-Abtheilung von vornherein nicht dem Oberkommando der III. Urmee zu unterstellen, allein man unterschätzte bei ihrer Aufstellung die Verhältnisse beim Gegner und dachte mit einer "Expedition" nach Westen eine vorübergehende Gefahr abwenden zu können. Mochte man also zur Zeit der Aufstellung der Armee= Albtheilung Gründe haben, sie der III. Armee zu unterstellen, so erscheint dieses Verhältniß seit Conlmiers nicht mehr richtig.

Die Meldung des Großherzogs vom 12. berührte die III. Armee im höchsten Grade peinlich; denn dieser Entschluß erschien dort au sich nicht durch die Verhältnisse geboten, er ließ sich aber auch mit der damals in Versailles obwaltenden Absicht eines "tonzentrischen Vorgehens der Armee=Abtheilung und des 9. Armeeforps",\*\*) worüber der Großberzog ja unterrichtet war, schlechterbings nicht vereinigen. Das 9. Armee= forps fonnte mit der Spite erst am 14. November in Fontainebleau

<sup>\*) \&</sup>amp;\infty . 57 \( 58, -- \) \&\infty . 54.

eintreffen, barauf bezog sich ber Passus von ber "einige Tage zu beobachtenden Defensive", man mußte daher bei der III. Armee zu der Ausicht gelangen, daß ber Großherzog ben allgemeinen strategischen Gedanken nicht völlig in sich aufgenommen hätte, und die III. Armee brachte daher noch am 12. November nachmittags die Absichten des Großherzogs bei König Wilhelm zur Sprache. Der König, welcher wie immer in berartigen Krifen mit klarem und nüchternem Blick bas Wesentliche zu treffen wußte, billigte bie Absichten bes Großherzogs nicht und beauftragte die III. Armee, benfelben von Reuem von den in Berfailles ins Auge gefaßten Bielen bestimmt in Kenntniß zu feten. Das bezügliche Schreiben, welches am 12. November, 4 Ilbr nachmittags, von Berfailles abging, lief am 13. beim Großherzog ein, als die Marichbewegungen begonnen hatten, ein Fall, der sich bei der Armee-Abtheilung später wiederholte, und lautet:

"Bei bem hentigen Vortrage haben Seine Majestät ber König bem Oberbeschlähaber der III. Armee befohlen, Guer Königlichen Soheit anzusagen, daß Seine Majestät für bie nächsten Tage das Ergreisen ber Offenfive durch Ihre Urmee-Abtheilung nicht wünschen, sofern nicht gang besondere, hier nicht zu ersehende Gründe es nothwendig machen jollten. Das 9. Armeekorps unter General v. Manstein ist mit beson= derer Rücksicht bierauf so dirigirt worden, daß es mit seiner Avantgarde am 14. in Fontainebleau eintrifft, am 15. Die Seine überschreiten und fich am 16. mit Ihnen vereinigen fann. Der Erfolg erscheint barum um fo mehr gesichert, als General v. Manstein vielleicht auf die Flanke des Teindes wirten kann, der ihn wohl nicht erwartet. Eure Königliche Hoheit wollen sich am 14. mit ihm in Verbindung setzen und die nothwendigen Berabredungen treffen laffen.

.... 9. Korps ift am 14. in Fontainebleau, 3. am 18. in Nemours, 10. am 19. in Joigny. Oberfommando der II. Urmee am 14. in Sens."\*)

Dieje flaren Unweisungen entsprachen ber bamaligen Briegslage vollständig, nichtsdestoweniger ließ ber Großberzog die 22. Division ihren Marich nach Chartres fortseten, mabrend die übrigen Urmeetheile bei den angeführten Puntten Salt machten. Die Urmee-Abtheilung

<sup>\*)</sup> Rriegsardiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

stand mithin am 13. abends einen Tagemarsch westlich ber Straße Orleans—Etampes, die Jusanterie-Divisionen auf dem Ramme eines Tagemarsches mit der Front nach Westen, die 2. Kavallerie-Division bei Toury, die 6. in Chartres und Umgegend, die 4. hatte ihren Stab in Boves und behnte sich über die Linie Thivars—Bonneval—Patay—Arstenan aus, d. h. über mehr als 60 km.

Hierburch wurde die in Versailles obwaltende Absicht einer gemeinssamen Offensive der Armees Abtheilung und des 9. Armeesorps zwar in erheblichem Grade erschwert, allein sie war nicht unaussührbar; setzte dagegen die 22. Division, wie es am 14. geschah, den Marsch nach Chartres fort, so entsernte sie sich auf zwei Tagemärsche von der Straße Orleans—Etampes, und es würde mindestens unliedsame Versögerungen herbeigesührt haben, sie rechtzeitig heranzuziehen, falls sich die Nothwendigseit einer Offensive nach dem Eintressen des 9. Armeesorps, welches vor dem 16. Etampes nicht erreichen konnte, herausstellen sollte. Statt also am 14. versammelt das Eintressen des 9. Armeesorps abzuwarten, hatte sich die Armees Abtheilung in bedenklichem Grade nach Westen geschoben, denn ihre Armeetheile standen dei Anneau, Chartres und Pmonville auch in sich nicht genug aufgeschlossen, eine Erscheinung, welche sich beinahe als Regel bei den späteren Operationen wiederholt.

Frittionen zwijchen der III. Armee und der Armee Abtheilung.

Nach Eingang bes Schreibens ber III. Urmee vom 12. gerieth bie Urmec-Abtheilung in eine üble Lage; fie befahl am 13.: "Da feindliche Abtheilungen auf ben Straffen Orleans-Ctampes und Châteaudim-Chartres Halt gemacht, fo bleibt die Armee-Abtheilung in den heute eingenommenen Stellungen. Die 6. Kavallerie-Division flärt in ber bisherigen Nichtung auf und sichert nach Often bis zur Straße Chartres-Bonneval, die 4. Kavallerie-Division schließt sich an, sichert gegen ben Conic=Bach, die 2. beeft die Strafe Orleans-Ctampes und flart nach Süden und Often möglichst weit auf. Die 22. Division geht am 14. nach Chartres, das 1. bayerische Armeeforps, Brigade Ranch und 17. Divifion bleiben fteben." Es bedarf nicht erft des Himveifes, daß mit diesen neuen Anordmungen den Absidzten der III. Armee vom 12. nicht entsprochen wurde. Mochte nun der Großherzog sich ichenen, in die Stellungen vom 12. zurückzugeben, jo durfte die 22. Divifion unter feinen Umftänden am 14. nach Chartres weiter marschiren. Armee-Abtheilung blieb aber mit ihrem Haupttheile am 13. nicht in

ben eingenommenen Stellungen stehen, weil inzwischen anderweitige Meldungen eingelaufen waren, jondern wegen der vorstehend aufgeführten neuen Weifungen aus Berfailles. Erst nachdem biese eingegangen, vielleicht auch gleichzeitig bamit, melbete die 6. Kavallerie=Divifion: "Gijenbahn zwijchen Chartres und Bonneval ftark bejest, Chaffeurspatrouillen bis vor die bieffeitigen Vorposten auf der Straße nach Bonneval gekommen. Illiers mit Infanterie und Kavallerie bejett, Dreux und Chateanneuf augenblicklich unbejett",\*) und bie 2. Kavasserie Division: "Bei Artenan zwei Kompagnien Zuaven auf Vorposten, über ben Ort hinaus nur Patronillen. Bei Chevilly starke Rolonnen mahricheinlich im Biwat; bei Villerean fleine Ravalleric= Abtheilungen gezeigt, hinter ihnen Biwafsfeuer, von Joun nach Atran Infanterie-Abtheilungen im Mariche nach Straße Orleans - Pithiviers bemerkt worden, im Gehölze jublich Archeres fleine Kavalleriepatrouillen. "\*) Um 13. abends melbete bie 6. Kavallerie=Divifion weiter: "Bonneval von 1 Bataillon Mobilgarden und 1 Estadron bejetzt, jonft feine Beränderung."#) (Diese Meldung gelangte jedoch erft am 14. zur Kenntniß des Großherzogs.)

Um 8 Uhr abends am 13. melbete die 4. Kavallerie-Division aus Boves: "Bonneval und Illiers mit Insanterie und Kavallerie besetzt. Straße Chartres dis Bonneval frei, gemischtes Detachement dis Mittag gegen Moriers vorgeschoben, Conic-Bach östlich Notonville frei, westlich Wälber und Dörser besetzt. Im Süden Guillonville, Terminiers und Waldparzellen bei Echelles besetzt. Sin Bataillon auf dem Marsche von Patan nach Châteandun gemeldet, seinbliche Truppen, zumeist Mobilgarden und Freischärler."\*)

Wenn man die gesammten Meldungen überblickt, welche zum Theil erst eintrasen, nachdem der Großherzog den Entschluß gefaßt hatte, am 14. mit den Hauptfrästen stehen zu bleiben, also darauf von teinem bestimmenden Einsluß gewesen sein können, so hätte man vielleicht auf ein konzentrisches Vorgehen der Franzosen zu beiden Seiten der Straße Orleans-Stampes schließen können. Keineswegs ließ sich eine Verschiebung nach Osten daraus herseiten, oher konnte ein Vorgehen des Feindes von Süden und von Westen beabsichtigt sein. Insolge

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

des Schreibens der III. Armee vom 12. setzte der Großherzog sich am 13. abends mit dem General v. Manstein in Berbindung, indem er dieser Anssassing Ansbruck gab. Nach Ansührung der Ansstellungspunkte der Armeetheile vom 14. fährt er nämlich sort: "Nach den hier einsgegangenen Nachrichten ist seinblicherseits ebenso gut ein Borgehen von Süden über Orleaus und Artenay, wie von Besten über Chartres auf Paris zu erwarten. Sollte es im ersten Falle nicht möglich sein, mit der gesammten Armees Abtheilung dem Feinde ersolgreich entgegenzutreten, so würde Suer Excellenz Unterstützung nach diesseitigem Dasürhalten am wirssamsten von Etampes aus eintreten. Ener Excellenz läßt daher Seine Königliche Hoheit ersuchen, Ihren weiteren Marsch nach dieser Stadt zu richten und im Falle des Ginverständnisses hierher mittheilen zu wollen, wann die Avantgarde und das Gros des 9. Armeekorps daselbst zu erwarten sind."\*)

Das Schreiben gelangte am 14. in die Hände des Generals v. Manstein, und dieser befand sich daher nun in einer eigenthümlichen Lage. Er unterstand der II. Armee, erhielt aber auch dirette Weisungen vom großen Hamptquartier und hatte nun noch den Wünschen des Großherzogs nachzukommen. Da indessen bei allen drei Instanzen Einshelligkeit über das Marschziel des 9. Armeekorps obwaltete, so entstand daraus keinerlei Reibung.

Nach Ansicht der III. Armee entsprachen die Ansstellungspunkte der Armee-Abtheilung am 13. abends ihren Absichten nicht. Insolge dessen ging um 12 Uhr 55 Minnten aus Bersailles am 14. solgendes Teles gramm an den Größherzog ab: "General v. Manstein kann mit dem 9. Korps am 16. in Stampes sein, wohin er aus dem größen Hauptsquartier dirigirt worden ist. Die Bersammlung einer größen Truppensmasse ist daher nur dort am schnellsten zu ermöglichen. Die Straße Paris—Orléans darf nicht frei gelassen werden, wenn der Feind über Urtenay vorrückt."\*)

11m 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 11hr abends besselben Tages antwortete ber Großherzog telegraphisch: "Depesche Ener Königlichen Hoheit von heute Mittag ershalten. 11m den mir ertheilten Anftrag, die Cernirungsarmee von Paris gegen Unternehmungen von Orleans und Chartres zu sichern

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

und die bagn nothwendige einheitliche leitung hier in der Hand zu behalten, bitte ich, General v. Manftein bis auf Weiteres an meine Befehle weisen zu wollen. Die Strage Artenay- Ctampes wird bann gedeckt sein."\*) (gez.) Friedrich Frang.

Der Großherzog ging hiernach auf die Hauptsache überhaupt nicht ein; wollte er aber Paris gegen Chartres und Orleans beden, jo hatte fich bie schlennigfte Bergammlung ber Armec-Abtheilung etwa bei Ablis empfohlen, niemals durfte die Urmee-Abtheilung in dem Raum ver= barren, in welchem fie fich am 14. von Chartres bis Anneau-Imonville befand. Statt beffen bat ber Großherzog um die Berweifung bes 9. Urmeeforps an feine Befehle, wogu bie III. Urmee nicht befugt mar; auch fonnte fie unter ben obwaltenden Umftanden aus jehr nabeliegenden Gründen nicht geneigt fein, biefen Bunich in Berfailles zu befür= worten. Thatfächlich fam die Armec-Abtheilung also ber Weisung vom 14. jo wenig nach wie berjenigen vom 10., außerbem war ben Gejichts= punften vom 12. ebenfalls nicht jo entsprechen, wie es in Versailles gewünscht wurde. Die "Friftionen" waren somit da und sollten sich später bedeutend vericharfen. Bedeufalls maren die Dinge vom 10. bis 14. November nicht banach angethan, hohe Hoffmungen auf die Urmce-Abtheilung zu feten, und falls feine besonderen Rücksichten obgewaltet hätten, würde es vielleicht damals schon an ber Zeit gewesen sein, zu erwägen, ob es rathlich erichiene, die Armec = Abtheilung vom Eintreffen der II. Armee ab überhaupt noch bestehen zu lassen, mindestens ob die Geschäfte bes Stabes in geeigneten Banden lagen. Derartige Ermägungen murben damals in Verfailles auch thatfächlich in ben Generalstabsfreisen gepflegen, allein es entstand barans fein ganger Schritt, fondern eine "Theilung ber Arbeit", Die fich in ben meisten Fällen bei Operationen nicht empfiehlt, wie bes Weiteren jogleich entwickelt werben wird.

Mögen nunmehr die Meldungen vom 14. November angeführt werden. Die 6. Kavallerie Division melbete um 10 Uhr vormittags: "Unf Strafe nach Bonneval Gisenbahndamm mit Infanterie besett, Straße nach Illiers, Dorf Baillean le Pin mit Chaffeurs gu Pferde bejett. Laffe Strafe Brou-Rogent le Rotron erfunden, um zu fehen, mas

<sup>\*)</sup> Rriegsardiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

bort vorgeht. Keinesfalls Vorwärtsbewegung des Feindes auf Chartres."\*) An demjelben Tage meldete die Division: "Dreux von Mobilgarden besetzt, Châteauneuf soll ebenfalls besetzt sein, diesseitige Patronillen noch nicht zurück. Courville unbesetzt, jenseits Courville eine geschlossene LiniensgnfanteriesAbtheilung von 250 Mann marschiren sehen. Patronillen von Illiers und Bonneval noch nicht zurück."\*)

Abends 5 Uhr meldete die 4. Kavallerie-Division aus Boves: "Hente wurde mit Infanterie besetzt gesunden: Loigny, Fongen, Coursebehape, Morronville, Plancheville. Billiers St. Orient durch Marschstruppen besetzt. Infanterie nach Boves erbeten."\*)

Abmarich nach Rordweften.

Während am 14. von der 2. Kavallerie-Division aus der Richtung von Orleans nichts gemeldet wurde, das auf eine Beränderung ichließen ließ, konnten die Meldungen der 4. und 6. Kavalleric-Division den Großberzog in dem Glauben beftärten, daß der Gegner aus westlicher Richtung vorzugehen beabsichtige. Besonders die von der 6. Kavallerie= Division gemeldeten Linientruppen bei Courville verdienten Beachtung. Auch vor der Front der weiter nördlich streifenden 5. Kavallerie-Divifion wurden am 14. auffällige Bewegungen beobachtet, die freilich erft am 15. zur Kenntniß bes Großberzogs gelangten, alfo auf seine Un= ordnungen vom 14. für den 15. nicht von Ginfluß sein fonnten. Danach follten bei Bu 12 000 Mann nebst 8 Schwadronen und 8 Batterien versammelt sein, die 11. Kavallerie-Brigade hatte am 14. Bu mit Artisserie beschießen laffen, jedoch räumte ber Gegner ben Ort nicht. Die 11. Kavallerie-Brigade mit der 1. reitenden Batterie Nr. 4 ftand am Abend bes 14. nördlich von Hondan an ber Strafe nach Mantes, die 13. bei Mantes, die 12. bei St. Germain en Laye. Die erste Runde von diesen Borgangen erhielt die Urmee-Abtheilung am 15., früh 31/2 Uhr, durch eine Meldung der 6. Kavallerie-Division von 121/2 Uhr nachts. Hinzugefügt war, daß Courville am 14. von Linien-Infanterie besetzt worden sei, Illiers und Bonneval seien ebenfalls besett. "Der Keind hat sich hiernach an allen Puntten: Dreng, Courville, Illiers, Bonneval erheblich verstärtt . . . . was auf einen Bormarsch deffelben schließen läßt. Auch vor Mantes ist er rühriger geworden."

Um 6 Uhr früh am 15. lief über dieselben Vorgänge von der

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

III. Armee telegraphische Mittheilung ein. Dieses Telegramm, abgegangen am 14., abends 8 Uhr 25 Minuten, freuzte sich mit dem um  $4^{1/2}$  Uhr früh von der Armeeschbtheilung abgesandten, das den Vormarsch vom 15. meldete und wonach am 15. die 17. Division nach Kambenillet, das baverische Armeeforps nach Annean marschirten; die 22. Division und die 6. Kavalleries Division in Chartres, die 4. und 2. Kavalleries Division in Voves und Toury bleiben würden.

Obwohl der Größherzog also noch ohne Kenntniß von den Vorsgängen vor der Front der 5. Kavallerie-Division war, hatte er doch aus den Meldungen der 6. und 4. Kavallerie-Division die Ansicht gewonnen, der Jeind operire von Westen gegen Paris, und in dem obigen Sinne die Front der Armee unter Borziehung des rechten Flügels und der Mitte mehr nach Westen genommen. Bewahrheiteten sich somit die nach Erstheilung des bezüglichen Beschls eingegangenen Nachrichten, so sonnte, wenn man diese Richtung in den nächsten Tagen verselzte, ein Jusammensstes ersolgen. In Wirklichseit war das baverische Armeesorps am 15. bis zu beiden Seiten der Straße Chartres—Ablis marschirt. Aber auch von der obersten Heeresseitung wurde noch am Abend des 14. sür Unterstützung der 5. Kavallerie-Division gesorgt, indem am 15. süns Bataillone der 2. Garde-Landwehr-Brigade nebst der 2. schweren Garde-Reisenve-Batterie von der Halbinsel von Argentenil nach Reauphle marschirten.

Der Größherzog hatte sich am 15. von Allounes nach Annean begeben, wo er um 5 Uhr früh die Meldung von der 2. Kavallerie-Division erhielt, daß dieselbe die Verbindung mit dem 9. Armeeforps am 14., 9½ Uhr abends, hergestellt bätte. Seine Avantgarde stebe bei Chapelle la Reine. Im Uebrigen wurden Veränderungen vor der Front dieser Kavallerie-Division nicht bemerft, sie fand Dambron und Baigneaug besetz; die 4. Kavallerie-Division hatte 11 Uhr 5 Minuten in Terminiers und Artenap kleine Franktireur-Abtheilungen angetrossen, die 6. Kavallerie-Division schäfte den Feind in Iliers auf 1000 Mann mit Kavallerie, in Chatelliers auf 1000, in Nouvilliers ebensalls auf 1000. Ferner waren Le Brenil, Le Mave und Happonvilliers, sowie alle Ortschaften in der Nichtung der Straße Nogent le Rotrou—Dreux besetzt, so daß es der 6. Kavallerie-Division nicht gelang, jene Straße einzusehen. Jum Theil erlangte der Größherzog erst

am 16. früh Kenntniß von dem Inhalt der Meldungen der 6. Kavallerie-Divijion. Die 5. Kavallerie-Divifion meldete 9 Uhr 50 Minuten vormittags, ber Feind stehe in ziemlicher Stärke in Cherify, Abondant, Bu, Rouvres mit Linien-Infanterie, Mobilgarden und Jägern zu Pferde. Zwei Batterien hatten am 14. Die Avantgarde beschoffen. Um Abend um 91/2 Uhr hatte die 4. Kavasserie-Division Patan geräumt gefunden und über Cormainville hinaus nichts vom Jeinde gesehen. Bonneval und alle Ortichaften bis Moriers waren bejett. Weftlich von Moriers wurde ein Bataillon bemerkt, am Bormittag feien größere Maffen Anfanterie und Kavallerie in Bonneval angefommen. Hatten sich sonach am 15. die Berhältniffe noch nicht hinreichend geklärt, so war boch eine große Rührigkeit bes Jeindes auf ber gangen Linie Bonneval -Courville-Dreux und weiter nördlich unverkennbar, und somit die Möglichkeit einer Offensive aus dem Westen vorhanden. Sollte die= selbe Aussicht auf Erfolg haben, so durfte man beutscherseits annehmen, daß die Frangosen den Stoß vor der Aufunft der II. Armee ausführen würden, welche mit der Spite am 15. bereits bei Milly ftand.

Schwierigkeit ber Kriegslage für die Deutschen.

Aus der Darstellung der Begebenheiten bei Orleans im vorigen Kapitel hat sich ergeben, daß thatsächlich von Orleans keine Armeetheile die Richtung nach Nordwesten eingeschlagen hatten; französischerseits war man vielmehr um jene Zeit mit gang anderen Absichten vollauf beschäftigt. Wie waren nun damit die Meldungen der 6., 4. und 5. Ka= vallerie=Division zu vereinigen? Beruhten sie auf Hörensagen oder auf eigenen Wahrnehmungen? Sie erweckten im Allgemeinen ben Gindruck, daß westlich an Chartres vorbei eine lebhafte Thätigkeit entfaltet wurde. Welchem Zwecke bieselbe biente, das war nicht zu erkennen. Woher rührte fie? Das 17. Armeeforps begann um jene Zeit seine Borichiebung von Blois auf Onzoner le Marché, allein bavon fonnte damals deutscherseits nichts bemerkt werden; das 21. Armeekorps sollte sich bei Nogent le Notron und Le Mans bilden. Auch der Ginblick in diese Vorgänge mußte fich der deutschen Kavallerie entziehen. Aber fie erhielt auf bem genannten weiten Bogen täglich Tener, es wurden gange Truppentheile bemerkt, Infanterie und Kavallerie, deren verschiedene Marschrichtungen es unmöglich machten, eine bestimmte operative Absicht mit Sicherheit zu erkennen. Welche Ursachen lagen allen biefen Erscheinungen zu Grunde? Bor der Front der 4. Kavallerie Division entwickelte der

General Changy justematisch eine lebhafte Thätigkeit, um seine Truppen an die Erforderniffe ber Aufklärung zu gewöhnen, baber rührten die täglichen feindlichen Streifereien bis in die Gegend von Boves hinauf. Bor der Front der 6. und 5. Kavallerie-Division besand sich die West-Urmee unter General Fiered, welche bamals die Aufgabe hatte, im Berein mit dem Streifforps Lipowsky die Aufstellung des 21. Armeekorps zu beden. Sie glandte ihren Auftrag ebenfalls am beften burch tägliches Vortreiben kleiner Abtheilungen erfüllen zu können. Außerdem veranlaßten die im Zuge befindlichen Organisationen die damals in jener Gegend beftehenden Mobilgarden-Formationen, welche nun in größere Urmeeverbande gusammengefaßt wurden, zu vielen Bewegungen und Verschiebungen in dem Raume zwischen Chartres und Rogent le Rotrou. Hierzu trat noch, daß infolge bes Sieges von Coulmiers und ber Defrete über die Franktireurs damals die männliche Bevölkerung biefer Gegend zu ben Waffen gegriffen hatte, bag bie Departementsausichuffe im Sinne bes Defrets vom 14. Oftober\*) Alles aufboten, um jede beutiche Magnahme zu stören oder zu verhindern. Die wichtigen Gisenbahnen über Dreux, Chartres, Bonneval, sowie die in gleicher Richtung verlaufenden Hauptstraßen und ihre Transversalverbindungen mußten von ben Departementsausschüffen und den Gisenbahndirektionen bekanntlich ebenfalls gedeckt werden, weil die Deutschen sich der feindlichen Zone auf mehr als 100 km genähert hatten, und zuletzt erleichterte bas sehr durchichnittene und reich angebaute Land westlich von Chartres in hohem Grade eine Vertheidigung selbst burch bewaffnete Saufen und lose Mobil- oder Nationalgarden-Formationen, mindestens erschwerten beide Bufammen wieder den Deutschen einen "Blid hinter ben Schleier". Wer sich nicht alle biese Dinge vergegenwärtigt, kann die Schwierigkeiten ber Deutschen, einen richtigen Entschluß zu fassen, nicht beurtheilen. Das, was die Ravallerie Divisionen gemeldet, waren Thatsachen, die ihre Patronillen selbst beobachtet hatten; und es waren nicht nur feind= liche Truppen gesehen worden, sondern es ließ sich auch ein Vorschieben berselben, mindestens in der Richtung Dreux-Evreux, bemerken. Seute wissen wir, daß alledem keine operative Absicht zu Grunde lag, sondern nur ber Parteigängerfrieg; allein, da biefer sich über einen so ungeheuren Raum erstreckte, da der Teind überall mit guten Schuß-

<sup>\*) ©. 19,20.</sup> 

waffen auftrat, fonnte man beutscherseits ebenso gut an eine offensive Absicht als an örtliche Beunruhigungen benken. Wurde aber die Ariegslage überhaupt hierbei zu Rathe gezogen, fo ichien eine Offenfive mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, und darin beruhte denn auch der Wandel in der Anschauung, welcher sich in Versailles vollzog. Denn Ruten konnte die Loire-Armee hauptsächlich nur ftiften, wenn sie Paris zu befreien suchte; bies machte eine Offensive nothwendig. Für ben Zeitpunkt, bis zu welchem bieselbe Aussicht auf Erfolg bot, war das Herankommen der II. Armee bestimmend, für die Richtung waren entscheidend die Richtung des Anmarsches der II. Armee, die eigene un= gefährbete Basirung, die Dedung des Regierungssitzes in Tours und die Möglichkeit, zur Offensive Streitfräfte von der unteren Seine und von ihrem rechten Ufer heranzuziehen. Diese Umftände, sowie die Meldungen der Ravallerie-Divisionen, machten es damals unwahrscheinlich, daß die Loire-Armee bei Orleans stehen bleibe, aber auch, daß sie sich von Süden gegen Paris wende, weil sie alsbann zwischen die Armee-Abtheilung und die II. Armee gerathen fonnte. Gine andere Richtung als die von Weften (und Nordweften) blieb daher damals für eine Offensive nicht übrig. Ueber Chartres waren die Frangosen nicht marschirt, dagegen konnten sie über Châteandun, Bron, Courville oder Brou-La Loupe oder über Nogent le Rotron operirt haben, um auf die von Westen kommenden Straßen überzugehen. Diese Operation hätte bis zur Straße Alençon-Drenx etwa acht Tage beansprucht, dort fonnten die Franzosen mithin am 14. abends keinesfalls mit der Loire-Urmee ober beträchtlichen Theilen derfelben fteben, dagegen wohl auf ber Straße La Loupe-Courville. Mochte das also ein berechtigter Einwand sein, so sprach er doch nicht gegen die Richtigkeit ber Auffaffung in Versailles und bei der Armee=Abtheilung überhaupt.

Die Direttiven

Um 16. November hatte der Großherzog sein Hauptquartier in 15. November. Rogent le Roi, dort und in Maintenon stand die 17. Division, die 22. Division und die 6. Ravallerie-Division waren in Chartres, das 1. bayerische Armeckorps befand sich in Gallardon und Umgegend, die 4. Kavallerie-Division bei Allonnes auf der Strafe von Artenan nach Chartres, die 2. bei Toury, die 5., damals noch nicht der Armee= Abtheilung unterstellt, von Houdan bis zur Seine. Da die Armee= Abtheilung nun die Front nach Rordwesten genommen hatte, so kehrte

sie der bei Orleans verbliebenen Loire-Armee den Rücken zu, welchen nun gewissermaßen die 2. Kavallerie-Division bei Toury sowie das am 16. in Ctampes eintressende 9. Armeekorps deckten.

Mochte nun aus den Meldungen des 15. noch nicht klar zu erschen sein, ob in westlicher Richtung sich nur die West-Armee unter General Fiereck befände oder außerdem noch Theile der Lvire-Armee, so lauteten die Angaben der 5. Kavallerie-Division doch so beunruhigend, daß jetzt auch im großen Hauptquartier an eine ernstliche Unternehmung der Franzosen von Westen gegen Versailles geglandt und die Bedenken gegen eine Offensive der Armee-Abtheilung fallen gelassen wurden.

Erhielt aber der Großherzog freie Hand, die Richtung nach Nordswesten einzuschlagen, ein Unternehmen, bessen Tragweite und Daner damals nirgends übersehen werden konnte, so empfahl es sich, wenigstens für die nächste Zukunft, die Operationszonen der Armee-Abtheilung und der herankommenden II. Armee zu trennen und einer jeden eine bessondere Aufgabe zu übergeben. Denn solange die Armee-Abtheilung bei und östlich von Chartres stand, konnte sie sowohl gegen Nordwesten, Westen und Süden, wie nach Osten und Südosten operiren, weil sie sich hier gewissermaßen auf der inneren Linie befand; aber von dem Zeitpunkt an, da der Großherzog sich von Chartres entweder nach Nordwesten oder Westen entserne, vermochte die Armee-Abtheilung Paris gegen Süden nicht mehr zu decken.

Am 16. erhielt der Großherzog zunächst vom 9. Armeeforps Antwort auf sein Schreiben vom 13.\*) Dieselbe war vom 14. aus Fontainebleau und besagte, daß das 9. Armeeforps am 15. nach Milly marschire, sür den 16. weitere Beschle erwarte. "Ob das 9. Armeesforps am 16. in der gewünschten Richtung weitermarschiren wird, hängt von den Beschlen des großen Hauptquartiers ab. Die 1. Kavalleries Division wird am 15. die Gegend von Malesherdes und westlich erreichen."\*\*) Da nun inzwischen vom Großherzog durch die 2. Kavalleries Division die Berbindung mit dem 9. Armeesorps hergestellt und er außerdem über die Fortschung des Marsches des 9. Armeesorps in der Richtung auf Etampes von der III. Armee unterrichtet worden war, so hatte er außreichende Kenntniß von den Bewegungen der II. Armee und konnte mithin um so energischer einen Schlag nach Nordwesten

<sup>\*)</sup> S. 123/124. - \*\*) Kriegsarchiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

führen, sobald dazu Auftrag einlief. Jedenfalls aber mußte die Armees Abtheilung in diesem Falle ihre Kräfte möglichst zusammenhalten, um einen ganzen Erfolg zu erzielen.

Die den veränderten Verhältnissen Rechnung tragenden neuen Direktiven des großen Hauptquartiers wurden am 15. erlassen, gingen jedoch über die III. Armee und erreichten den Großherzog am 16. in Nogent se Noi. Bei der großen Tragweite derselben ist ihre wörtstiche Wiedergabe geboten; das Schriftstück lautet:

"Nachdem die Teten der II. Armee die Donne überschritten haben, foll auf Allerhöchsten Befehl Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin von der Deckung der Straße Orleans-Paris entbunden und ihm lediglich bie Sicherung gegen Westen bis einschlichlich ber von Châteaudun herauführenden Strafe übertragen werden, während bie Sicherung gegen Süben nunmehr Seiner Königlichen Hoheit dem Keldmarschall Prinzen Friedrich Karl zufällt. Dem für lettgedachten Zweck zunächst verfügbaren 9. Armeckorps, beffen Sauptquartier heute nach Milly kommt, ift die 2. Kavalleric-Division vorläufig zu unterftellen, wobei Generallientenant Graf Stolberg indeffen angewiesen ift, auch ferner direft hierher zu melden. Gleichzeitig wird bem Königlichen Oberkommando anheimgegeben, die 5. Ravallerie-Division an die Befehle Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg= Schwerin zu verweisen, welchem nunnehr die Konzentration seiner Truppen und demnächstige Offensive gegen die etwa von Dreux und Chartres her im Anmarsch befindlichen feindlichen Streitfräfte zu em= pfehlen wäre.

Direfte Anweisung von hier aus an Seine Königliche Hoheit den Großherzog ift nicht erfolgt.\*) gez. v. Moltke."

Die III. Armee machte hierzu außer der Mittheilung, daß vom 16. ab 5 Garde-Landwehr=Batailsone und 1 Batterie dem General v. Mheinbaben unterstellt würden, die bei Hondan Ansstellung nähmen, keinen wesenklichen Zusat.

Außer der III. Armee erhielten hiervon die II. und der General v. Manstein Kenntniß. Somit verfügte der Großherzog vom 16. ab nicht mehr über die 2., dagegen über die 5. Kavallerie-Division. Daß man indessen im großen Hauptquartier ein aufmerksames Auge auf

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

Orleans gerichtet hielt und Alles aufbot, um sogleich gegen Angriffe von dort gesichert zu sein, ergiebt die dem General v. Manstein angewiesene Richtung auf Ctampes und die Weisung an den General Grafen Stolberg, direkt an das große Hauptquartier zu melden.

Dreux und Chartres; bevor baher ber Großherzog weiter operirte, Offensive gegen mußte er sich also vergewissert haben, ob er von Chartres (Châteandun) her ernstlich bedroht wäre oder nicht. Hierfür waren die Meldungen ber 6. Kavallerie-Division von größter Bedentung. Diese hatte am 15. auf allen Bunften ber Strage Bonneval-Illiers Teuer erhalten; am 16. wurden Patrouillen jenseits Maintenon beschoffen. Illiers war wie bisher besetzt gefunden, Courville-Chateauneuf unbesetzt, Bitray besetzt. Gine weitere Meldung vom 16. bejagte: "Außer den Saupt= orten (Dreux, Châteauneuf, Pontgouin, Illiers, Bonneval) hält ber Reind alle die auf ben Wegen dahin liegenden Ortschaften besett. Er tritt überall jest mit Linientruppen auf und zeigt mehr Ravallerie. .... Eine bestimmte Absicht des Teindes ist noch nicht erfennbar, doch scheint . . . er sich hinter Illiers weg nach Norden zu ziehen." \*) Die 6. Kavallerie-Divijion durchftreifte somit einen Raum von mehr als drei Tagemärschen in der Breite und bis zu zwei nach vorn, und biefe Meldungen entsprachen ben wirklichen Borgangen auf französischer Seite ziemlich genau. Wenn ber Großherzog freilich burch bie Borgange vor der Front der 5. Kavallerie-Divijion, sowie in Anbetracht ber am 16. erhaltenen Direftiven zu ber Anschauung fam, daß nun ber Beitpunft für die Offensive ba fei, so fonnte er bei der geringen Rührigfeit vor der Front der 4. Kavallerie-Division wohl zu der Unficht gelangen, daß der Teind über Dreux vorzustoßen beabsichtige und nicht über Chartres. Daß wichtige Puntte, wie z. B. Châteauneuf, einmal besett, dann wieder unbesett gemeldet wurden, fann nicht befremben, folche Erscheinungen fommen während ber Operationen vor. Der Boltstrieg machte besonders bei seinen natürlichen Sammelpunften, ben Ortschaften, ein flares Erkennen der feindlichen Absichten

Dort glaubte man am 15. an die Möglichfeit einer Offenfive über Der Großbergeg

ummöglich, allein das Erscheinen von Linien-Jufanterie \*\*) und das häufigere Erscheinen von Ravallerie konnten gewiß auf eine feindliche

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X. - \*\*) Marine: Infanterie, Genie, 36. und 68. (?) Marich-Regiment.

Offensive schließen lassen, und zwar cher auf Dreux als auf Chartres. weil sich Truppen hinter Alliers weg nach Norden zu ziehen ichienen. Daß der Großherzog daher am 16. beschloß, auf Drenx zu operiren. ericheint richtig. In diesem Sinne meldete er nach Erlaß seiner Befeble am 16. an die III. Armee, daß "die Armee-Abtheilung am 17. in ber Linie Chateanneuf-Marville, Divijion Rheinbaben vorwärts Hondan, versammelt stehen würde, um den Feind in der Gegend von Dreng am 18. anzugreifen." Die 5. Kavalleric-Division hatte am 16. November, 12 Uhr 4 Minuten mittags, telegraphisch ber Armee-Abtheilung ihre Standpunkte vom 16. angezeigt, nämlich: Brigade Barby bei Richebourg, Redern bei Mantes, Bredow bei St. Rour. Infanterie sei in Reauphle, am 17. werde die Division bei Houdan stehen, nur Redern in Mantes zurnkbleiben. Rach Eingang aller biefer Melbungen ordnete ber Großherzog am 16. den Marich berart an, daß am 17. die 5. Ravallerie-Division den Jeind von Hondan auf Dreux zuruddrängen follte. Die 17. Divifion follte auf bem linken Eure-Ufer nach Dreux marschiren und, falls Dreux schwach besetzt gefunden würde, es nehmen. Die 22. hatte in Chartres eine Befatung guruckzulaffen und gegen die Blaife in Richtung auf Fontaine les Ribouts vorzugehen, das 1. bayerische Armeeforps sollte um 9 Uhr an der Eure zwischen Maintenon und Jonn versammelt stehen und von da in die Gegend von St. Cheron an der Strafe Chartres-Dreng marichiren. Die 6. Kavallerie-Division batte um 7 Uhr eine Brigade von Chartres auf der Straße nach Rogent le Rotron vorzuschieben, mit der anderen links von der 22. Division nach Châteannenf zu rücken; die 4. Ravallerie-Division sich südlich Chartres auf die Straffen Chartres-Bonneval und Chartres-Alliers zu setzen und möglichst früh gegen Bonneval erkunden zu laffen. Ze nach dem Ausfall der Erfundungen waren Quartiere auf dem rechten Eure-Ufer zu beziehen.

Da die Armee-Abtheilung am 16. einen vollen Tagemarsch auseinandergereckt war, und die an der Spitze besindliche 17. Division
einen Tagemarsch von Dreux stand, so konnte am 17. diese Stadt nur
mit dieser Division erreicht werden. Fand sie dort starke Kräfte, so
hätte die Armee-Abtheilung am 17. in sich aufschließen müssen und erst
am 18., wie beabsichtigt, Dreux mit versammelten Kräften angreisen
tönnen. In Anbetracht dieser Absicht kann die Richtung der 22. Division

von Chartres nach Fontaine les Ribonts nicht zweckmäßig genannt werden. Der Großherzog wollte, wie deutlich erfennbar, den Teind an seiner empfindlichsten Stelle, auf seiner Rückzugslinie faffen, baber wurde die gange Urmee-Abtheilung auf das linke Gure-Ufer genommen. So erfolgreich die Absicht sich gestalten fonnte, und so geboten es war, bei biefer Operation gegen die feindliche Rückzugslinie die eigene linke Flante zu sichern, so war boch bie 22. Division um etwa bie Balfte zu weit nach Weften herausgezogen. Statt nach Fontaine les Ribouts hätte sie am 17. auf Treon birigirt werden, die Besetzung von Fontaine les Ribouts ber 6. Kavallerie-Division zufallen müssen. Denn wurde die 22. Division am 18. bei Dreux nöthig, was sich am 16. nicht überschen ließ, so würde sie voraussichtlich von Fontaine les Ribouts febr spät, mahrscheinlich an spät bei Dreux eingetroffen fein. Aber auch bas 1. bayerifche Armeeforps stand am 17. bei St. Chéron viel zu weit zurück, um am 18. entweder als Referve bei Dreng oder als Unterîtütsung bei Kontaine les Ribouts eingreifen zu können; es hätte am 17. mindestens bis in die Höhe von Puisenx marschiren mussen. Armec-Abtheilung gelangte mithin, wenn fie am 18. bei Dreng schlagen wollte, am 17. nicht in günftige Aufmarschverhältnisse, und die Marsch= disposition vom 16. entsprach nicht gang ber Melbung von dem= selben Tage an die III. Armee, auch nicht ben Direftiven bes Generals Grafen Moltke vom 15. November. Zusammenhalten ift eins ber ersten Besetze bei allen Operationen aus einer Flankenstellung, Die Sicherung ber eigenen Flanke nung bann burch auf einen Tagemarich vorgeschobene Ravallerie mit Infanterie erzielt werden, die Infanterie möglichst vollzählig bereit stehen, um ba anfantreten, wo geschlagen werden foll.

Auf feindlicher Seite hatte die West-Armee unter dem General Ginnahme von Fiered in einer Stärfe von etwa 30 000 Mann, allerdings faft aus= ichließlich Mobilgarden und Franktireurbanden, seit Aufaug November auf dem weiten Ramme von Châteandun über Illiers, Châteannenf bis Evreux eine lebhafte Rührigkeit entwidelt und ihre Hauptfrafte bei Chateandun versammelt. Die Ausgangspunfte biefer Thätigkeit bilbeten damals Rogent le Rotrou, Châteandun und Bron. Der berg= und ichluchten= reiche Landstrich eignete fich vortrefflich zum Guerillafrieg. Es war nur nothwendig, die nach Dften führenden Stragen und Wege vom Loir bis

Dreuz.

zum Avre, sowie besonders die llebergänge über den Loir, die obere Eure und Blaife mit einigen Banden oder Kompagnien zu besetzen, um der deutschen Kavallerie jeden Ginblick in die wirklichen Vorgänge zu verwehren. Hierzu eigneten fich besonders die Strafenknotenpunkte Bonneval, Alliers, Courville, Châteanneuf, Dreng. Dies waren benn auch die Hauptstationen des Guerillakrieges. Zwischen denselben hielten wieder Banden und Mobilgarden die wichtigeren Punkte auf der ganzen Linic besetzt, sie wurden durch die Bevölkerung, die fich zu jener Zeit bier allgemein am Kriege betheiligte, aufs Beste unterftütt. Es war unter biesen Umständen der thätigen und aufmerksamen deutschen Kavallerie nicht gelungen, Einblid in die Stragen Nogent le Rotrou-Dreux und Nogent le Rotron-Courville und Alliers zu erlangen, auch konnte die wichtige Transversalstraße Châteandun-Bron-Nogent le Rotron mit ihren rückwärtigen Veräftungen nicht eingesehen werden. Die Franzosen hatten um diefe Beit beträchtliche Streitfrafte ber Weft-Armee gur Bisbung des 21. Armectorps nach Nogent se Notron und Le Mans zurückgezogen und auf die nach Often führenden Sauptstraßen nach Alliers, Courville, Châteanneuf, Dreux einige Genie-Kompagnien vertheilt, welche unter Leitung ber Departementsausschüffe Die Schwierigkeiten des Kriegsschauplages durch Anlage von Sperren und Befestigungen für die Deutschen wesentlich erhöhten. Ein Umgeben ber Hauptpläte, felbst ber Dörfer, um von der Seite Ginblid gu erhalten, ließ sich nicht durchführen, weil die Patronillen überall auf mit Gewehren bewaffnete Banden und Truppentheile stießen. dentsche Kavallerie konnte daber zwar dauernd feststellen, daß die Ortschaften und Wälder in einem Halbfreise zwischen 3/4 und 11/2 Tage= marsch besetzt seien, allein sie vermochte nicht zu erkennen, wo die eigent= liche Macht stand und was der rührige Gegner beabsichtigte. Freilich hatte berselbe seit dem ersten Drittel des November nirgends mehr als einen Tagemarsch Raum nach Often gewonnen, auch gegen das wichtige Chartres nichts von Bedeutung unternommen. konnte der Gegner, falls überhaupt noch ein Schlag gegen Berfailles geführt werden sollte, nun nicht mehr zögern, wollte er ben günstigen Beitpunkt nicht verftreichen laffen. Allein eine folche Absicht bestand thatsächlich bei der West-Armee nicht mehr; sie wollte vielmehr die Deutschen in dieser Richtung (Westen) nur beunruhigen, ermniden, ihre

Aufmerksamkeit von der Loire ablenken, die Organisation des 21. Armeeforps beden und vor allen Dingen ben Westen Frankreichs gegen Strei= fereien sichern. Gine eigentliche operative Absicht lag also ber Rührig= feit nicht zu Grunde, allein sie hatte ihr doch zu Grunde liegen tönnen, und das, was man heute weiß, entzog sich damals einer bin= reichenden Kenntniß ber Dentschen. Dies find die Nachtheile des Buerillatrieges, indeffen vermochten die Frangosen auf diese Weise nicht, bem Kriege eine gunftige Wendung zu geben. Immerhin lag biesem Auftreten ein Spftem zu Grunde, welches, nun einmal begünftigt vom Ariegsschanplate und unterstützt vom Bolfe, den Deutschen arge Berlegenheiten bereitete. Das von den Departementsausschüffen angewandte Snftem beftand barin, burch gründlich burchgeführte Maffenbewaffnung jedes Vorhaben der Deutschen zu erschweren oder unmöglich zu machen. Bald hier, bald da erschien eine Abtheilung, verwehrte der Kavallerie größere Streifereien und verschwand wieder, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatte, um daffelbe Spiel an einem anderen Punkte zu wieder= holen. Als Rüchalt diefer Thätigkeit bienten drei auf den Raum von Bernenil bis la Loupe vertheilte Bataillone bes 36. Marichregiments and zwei Bataillone Marine-Anfanterie; alle übrigen Truppen waren Mobilgarden, hauptfächlich aus ben benachbarten Departements, woher benn auch vielfach die Kreuz- und Querzüge rührten. Auf diese Beise konnte zwar nirgends eine Macht versammelt sein, aber beshalb wurde es and ben Dentschen unmöglich, eine Macht zu treffen und einen fühlbaren Schlag auszutheilen. Trothem erreichten bie Deutschen, baß die West-Armee, was sie damals nicht wußten, sich von Tag zu Tag mehr auflöste.

Drenz und Umgegend waren zu der Zeit, da der Größherzog seine Angrissdispositionen entwarf, keineswegs so stark besetzt, wie es von der 5. KavalleriesDivision gemeldet worden war. Frühzeitig von den Maßsnahmen der ArmeesAbtheilung benachrichtigt, hatte der Gegner an der Straße Hondan—Dreux bis nach Treon, also auf etwa 12 km, gegen sieben Bataillone vertheilt, wornnter zwei Kompagnien Marines Infanterie sich besanden; weiter südlich standen seindliche Abtheilungen in der Umgebung von Châteannens und südlich davon wieder andere an der Straße Chartres—La Lonpe bei La Noölle und Landelles, während andere seindliche Abtheilungen bis in die Gegend von Hondan

vorgeschoben waren. Bei den umfassend angelegten Marschzielen der Armee-Abtheilung mußte diese somit am 17. auf der ganzen Front mit dem Teinde zusammentreffen.

Der General v. Treschow stieß gegen 1 Uhr bereits bei Luray auf den Jeind, der auf Dreux zurückwich und auch bas links bavon liegende Blainville nach furzer Gegenwehr räumte. Etwa gegen 3 Uhr nachmittags wurden St. Gemme und Nuisement genommen, und weiter westlich Treon und Chambleau. Obgleich bas Infanteriesener auf den verschiedenen Punkten zuweilen einen sehr heftigen Charafter annahm, so schloß der General v. Trescow aus bem Jehlen seindlicher Artillerie, daß bedeutende Kräfte nicht in und um Dreux stehen fönnten. Im Sinne des erhaltenen Befehls fette der umfichtige General baber feinen Marsch auf Dreng fort, wobei nur noch bei St. Martin ber Biderstand von zwei Kompagnien Marine-Infanterie zu überwinden war. Gegen Abend besetzte die 17. Division alsbann Dreng, welches inzwischen von Westen umgangen worden war. Man stieß dabei nicht mehr auf Widerftand, nur die 1. Esfadron des Dragoner-Regiments Nr. 18 jagte eine Abtheilung Mobilgarden öftlich von Dreux gurud und machte mehrere Ge= fangene. Abtheilungen wurden auf das linke Blaife-Ufer vorgeschoben. Die 17. Division hatte 6 Todte, 37 Berwundete, die Berluste des Feindes waren beträchtlicher, 50 Todte und 150 Verwundete wurden vorgefunden, 50 gefangene Mobilgarbiften und Marine-Infanteriften abgeliefert.

Die 22. Division, welche in Chartres ein Bataillen und eine bayerische Batterie zurückgelassen hatte, war bei Lévaville St. Sanvenr auf die von Senonches dis Châteannenf sich ausdehnenden Truppenstorps unter Oberstlieutenant Marty in der Stärfe von etwa 8000 Mann gestoßen, welche bald zurückgedrängt wurden. Bon der 6. Kavalleries Division vertried die 14. Kavalleries Brigade durch einige Granatschüsse den Feind aus Thimert, die 15. aus Landelles, wobei eine halbe Schwadron des Husarens Negiments Nr. 16 im Fußgesecht in den Ort eindrang, während eine andere Husarens Schwadron einen Angriff aus Landelle abwies. Auf dem äußersten rechten Flügel endlich waren zwei Brigaden der 5. Kavalleries Division nach Houdan vorgerückt (die 13. verblieb bei Mantes). Auch aus letzterem Ort wurde der Feind vertrieben, einige nachsetzende Züge des Ulanens Regiments Nr. 13 zers sprengten hierbei eine seinbliche Insanteries Abtheilung. Die 6. Kavalleries

Division verlor am 17. 10 Mann, 13 Pferde; die 5. 1 Offizier, 5 Mann, 7 Pferde; die Garde-Landwehr 3 Mann und die 4. Kavallerie-Division 5 Mann, 2 Pferde.

Die Armec-Abtheilung stand am Abend des 17. mit der 17. Division in und bei Dreng, mit der 22. bei Boullay und Marville les Bois, mit dem 1. bayerischen Armeekorps dei St. Chéron, mit der 15. Kavalleries Brigade in Courville und Flonville, der 14. bei Chêne Chenu, mit der 4. Kavalleries Division bei Thivars und mit der 5. bei Houdan, mit 5 Bataillonen, 2 Batterien, 6 Kavalleries Regimentern, welche am 17. noch gegen Cherisy ersundeten; Brigade Redern, mit 1 Batterie und 2 bayerischen Bataillonen von 450 Mann, hielt die Gegend von Mantes bis Septenil besetzt.

Der Feind hatte an einzelnen Punkten energischen Widerstand geleistet, allein der Größherzog gewann aus den Gesammtergebnissen die
Ansicht, daß überlegene Kräfte nicht an der Eure ständen. Thatsächlich hatte
er nur den änßersten linken Flügel der Hauptkräfte des Feindes, welche
damals sich noch bei Châteaudun besanden und 16 000 Mann betragen
haben mögen, gesaßt. Mit diesen trat General Fiereck am 17. den
Rückzug aus der Gegend von Châteaudun nach Nogent le Rotron,
unter Zerstörung der Brücke von Barize, an. Große Gesechtsergebnisse
mußten somit ausbleiben, allein es war nun sestgesiellt, daß der Ginschließung aus dieser Richtung keine Gesahr drohte. Do aber Theile
der Loire-Armee im Westen wären, blieb noch ungewiß.

In Wirklichkeit gestalteten sich die Dinge, wie solgt: Truppenverschiebungen von Süden gegen Norden waren französischerseits überhaupt nicht ersolgt. Die Hauptmacht der West-Armee hatte sich bei
Châteandum besinden, von Evrenz über Dreuz, Courville dis Illiers nur
eine Nebenmacht. Während Letztere num am 17. aus der Gegend von
Dreuz auf Nogent le Notron zurückwich, trat der General Fiereck mit
der Hauptmacht von Châteandum aus ebendorthin den Nückzug an.
Die Armee-Abtheilung hatte sich mithin in einer großen Täuschung besunden und nach Norden operirt, während die Hauptmacht des Feindes
im Süden stand. Dort, in der Gegend von Châteandum, hatte sie die Ausgabe gehabt, Tours und die linke Flanke der Armee bei Orleans
zu decken. In der Folge hätte daher die Armee-Abtheilung den General
Fiereck nur dann empsindlich tressen können, wenn es ihr gelungen

wäre, vor diesem Rogent le Rotron zu erreichen. Da nun aber die Entfer= nung von Châteandun nach Rogent le Rotron fürzer ift als diejenige von Dreux ebendorthin, und da wir sehen werden, daß die Armee-Abtheilung am 19. fich jum Stehenbleiben veranlagt fab, fo entfam die eigentliche Weft= Urmee, ohne von der Urmee=Abtheilung in ihrem Kern getroffen zu werden.

Die 4. Kavallerie-Division fand am 17. die Straße Bonneval -Illiers unbesetzt, die 6. meldete vom 17., daß alle Ortschaften in der Richtung auf Digny besetzt wären, viele Ortschaften seien außerbem befestigt, Landelles wäre jogar mit Schützengräben versehen.

Bendung ber Marschrichtung

Der Widerstand, welchen der linke Flügel der 17. Division, sowie von Nordweiten die 22. und 6. Kavallerie-Division gefunden hatten, ließen darauf nach Sudweiten schließen, daß der Gegner seinen Rückzug von Dreux, Treon auf Rogent le Rotron angetreten batte. Dieser Umstand sowie die Meldungen ber 6. Kavalleric-Division über die Besetzung und Befestigung vieler Ortschaften in ber Gegend von Digny bis Pontgonin und darüber hinaus erregten im Großherzog die Vermuthung, daß die Hauptmacht bes Feindes sich in biefer Richtung befände, und er faßte daher den Entschluß, unter Zurücklassung der 5. Kavallerie-Division in der Gegend von Dreux, unn in der Richtung auf Tours zu operiren, wodurch er auch den Weifungen vom 8. November,\*) welche ihm ein Vorgeben fiber Le Mans hinaus empfahlen, Rechnung trug. Am 17. abends erließ der Großherzog in diefem Sinne feine Befehle, wonach am 18. die 5. Ravallerie-Division mit dem Gros nach Dreng vorgehen follte unter Aufflärung gegen Evreur; die 17. Division hatte um 10 Uhr den Marich nach Brezolles fortzusetzen, die 22. Division, welche bis Boullay zurückftand, um 10 Uhr von Châteanneuf nach La Loupe, die G. Kavallerie = Division sollte ihr folgen; die auf Rogent le Notron vorgeschobene Brigade hatte auf diefer Strafe zu verbleiben, das 1. baverische Armeckorps bis Favieres, Ardelles, Jaudrais zu marschiren und Quartiere an der Straße Dreux-La Loupe zu beziehen. Die 4. Kavallerie-Division sollte mit einer Brigade nach Bonneval, mit einer nach Brou und einer nach Alliers geben, das Hauptquartier würde am 18. um 9 Uhr in Châteauneuf sein. Diese Marschziele sowie die Einnahme von Dreux wurden um 10 Uhr 38 Minuten abends an die III. Urmee gemeldet.

<sup>\*) ©. 48/49.</sup> 

Die Armee-Abtheilung, welche mit ihrem linken Flügel (22. Division) ihr Marichgiel, Fontaine les Ribouts, nicht erreicht hatte, wollte somit am 18. durchschnittlich 24 km marschiren, wobei nunmehr die 22. Division an die Spitze kant, die 17. Division auf bem rechten Blügel blieb, während das 1. bagerische Armeeforps hinter die 22. Division gelangte, bie Marichrichtung zeigte nun nach Gudweften. Hatte bie Armec-Abtheilung, für den Fall, daß Dreng und Umgegend start besetzt gefunden worden wären, sich am 18. November in einer viel zu geringen Versamm= lung befunden, mas bis zur liebernahme ber Geschäfte bes Stabes burch ben Generallieutenant v. Stofd die Regel bildete, fo murde diefer Zuftand bei ber Beränderung der Operationsrichtung von Nordwesten nach Gudwesten zu einem Bortheil. Die Armee-Abtheilung brauchte, was bei bem Ginidlagen einer neuen Richtung aus ber Versammlung in ber Regel nothwendig ift, nicht erft in die Breite ju geben, fie ftand in der Breite, sobald sie die bisherige Flanke zur Front machte. Gie konnte also gewiffermagen Zeit gewinnen! Budem waren die Infanterie-Truppentheile nur von halber Kriegsstärke, die Marichkolonnen also erheblich fürzer als die normalen, wofür allerdings ftarte Trains in Ausat kamen und außerdem stand sie nun richtig basirt, die Verbindungslinie zur III. Armee hinter sich. Bei einigermaßen zwedmäßigen Anordmingen, wobei für die neue Richtung darauf Bedacht zu nehmen war, daß die Marichstraßen etwa parallel liefen, hätten baber am 18. Marschstörungen verhütet werden können. Andererseits hatte man die Hauptfräfte des Teindes noch nicht getroffen; es konnte daber nothwendig werden, schnell in die Versammlung überzugeben, mithin burften bie Rolonnen nicht zu fehr auseinandergezogen werden, um sich nöthigenfalls gegenseitig unterstützen zu fönnen.

Es scheint, als ob der Großherzog die Absicht gehabt hätte, nun auch die Ersolge des 17. durch eine beschlennigte Marschoperation am 18. auszubeuten, wobei die neue Spiţe (22. Division) den Feind drängen und die nach Brezolles dirigirte 17. Division ihn verhindern sollte, nach Norden zu entkommen. Die Richtigkeit dieser Aufsassung voraussegeset, erscheint das Marschziel Brezolles viel zu weit nach Norden gerichtet, ganz abgesehen davon, daß, falls die Marschziele erreicht worden wären, die Armee-Abtheilung sich über einen starken Tagemarsch ausgebehut haben würde. Nun stand die 22. Division am Abend aber

nicht um Châteanneuf verfammelt, soudern sie dehnte sich bis Boullav aus. Da sie um 10 Uhr von Châteanneuf aufbrechen sollte, so mußte voraussichtlich das 1. bayerische Armeeforps in seinem Marsche auf Laudrais gebennnt werden. Stieß fie aber noch auf den Keind, fo kounten Marschfreuzungen erft recht nicht ansbleiben. Wollte man eines Erfolges sider sein, so kam Alles auf frühzeitigen Aufbruch und schnelles Marschiren an. Die Kolonnen hätten unbedingte Bewegungsfreiheit besitzen müffen. Unter den obwaltenden Umständen war zu vermuthen, daß die 22. Divifion am frühesten auf den Jeind stoßen wurde, denn fie folgte ihm auf seiner direkten Rückzugsftraße, und hierbei konnte es erwänscht sein, nicht nur das bayerische Armeekorps, sondern auch die 17. Di= vifion rechtzeitig zur Stelle zu haben. Bon allen biefen Gefichts= punkten aus betrachtet, war die Marschdisposition für den 18. November fein Meisterwert, die Aufbruchszeiten waren für die 17. und 22. Dis vision qute zwei Stunden zu spät angesetzt, die Front der Armee= Abtheilung um die Sälfte zu breit, und nur unter ausnehmend günftigen Berhältniffen hätten die Armeetheile erft bei anbrechender Dunkelheit ihre Marschziele erreichen können, was nicht empsehlenswerth ist, wenn man mit dem Teinde Berührung hat ober die Berührung wiedergewinnen fann. Daß außerbem minbestens Arenzungen bes Trains eintreten mußten, war wohl vorauszuschen. Blickt man nun zur 4. Kavallerie= Division hinüber, so ergiebt sich ein konzentrisch beabsichtigter Vormarsch auf Rogent le Rotron, bessen Basis sich am 17. über drei Tagemärsche erstreckte.

Nachdem die 17. Division in der Richtung auf Laons im Marsche war, vernahm sie kurz vor diesem Orte aus südlicher Richtung Geschützsener. Sie hatte zwar auf der linken Flanke die 17. Kavalleries Brigade, allein da ihr Eingreisen in südlicher Nichtung nothweudig werden konnte, so blied sie bei Laons halten. Nach Süden ausgesandte Patronissen kehrten, bei den weiten Entsernungen dis zur Straße Orenz—La Loupe und durch dichten Nebel behindert, erst so spät zurück, daß diese Division ihren Beitermarsch einzustellen beschloß; sie bezog daher bei Laons Onartiere, blied mithin fast um die Hälfte hinter ihrem Marschziel zurück. Die Folgen zu breiter Marschsfront und zu späten Ausbruchs machten sich mithin sehr sühlbar.

Die 22. Divijion hatte, nunmehr von Boullay nach Südwesten Gesechte bei La einschwenkend, in ihrer rechten Flanke feindliche Abtheilungen, welche fie taine, Torgap, im Balbe von La Queue de Fontaine um jo weniger unbeachtet laffen Bijonnette und fonnte, als ihnen von der 17. Division feine Gefahr drohte. So machte fich ber Uebelstand ber zu breiten Front aufs Rene geltend. Da nun der Feind im Walde von La Queue de Fontaine hartnäckigen Widerstand leistete, so verzögerte sich der Marsch des rechten Flügels der 22. Divijion beträchtlich. Der Gegner wich nun noch nach Torgan aus, wo frijde feindliche Abtheilungen in bas Gefecht eingriffen und ben rechten Aligel ber 22. Division mithin von seinem Marschziele ableiteten. Zwar wurde Torgan im ersten Anlauf von den 94ern ge= nommen, allein man hatte ben Feind nur vertrieben, wäre aber die 17. Division südlicher marschirt, so würde derselbe wahrscheinlich nicht entkommen fein. Wieder ein Uebelftand ber zu breiten Front! Während biefe Vorgange fich gegen Nordweften abspielten, mußte bas Regiment Nr. 83 die Front im Walde von Rebervilliers nach Sudwesten nehmen, um auch hier den feindlichen Widerstand zu brechen. Die übrigen Theile ber Divijion warteten unterdeffen brei Stunden bei Marville, erft um 11 Uhr traten sie von dort ihren Marsch an, das Regiment Nr. 32 an der Spite. Somit operirten beide Brigaden gewiffermagen in Marschaefechten nebeneinander, die 44. rechts, die 43. lints. Die 32er vertrieben feindliche Abtheilungen aus Bijonnette") und erreichten etwa um 12 Uhr mittags Châteauneuf. Jugwischen waren die Bayern und Die 6. Ravallerie-Division bei Châteannenf angekommen, und um ihren Marich nicht aufzuhalten, ordnete der Großherzog in Châteanneuf felbst ben Weitermarich ber 43. Infanterie-Brigade nach Digny au. Dies machte die Neubisdung einer Avantgarde (1./32., 2., 3., 5./11sanen Ir. 3 von der 6. Kavallerie-Divijion, 5. l. B./Nr. 11)\*\*) nothwendig, welche bei Ardelles wieder auf den Reind ftieß, bas Dorf erstürmte und auf Digny nadfolgte. Digny felbft wurde aber fo ftart befett gefunden, daß die 43. Jufanterie=Brigade, auch in Aubetracht ber eingebrochenen Dunkelheit, von einem Angriff abstand. Die 22. Division bezog baber

Arbelles.

<sup>\*) 2.</sup> Bataillon 36. Marich=Regiments und Mobilgarden de la Corrèze. Lettere später beim 21. Armeeforps, Ersteres beim 16 Armeeforps. — \*\*) Die römischen Bahlen vor bem Bruchstrich bedeuten Bataillone und Abtheilungen, die arabischen Rompagnien, Estadrons, Batterien, die arabischen nach bem Bruch= ftrich die Regimenter.

mit der 43. Infanterie-Brigade und der 6. Kavallerie-Division Biwaks bei Arbelles, die 44. Infanterie-Brigade erreichte erst um 8 Uhr abends Châteaunens. Mithin war die 22. Division um zwei Drittel hinter ihrem Marschziel zurückgeblieben.

Gesecht bei St. Maixme und Jandrais.

Das bayerische Armeekorps, welches Favières, Arbelles und Nandrais erreichen und dann die Front nach Gudwesten nehmen sollte, war bei Châteanneuf eingetroffen, als die 44. Infanterie-Brigade noch nördlich davon im Gefecht ftand, die 43. nach Digun weiter gesandt wurde. Es folgte nun der 43. Infanteric=Brigade gu beiden Seiten ber Straffe nach Arbelles, ichob sich also zwischen bie beiden Brigaden ber 22. Division, und als nun General v. d. Tann Meldung über die starke Besetzung von Digny erhielt, ließ er um 5 Uhr das 13. Regiment nebst einer halben Schwadron und einer Batterie dorthin vorrücken; die Abtheilung bezog Biwaks bei Le Tronchan Cordes. Die 1. bayerische Division, welche westlich des Waldes von Châteauneuf Quartiere finden sollte (Jandrais), trat mit dem leberschreiten der Straße Châtean= neuf-Digny in ein noch nicht aufgetlärtes Gelände und ftieß dort in völliger Dunkelheit ebenfalls auf den Gequer. Das 4. Jäger-Bataillon rechts, das 2. links erstürmten St. Mairme und Jandrais und trieben ben Feind gurud, ber 260 Gefangene gurudließ. Weiter öftlich wurden andere Mobilgarden-Abtheilungen aus dem Walde von Châteanneuf vom 9. Näger=Bataillon verjagt.

Die 4. Kavallerie-Division meldete 3½ Uhr nachmittags, daß sie bei Bonneval und Illiers auf scindliche Infanterie gestoßen sei (Mobilsgarden und Linie). Die Stärfe konnte nicht genau sestgestellt werden, "doch sein acht Bataillone gesehen worden". Illiers werde von der Artillerie beschossen, aber der Gegner behanptete den Ort; am Abend ging die Division auf Nogent sur Eure und Dammarie zurück. Die 6. Kavallerie-Division hatte Pontgnin besetzt gesunden, die 5. Kavallerie-Division stieß in der Richtung auf Evreux überall auf Widerstand und machte unter dem 18. den Vorschlag, erst einmal durch einen größeren Vormarsch in der Richtung auf Evreux und Ronen gründlich aufzurämmen.

Ergebnisse des Tages. Von der Armee-Abtheilung hatte am 18. daher nur das 1. baherische Armeekorps seine Marschziele erreicht, alle anderen Truppentheile waren bedeutend hinter denselben zurückgeblieben, die 5. Kavasserie-Division hatte ihre Ausgabe gegen Evreux, die 4. gegen

Alliers nicht erfüllen können, Letztere war am Abend bes 18. fogar einen halben Tagemarich zurückgegangen. Die Armee-Abtheilung behnte fich von Dreux über Laons, Arbelles bis nach Dammarie aus, in ber Mitte waren 11/2 Armeckorps von Ardelles bis Châteannenf verfammelt, einen Tagemarsch davon stand die 17. Division bei Laous. Der Keind hatte etwa 500 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen eingebüßt, die deutschen Berlufte, eingeschlossen die der 6. und 4. Ravalleric= Divifion, betrugen 3 Offiziere, 64 Mann, 3 Pferde.

Die Operationen des 18. waren nicht zweckmäßig angelegt; daß aber Raischerdnung Die Berbände der Mitte am Abend durcheinander gerathen waren, während des 18.Rovember. ber rechte Flügel nunmehr ftark gurudblieb, wurde gum Theil burch Verhältnisse verursacht, welche ber Großberzog nicht in ber Hand hatte. Bunächst stießen bie Truppen nach allen Richtungen auf ben Keind, und man mußte fechten, um einen Schritt marschiren zu fonnen; ein bichter, ben ganzen Tag anhaltender Nebel erschwerte die Uebersicht, das Grfennen und die Leitung wesentlich; das Infanteriefener rollte unaufhörlich ringsumber gegen die beutschen Marschkolonnen, Gehöfte und alle Ortichaften waren in Bertheidigungszuftand gefett, die Stragen und Wege an vielen Stellen hintereinander durch Ginfdnitte, Barrifaden und Berhane gesperrt. Obwohl die Truppen beim Anbruch bes Tages abmarschirt waren, erreichten sie erft in der Dunkelheit ihre Quartiere; fie hatten zwar nur 10 bis 12 km zurückgelegt, waren aber burch bas lange Warten und Die Gesechte in hohem Grade erschöpft. Um Abend verwirrten sich nun noch die Trainfolonnen in und bei Châteannenf, die Lebensmittelmagen fonnten nicht herangezogen werden, die Bayern waren zwischen die Preußen gerathen, die Trains wußten nicht, wo ihre Truppentheile waren, kurzum, die Urmec-Abtheilung faß nach zwei Tagen vollständig fest und mußte zunächst barauf bedacht sein, die Ordnung in ben operativen Ginheiten wieder herzustellen, bevor fie einen Schritt weiter thun founte. Dies Alles erzeugte einen üblen Gindruck bei ben Beneralen, die die sichere Hand der Armeeführung in anderen Berbänden kennen gelernt hatten. Angerdem war es nicht gelungen, bem Feinde eine greifbare Niederlage beizubringen, und einzelne höhere Führer bezweiselten, daß in diesem Guerillafriege dieses Ziel überhaupt erreicht werden könnte. Der Gegner hatte, wie es nun befannt ift, fich vom 17. jum 18. in der Gegend von Châteanneuf versammelt. Mochte bies am

17. November abends nicht zu überschen sein, so konnten doch die Meldungen der 6. Kavallerie-Division kaum einen Zweisel darüber lassen, daß sich in der Gegend von Digny stärkere Kräste besänden, aber auch sonst waren die Patronillen der Divisions-Kavallerie überall beschossen worden, wo sie auftraten.

Es galt zudem bei den Dentschen als sehr wahrscheinlich, daß die West-Armee aus der Gegend von Dreux und Châteaudun auf Nogent le Rotron zurückgehen würde, weil man annehmen mußte, daß ihr sowohl die Deckung von Le Mans als von Tours obliege. Nun sind Beränderungen des Operationsziels relativ ungünstige Angen-blicke, allein es will uns scheinen, als ob bei anderen, auf Grund der damaligen Kenntniß der Dinge entworfenen Marschanordnungen die Mißstände des 18. nicht nur vermieden werden konnten, sondern auch ein schwert aktischer Ersolg erzielbar gewesen wäre.

Wurde die 22. Division am 18. um 7 Uhr von Boullay, die 17. um Diefelbe Zeit von Dreux auf bem linten Blaife-Ufer gegen Fontaine les Ribouts in Marich gesetzt, so würden beide Divisionen jeden feindlichen Biderftand zu erstiden in ber Lage gewesen sein, die 17. Division hatte bann Jandrais einnehmen können, die 22. vielleicht Bethomert, das baverifche Armeekorps Favieres und Arbelles. Man hätte den Gegner wahrscheinlich burch bas bloge Marschmanöver zerquetscht und feine Sauptkraft getroffen. Rest befand die Armec-Abtheilung fich unter recht ungunftigen Bedingungen, der Keind war entfommen, die Erfolge des 18. auszumuten, war ihr unmöglich geworden, und das Zurückgehen der 4. Kavallerie= Division konnte es nöthig machen, die Front noch mehr nach Südwesten nehmen zu müffen, oder zu Entsendungen verleiten. Geschloffene Di= visionen, welche keine gleichwerthigen Gegner haben, wie es bier der Fall war, können und müffen eigentlich überall bin durchstoßen und mar= ichiren fonnen. Ge fonnte aber am 18. für die weit entfernte 17. Di= vision immerhin zweifelhaft fein, ob das Fener aus der Gegend von Chateauneuf nicht von beffer zusammengesetzten Truppen herrühre, als am 17. angetroffen worden waren. Unter diesen Umständen fann man das Berbleiben der 17. Division bei Laons nicht tadeln. In der Regel wird indessen in einem insurgirten Lande jede Ginheit sich auf ihre eigene tattische Kraft verlassen und die Marschziele nach Möglich= keit zu erreichen suchen müffen. Giner Division regulärer Truppen

tönnen bei zweckniäßigen Anordnungen Volkswehren keine große Gefahr bereiten; in diesem Falle würde freilich die allgemeine Lage nicht viel besser geworden sein, wenn die 17. Division Brezolles erreicht hätte. Somit war der 18. November in den Hamptzielen gänzlich versehlt.

E3 wird ein Ruhetag beichlossen.

Ueber ber Urmer-Abtheilung waltete ein eigenes Berhängniß. Um 17. war der Widerstand hauptsächlich auf dem feindlichen rechten Klügel energisch gewesen, am 18. dagegen auf der ganzen (neuen) Front der 22. Divifion. Es mußte angesichts der feindlichen Basis baher am 18. abends angenommen werden, daß ber Feind sich während feines Abzuges zusammengeschloffen hatte. In folder Lage muß man an ber Klinge bleiben, barf man ben Feind nicht zur Rube, gur Sammlung und zum Abzuge kommen laffen, muß man alfo marichiren; ba gilt es, bie Früchte ber bisherigen Anstrengungen burch bie blogen Marich= operationen zu ernten. Die Marschleistungen der Armee-Abtheilung waren bisher nicht berartig, daß ein Anhetag burchans geboten erschien, fette man am 19. einen folden fest, jo war bies ein freiwilliger Bergicht auf bie bisherigen Errungenschaften zu einer Zeit, wo man fie ausnuten mußte, und es wurde mindestens ungewiß, ob sich bald wieder eine günftige Gelegenheit zum Erfolge bieten würde. Run hatte bie unzwedmäßige Marschbisposition für den 18. zu einer Zerreißung der 22. Division geführt, indem sich bas bayerische Armeetorps zwischen ihre beiden Brigaden geschoben, und man fonnte, falls am 19. marichirt wurde, auch nicht auf rechtzeitiges Gintreffen ber weit entfernten 17. Division von Laons her zählen. Jumerhin ware es aber burchführbar gewesen, bas 1. bayerische Armeeforps auf der Strage nach La Loupe vorzuziehen, ihm die 22. Division folgen zu lassen und die 17. Divifion nach Senonches zu birigiren, und burch folde Anordnungen würde am 19. wahrscheinlich ber Feind vollständig zersprengt worden fein. Allein die Armeeführung icheint aus ber nun einmal entstandenen ungünstigen Lage feinen anderen Ausweg gewußt zu haben, als einen gangen Tag auf die Wiederherstellung ber Verbände zu verwenden und erft am 20, die Operationen wieder aufzunehmen. Gie fette baber burch Befehl aus Chateauneuf vom 18. für den 19. einen Rubetag fest. Im Feinde hatte man um diese Zeit gang richtig die West-Armee unter General Fiered erfannt, was nach Berfailles gemeldet wurde und immer= hin zur weiteren Klärung ber lage febr beitrug. Die 5. Ravallerie-Divifion

follte am 19. auf Evreux aufflären und festzustellen suchen, ob Truppen auf der Gisenbahn nach Evreux gesandt würden. Die 22. Division und 6. Ravasserie=Division hatten bei Digny, welches am Morgen bes 19. von 1200 Mobilgarden de la Mayenne\*) geräumt und dann deutscherseits besetzt worden war, vor dem 1. baverischen Armeckorps, welches bei Châteauneuf blieb, Quartiere zu beziehen, eine Brigade der 6. Ravallerie-Division sollte auf der Strafe nach Nogent le Rotron verbleiben. Diese Anordnungen wurden am 18. an die III. Armce gemeldet, mit dem Zusate, daß 150 Gefangene vom 36. Marich-Regiment gemacht worden seien. \*\*)

Bur Zeit der Anordnung dieser Magnahmen erhielt der Großherzog vom General v. Manstein Mittheilung, wonach bas 9. Armeeforps feit dem 17. bei Angerville stehe, die 1. Ravallerie-Division zwischen Outarville und Bazoches les Gallerandes vorgeschoben wäre, die 2. in Tourn sich befinde. Die Borposten seien in Fühlung mit feindlichen in der Linie Dambron-Renville aux Bois-Chilleurs aux Bois. Bei ber langen Front diefer Vorposten mußten nun wohl beim Großherzog die letten Aweifel über einen Abmarich feindlicher Kräfte von Orleans nach Westen schweigen; um so mehr aber würde nun auch am 19. eine energische Offensive mit allen verfügbaren Truppen am Plate gemesen sein.

Die Melbungen bes Feinbes.

Während mm die Armee-Abtheilung am 19. ruhte, bestätigten die vember. Abzug von der 6. Kavalleric-Division eingehenden Meldungen den unterdessen vollzogenen Abang des Keindes auf Mogent le Rotron. Dieselbe berichtete nämlich um 4 Uhr nachmittags aus Rouvran: 14. Brigade bei Rouvray, 15. in Courville. Pontaguin und Gegend zuerst besett, jest frei. Größere feindliche Massen sind nach La Loupe zurückgegangen, fleinere süblich ber Straße Bontgouin-La Loupe. Geftern find Gifenbahnguge gegangen, beute nicht mehr, welche Streitfrafte gurudbeforbert haben. Patronillen sind in den Wald von Montecot gefolgt, bei Les

<sup>\*)</sup> Behörten gur Weft: Armee, fpater gum 21. Armeeforps. - \*\*) In Wirtlichkeit waren gegen 350 Gefangene, hauptfächlich Mobilgarden, eingeliefert worden. Das 36. Marsch = Regiment gehörte zur West-Armee und war auf mehrere Puntte vertheilt, ausweislich einer Meldung bes Kommandeurs bes 2. Bataillons aus Berneuil vom 19. November. Derfelbe war von Chateauneuf nach dorthin verschlagen worden und bat um Unweisung, wohin er geben sollte. Original im Kriegsarchiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

Châtelets ist ein Zurückgehen nicht bemerkt worden. La Livrée, nördlich von Pontgonin, ist noch mit Infanterie besetzt, ebenfalls die Ortschaften nordwestlich von La Livrée. Es ist nicht gelungen, dis Bethomert vorzureiten. Aufsassung: "Feind zieht mit Hanptkräften nach Westen ab unter Zurücklassung kleiner Deckungen an den geeigneten Punkten. Die seindlichen Truppen waren Linien-Infanterie, 4. Kavallerie-Division heute in Nogent s. E."\*)

Die 17. Division melbete um  $4^{1/2}$  Uhr nachmittags, die Blaise sei von Erech Couvé dis Blevy frei, von Brezolles in westlicher, nördslicher und südwestlicher Richtung kein Feind angetrossen; Vernenil noch besetzt, 8 Gesangene seien eingebracht worden, 2 vom Genie, 5 Mobilsgarden, 1 vom 68. Marsch-Regiment.\*\*) Ein bei Brezolles gemachter Gesangener habe ausgesagt, er habe einer Division von 12 Bataillonen, jedes zu 1200 Mann, angehört, die in südwestlicher Richtung zum Theil nach gestrigem Gesecht abgezogen sei.\*)

Das 1. bayerische Armeckorps sandte am 19. einen aufgesangenen Brief aus Le Theil vom 11. ein. Danach wären schon seit zwei Wochen starke Truppentrausporte mit Artillerie auf der Linie nach Nogent se Motron erfolgt, und ständen seit einer Woche Truppen bei Nogent se Rotron versammelt. Ueberall unterbreche man die Straßen und setze die Ortschaften in Vertheidigungszustand.\*)

Die 5. Kavallerie=Division entsandte am 19 .:

- 1. Eine gemischte Abtheilung von Nonancourt gegen Evrenx, wo schwache Abtheilungen Freischärler angetroffen wurden. Die Straße war zweimal durchschnitten und durch Verhaue gesperrt, Evrenx nur schwach besetzt. Auf Bahnhos Evrenx waren einzelne Kokomotiven gesheizt, gestern (18.) sind stärkere Mobilgarden-Abtheilungen von Evrenx auf Verneuil abgezogen.
- 2. Eine andere nach Jorn vorgeschickte Abtheilung fand bie Gegend an ber Straße von Le Mesnil Simon nach Oulins stark mit Freischärlern besetzt, ebenfalls Garenne.

Von der 4. Kavallerie=Division war nichts von Bedeutung be-richtet worden.

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X. — \*\*) Wie jenes Regiment dahin gekommen sein soll, ist nicht verständlich. Es gehörte dem 22. Armeekorps an.

Anordnungen für den 20. November.

Der Großberzog gewann aus diesen Meldungen ben Gindruck, daß er nur Truppen der West-Armee vor sich habe, als "deren Centralpunkt er Le Mans betrachtete". Nachdem er um 7 Uhr 5 Minuten abends auf eine Anfrage ber III. Armee vom 18. geantwortet hatte, daß ber Feind auf ber ganzen Linie von Bonneval-Illiers-Conrville-Chateanneuf bis Fontaine f. Blaife stehe, die Gegend zwischen ber Blaife und Strafe Drenx-Laons frei fei, berichtete er telegraphisch am 19. abends 10 Uhr 20 Minnten nochmals an die III. Armee und meldete zugleich die Marschziele für den 20. Danach sollte die 22. Division La Loupe erreichen, das 1. baverische Armeckorps Champrond en Gatine, die 6. Kavallerie-Divijion Les Corvées les Dus, die 4. fühlich Chartres, die 5. in Dreux verbleiben, die 17. Division nach Senonches marschiren, bas Hauptquartier nach Digny fommen. Thatsächlich erreichten auch alle Urmeetheile ungefähr die angegebenen Marschziele, jedoch ohne auf Widerstand zu stoßen. Der Feind war eben am 19. entkommen! Bom baverijden Urmeekorps war wegen der vorstehend angeführten beunruhigenden Meldung der 4. Ravallerie=Division\*) vom 18. die 2. Division nach Courville marschirt, und nur die 1. traf um 6 Uhr abends vor Champrond en Gatine ein, welches verbarrifadirt und mit Infanterie und Artillerie besetzt gefnuden wurde. Unter diefen Umftänden und in Anbetracht der Dunkelheit wurde von einem Angriff Abstand genommen. Die 6. Kavallerie-Division bezog zwischen ben beiben bayerischen Divisionen bei St. Denis bes Puits Quartiere. Hatte am 18. und 19. die 17. Division sich zu weit auf bem rechten Flügel bewegt, so war nun dasselbe am 20. mit der 1. baverischen Division auf dem linken Flügel in Richtung auf Courville geschehen, und stand der Teind wirklich bei Rogent se Rotron versammelt, war Diefer Punft, wie damals angenommen, ftart besetzt und befestigt, so konnte auf bas Eintreffen biefer Divifion bei Rogent le Rotron erft am 22. gerechnet werden. Andererseits war sie aber and in Courville zu weit von der Linie Alliers-Bonneval, als daß diese Entsendung sich dort hätte fühlbar machen tonnen. Die Marschanordnung für den 20. No= vember fann baber ebenfalls nicht zwedmäßig genannt werden. War die Melbung der 4. Kavallerie-Division richtig, so konnte der Feind mur auf der Front Rogent le Rotrou-Illiers (Brou) vermuthet

<sup>\*) ©. 144.</sup> 

werden, und es war baber nöthig, daß sich ber Großherzog bei Zeiten entichied, auf welchen ber beiben Flügel er fich werfen muffe, um ben Feind am empfindlichften zu treffen. Der Gegner hatte auf beiden vorhin genannten Punften eine Gijenbahn hinter fich, und beibe bilbeten Stragenfnotenpunkte, so daß die Möglichkeit eines schnellen und schwer feststellbaren Entweichens in Berechnung zu ziehen war. Gine Operation auf Alliers wäre am 20. ebenjo leicht anzuordnen gewesen als auf Rogent le Rotron, die Strage nach Miers und ber bortige gange Lanbstrich boten nicht bie Schwieriakeiten wie die Richtung auf Nogent le Rotron, so daß man in Ersterer auf ichnelleres Vorwärtstommen gahlen durfte. Andererseits war es mahricheinlicher, bag ber Gegner seine Hauptfrafte möglichst in ber Perche zusammenhalten würde. Bon bort fonnte nicht nur bie Bolfsbewaffnung viel nachhaltiger genährt werben, bas Land war auch für ben Guerillafrieg wie geschaffen, und außerbem war Berjailles von ba aus am leichtesten zu bedroben. Nogent le Rotron mar ein viel wichtigerer Stragenknotenpunkt als Alliers, er bilbete gewiffermagen bas Berbindungsglied zwischen bem Kriegsschauplatz an ber Loire und dem westlichen, und stieg man energisch bagegen vor, so lieg sich er= warten, daß ber Feind auch bei Illiers-Bonneval zurückweichen würde, falls er sich inzwischen nicht von Orleans ber verstärfte. Mit letterer Möglichkeit war freilich um so mehr zu rechnen, als bie Richtung auf Nogent le Rotron den Regierungssit in Tours birekt bedrohte. Daher war es aber auch geboten, die Kräfte durch zwedmäßige Marich= bispositionen möglichst zusammenzuhalten, schnell zu marschiren, energisch zu schlagen, um sich zur Roth nach einer anderen Richtung wenden zu fönnen. Allein gerade baran franften bieje Operationen, daß bie Armee= theile eigentlich niemals an einem Tage gang versammelt werden founten, daß nicht schnell und ausdauernd genug marschirt wurde.

Bu folden Erwägungen mußte ber Großherzog fommen, als am Edreiben des 20.\*) bei seinem Generalstabsches ein vom 17. herrührendes Schreiben bes Moute vom Generals Grafen Moltte burch bie III. Armee einlief, welches an Diefer 17. November. Stelle mitgetheilt werben muß. Daffelbe lautete: "Seine Königliche Dobeit der Großherzog find bereits durch bas Oberfommando ber III. Armee bavon benachrichtigt, baß fortan berfelbe von ber Sicherung ber Strage

Generals Grafen

<sup>\*)</sup> Der Gingang bieses Schreibens ift einmal unter bem 20., bas zweite Mal unter bem 21. angegeben. Wahrscheinlich lief es am 20. ein.

Orleans-Baris vollständig entbunden ift, und daß ihm allein obliegt, Ruguge auf ben westlichen Strafen am linken Seine-Ufer zu verhindern. Bür die Beobachtung in dieser Richtung, um zu erfahren, was geschieht, fteht eine febr zahlreiche Ravallerie zur Verfügung. Dagegen ist natürlich nicht beabsichtigt, daß auf jeder diefer Stragen eine befondere Abtheilung Widerstand leisten foll, sondern das offensive Borgeben auf derjenigen, wo ftarkere feindliche Streitfrafte fich zeigen. Der Erfolg auf einer Straße wird bas Vordringen bes Gegners auf ben übrigen verhindern; um ihn sicher zu vernichten, ist aber ein engeres Zusammenhalten der Aräfte geboten. Im Allgemeinen hat die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hobeit nicht sowohl einen Offupations- als einen Bewegungsfrieg zu führen, wodurch auch allein die Ernährung der Truppen erreicht werden kann, und die Operationsobjefte find nicht sowohl der Befitz ber größeren Städte als die Vernichtung ber feindlichen Streit= fräfte, welche fich in diese hineingeworfen haben möchten. Die wichtige Rolle, welche dabei der Artillerie zufällt, branche ich nicht erft hervor= zuheben. Bereits am 20. d. werden Angerville und Pithiviers von zwei Armeckorps ber II. Armee befett fein, die Strafe von Chateaudun wird baburch einigermaßen mitgebeckt, und schon jetzt bürfte bas Augenmerk besonders auf Ihren rechten Flügel zu richten sein. Gin Bor= dringen des Feindes über Dreux-Mantes würde die Cernirung an deren empfindlichstem Bunkte treffen. Es hat daher auch schon gestern eine Garde-Landwehr-Brigade zur Berftarkung des Generals v. Rheinbaben von hier aus in Marsch gesetzt werden müssen . . . Die Schwierigkeit Ihrer Anfgabe liegt barin, ben Schwerpunkt richtig zu erkennen, gegen welchen mit versammelten Rräften ein Stoß zu richten ift; daß dieser dann gelingen wird, bin ich überzeugt.\*) gez. v. Moltke."

Man kann heute wohl nicht mehr darüber streiten, daß damals ein Marsch über Dreux—Mantes die Cernirungslinie nicht am empfindslichsten Punkte getrossen haben würde, vielmehr möchte die gesährlichste Entsatzichtung diejenige zwischen Loing und Yonne gewesen sein, und im großen Hauptquartier hatte man auch wohl keine hinreichende Borskellung von dem Grade der Volksbewaffung, sowie von den schwierigen Geländeverhältnissen des Kriegsschauplates der Armee-Abtheilung. Beide

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

zusammen machten es sehr schwierig, den Schwerpunkt überhaupt recht= zeitig zu erkennen, und noch schwieriger, den Gegner vernichtend zu tressen.

Es kommt aber hinzu, daß beim Eingang dieses Schreibens General Fiered mit der Hauptmacht von Châteaudun auf Nogent le Rotron abgezogen war und von da sogleich den Marsch nach Le Mansfortsetzte, so daß die Hauptkräfte des Feindes, wenn überhaupt, erst bei Le Mans hätten gefunden werden können. Das Schreiben Moltkes war mithin bei seinem Eingange durch die Ereignisse überholt.

Wenn außerbem ein Volksfrieg auf der Basis des Kordonsystems geführt wird, wie es jetzt hier noch der Fall war, dann besitzt der Feind keinen rechten Schwerpunkt, und er kann deshalb auch nicht erstaunt und nicht getroffen werden. Nur durch einen außergewöhnlichen Grad von Schergabe ist in solchen Verhältnissen die wirksamste Richtung zu erkennen, allein den Abzug der seinwarts stehenden Kräfte braucht das nicht zur Folge zu haben, wenn dieselben wie hier nach jeder Richtung ungefährdet ausweichen können.

Jedenfalls fam die Geftaltung bes Ariegsschanplages ber 3bee Moltfes nicht entgegen. Der Feind konnte gurudgebrängt, auseinander= geriffen, an einzelnen Stellen vernichtet werben, allein er behielt immer bie Wege "ins Ilngemeffene" offen und erlangte überall burch bie Bevolferung, mittels Telegraphen u. f. w. fruhzeitig Kenntniß von den Marichrichtungen ber Armee-Abtheilung, welche frontal gegen ben ganzen Kordon angesetzt war. Aus biefen Berhaltniffen hatte der größte Feld= herr operativ nur geringen Bortheil gieben fonnen. Es muß guge= ftanden werden: die Aufgabe der Armee-Abtheilung, wie fie nun burch bas Schreiben vom 17. erkenntlich geworden ift, war außergewöhnlich schwierig, und ber Großherzog war wohl ein guter Solbat, bagegen fein Stratege. Immerbin lag bereits am 17. Urfache vor, ihn auf ein engeres Zusammenhalten aufmertsam zu machen. Soweit es nun am 20. November möglich war, den Schwerpunkt zu erkennen, hatte der Großherzog benfelben herausgefühlt, nur entsprachen feine Magnahmen weder bem, was er erfannt hatte, noch bem allgemeinen Zuge bes Schreibens vom 17.

An die 111. Armee hatte General Graf Moltke an demselben Tage um 81/2 Uhr abends geschrieben: "Seine Majestät setzen voraus, daß die 5. Kavallerie-Division nach dem glücklichen Gesecht bei Dreux am 17. d. M. die weitere Berfolgung des Feindes und Rekognoszirungen auf Evreux und Bernenil übernommen hat. Der Erwägung wird ferner anheimgestellt, ob nunmehr die von der Garde-Landwehr-Division detachirten Bataillone wieder hierher heranzuziehen sind." Die III. Armee beließ jedoch diese Infanterie vorläusig bei der 5. Kavallerie-Division, besonders nachdem später die bei derselben besindlichen beiden bayerischen Bataillone an das 1. bayerische Armeekorps über Digny—Chartres heranrücken mußten.

Jetzt mögen die Meldungen vom 20. angeführt werden:

Die Meldungen vom 20. November.

Die 6. Kavallerie-Division berichtete um 8 Uhr abends aus St. Denis des Puits: "Die Division steht nach Gesechten mit der Avantgarde bei Les Corvées les Pys, Gros in St. Denis und Villebon. St. Denis war in Vertheidigungszustand gesetzt, aber nicht mehr besetzt. In Corvées ist ein Zeltlager mit einer größeren Zahl wollener Decken erbentet, dort scheint Alles im Stich gelassen worden zu sein."\*)

Am 19. abends waren beträchtliche Theile gegen die 4. Kavalleries Division vorgegangen, hatten ihre Borposten unter dem Schutze der Dunkelheit überrascht und die Division zur Räumung des rechten Eures Users gezwungen. Die Division war darauf nach Fontenay sur Eure auf das sinke User zurückgegangen, von wo um 8³/4 Uhr früh am 20. Melsdung über den Borfall erstattet wurde. Am 20. hatte der Feind sich wieder nach dem Loir zurückgezogen, dessen Hanptübergangspunkte er behauptete. Die 4. Kavalleries Division folgte ihm am 20. auf das rechte Eures User und nuhn nahm ihr Hauptquartier von Neuem in Nogent sur Eure. Die Division hatte darüber aus Nogent sur Eure am 19. vor Mitternacht auch an die III. Armee berichtet. (Eingegangen am 20. um 5 Uhr 7 Minnten früh.)

Die 5. Kavallerie-Divijion meldete um  $7\frac{1}{2}$  Uhr nachmittags aus Dreux, daß westlich Mantes die Ortschaften noch stark besetzt seien. Vefangene an der Straße nach Senonches gehörten dem 36. Marsch= Regiment und dem 2. Venie-Bataillon an. Die mobilizirte Nationalsgarde war nach Verneuil dirigirt. Ein gesangener Artischerist gehörte einer vierpfündigen Batterie von 8 Veschützen in Evreux an.\*)

Ter 21. Ro-

Schienen somit am 20. auf beiden Flügeln der Armee-Abtheilung keine umbedeutenden Streitkräfte zu stehen, so gewann ber Großherzog doch

<sup>\*)</sup> Rriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

die Vorstellung, daß der Schwerpunkt bei Rogent le Rotron lag, und er beschloß beshalb, am 21. die Operationen borthin fortzuseten. Um 20. erließ er baber Befehl, wonach bie 17. Divifion am 21. nach La Madeleine Bouvet, die 22. Divijion nach Condeau, das 1. bayerifche Urmeeforps gegen Rogent le Rotron marichiren jollte. Die 6. Kavallerie= Division hatte die Richtung gegen die Strage Nogent le Rotrou-Brou zu nehmen, die 4. Kavallerie-Division sich nach Alliers und Umgegend zu begeben, nach Brou zu betachiren und bie Strafe Chartres -Berfailles zu fichern, die 5. Ravallerie-Divifion Evreux und die Gifenbahn borthin icharf zu beobachten.

Der Großherzog hatte mithin, bem am 20. eingegangenen Schreiben Moltfes entsprechend, die Beobachtung ber Strage über Chateaudun bem 9. Armeeforps überlaffen. Melbung barüber wurde aus Digny am Abend an die III. Armee mit dem Zusatz erstattet, daß der Feind (am 20.) überall ausgewichen ware. Nogent le Rotrou fei Haupt= stützpunft und Le Mans Centralpunft. Er werbe am 22. angreifen und bann auf Le Mans weitermarichiren, fein Samptquartier fei am 21. in La Loupe.

Der Großberzog wollte also mit der 22. Division Rogent le Rotron vom westlichen Ufer ber L'Hnisne aus angreifen, mit ber 17. von Norden folgen, mit bem bayerifden Armeeforps die Stadt von Often und Nordoften fassen. Das Lettere hatte am 21. die Gegend von Thiron Gardais zu erreichen; daß die 17. Divifion nur bis La Madeleine ruden follte, läßt fich wohl nur badurch erflären, daß der Großherzog sich ihren späteren Marich entweder westlich oder öftlich der L'Huisne vorbehalten wollte.

Die 22. Divifion stieß am 21. bereits bei La Haie Renve auf eine Gefecte bei Le feindliche Schützenlinie, welche auf Moulin Reuf zurückgedrängt und bort Bretoneclies am von stärferen Truppen aufgenommen wurde. Auch die Höhen von Le 21. November. Colombier waren ftart befetzt und am Bahnhofe von Brétoncelles beftrichen vier Geschütze die Anmarschstraße ber Deutschen. Diese entwickelten nun Regiment Nr. 83 rechts, Regiment Nr. 95 links und beschoffen mit ber 5. leichten nebst dem größten Theile ber 3. schweren Batterie Dr. 11 Die feindliche Artillerie und Bretoncelles. Die Infanterie erstürmte gegen 1 11hr Le Colombier, und als zwei nach La Crinière vorrückende Rompagnien die Berbindung mit Mogent le Rotron bedrohten, gab ber

Teind auch die Stellung von Bretoncelles auf, wobei 1 Beidin Mann-Schaften bes 83. und 95. Regiments in Die Bande fiel. Der Rückzug des Beindes nach dem L'Huisne-Thale artete bald in wilde Alucht aus, die 22. Division folgte bis Rivray und bezog dann bei Bretoncelles Quartiere, zwei Bataillone übernahmen die Sicherung gegen Regmalard.

Die 22. Division hatte mithin ihr Marschziel (Condean) nicht er= reicht, und auch ber liebergang auf das westliche L'Huisne-Ufer war nicht erfolgt.

Befecht bei La Mabeleine am 21. November.

Hinter ihr hatte die 17. Division, unter Abzweigung einer Flanken= Abtheilung über Les Menus auf Moutiers au Perche, nachdem mehrere Straffensperren beseitigt worden waren, La Madeleine ftark befeftigt und besetzt gefunden. Unter Zuhülfenahme ber Artillerie wurde bas Dorf von Abtbeilungen ber Regimenter Nr. 75 und 90 erstürmt, der Keind entwich in westlicher und füdlicher Richtung, die 17. Division bezog in La Madeleine und Montiers Quartiere.

Gefechte bei La Fourche, Les Broffes am 21. November.

Die 1. Division bes baverifchen Armeckorps fand am Morgen Ferries und Bes des 21. das stark befestigte und mit zwei Schanzen versehene Champrond en Gatine geräumt, bagegen La Fourche besetzt, wo sich ein zur Bertheidigung geeigneter Abschnitt befand, auf der Strage Nogent le Rotrou-La Loupe war nördlich von La Fourche eine Schanze angelegt worden. Dieselbe wurde nördlich über Petite Bivee und La Tuilerie umgangen und bann nach gründlicher Beschießung burch die Artillerie von Norden und Often ber erstürmt. Auch bier wich der Feind auf Nogent le Rotron zurnd. Die 1. Divijion bezog am Abend Biwak bei La Fourche und Quartiere bei Marolles und Condreccan.

Die 2. baperifche Division nebst ber Kürassier-Brigade marschirte von Courville auf Thiron Gardais und stieß bei Les Ferries auf den Beind, ber fich im Salbfreise vor ber genannten Stadt im Guben bis Les Broffes aufgestellt hatte. Nach und nach griff fast die gange 2. Divijion in bas Gefecht ein, bie Frangojen rämmten barauf alle Stellungen, gaben auch Thiron Gardais auf und zogen auf Nogent le Rotron ab. Die Bayern folgten bis Serefien, das Gros der 4. Brigade verblieb in Le Bal, die 3, in Thiron Gardais.

Die 6. Kavalleric-Division gelangte bis Chaffant und La Croix du Perdje, die 4. nach Illiers und mit der 8. Brigade bis vor Bonneval. Erstere melbete, daß ber Jeind am 20. in ber Stärfe von 6000 Mann

auf Nogent le Rotron und Montigny abgezogen fei; Lettere gab um 2 11hr nachmittags die Stärfe bes von Alliers auf Rogent le Rotron zurudgegangenen Jeindes ebenfalls auf 6000 Mann an. Ferner melbete fie, daß Brou und Nevres mit Infanteric, Bonneval und Montboiffier ftark mit Infanterie besetzt seien. Bom großen Sauptquartier wurde biefe Divifion an demfelben Tage angewiesen, die Berbindung mit der 11. Armee aufzusuchen und die Strafe Chartres-Châteaudun aufzuklären, die II. Armee erhielt von ebenda telegraphisch Kenntniß, daß ber Großherzog auscheinend die West-Armee vor sich habe, daß Brou und Bonneval vom Teinde besetzt seien und in Illiers die 4. Kavallerie= Division stehe.

Endlich empfing der Großherzog am 21. durch telegraphische Bermittelung ber III. Urmee Radpricht vom Stande ber Dinge vor ber Front ber 5. Kavallerie-Division; Die bezügliche Melbung hatte sich nämlich nach Berfailles verirrt. Danach hatte bie 5. Kavallerie-Divifion am 20. um 1 11hr Berneuil besetzt, welchen Ort ber Geind am 19. mit 8000 Mann in ber Richtung auf Laigle paffirt haben follte. Anet und Jorn seien am 20. besetzt worden.

Aus den Zusammenftößen der Armee-Abtheilung am 21. auf allen Marschstragen ging bervor, daß ber Großherzog bie Sauptfräfte bes linken Flügels der West-Armee vor sich hatte. Mochten immerhin in der Gegend von Bonneval stärkere feindliche Truppen stehen, so war boch ber Feind auch aus Illiers vertrieben worden, und der Großherzog heate baber um ben linken Flügel keine Beforgniß. Die Armee= Abtheilung frand am 21. abends auf drei Biertel Tagemarich in fich aufgeschlossen, es konnten daher alle Urmcetheile am 22. bei Rogent le Rotron eingreifen, wo ber Großherzog ben Hauptwiderstand voraussetzte. Die Einbuffen ber Deutschen beliefen sich am 21. auf 10 Offiziere, 177 Mann, 12 Pferde, Die Verluste des Gegners betrugen mehr als doppelt jo viel.

Schon allein infolge ber mitgetheilten Meldungen hatte nunmehr Das Telegramm der Großbergog mit sich zu Rathe gehen muffen, ob er sich nicht Mottes vom durch veränderte Berhältniffe vor eine neue Anfgabe gestellt feben fonnte. Zwar glaubte er, ftatt bes linten Flügels bie Bauptmacht ber West-Armee vor sich zu haben und Diese bei Rogent le Rotron, wie gleich ausgeführt wird, zu treffen; immerhin hatte ein Feldherr bei den Magnahmen in Bezug auf Diefen Fall erstreben muffen, die

Armee-Abtheilung vom 22. an derartig in der Hand zu haben, daß sie schnell jeder taktischen und operativen Ansorderung gewachsen sein konnte. Daß aber sich etwas vorbereitete, mußte dem Großherzog im Laufe des 21. vollständig aus dem oben bereits erwähnten Telegramm des Generals Grafen Moltke an die 4. Kavallerie Division klar werden, welches vom großen Handpartier gleichzeitig — nämlich 10 Uhr 50 Minuten vormittags — an die Armee Abtheilung abging und wörtlich wiedergegeben werden muß. Es lautete: "Von der II. Armee ist Toury heute besetzt. Der Feind stand gestern vor ihr in der Linie Orgères — Artenay und südlich Chilkeurs aux Bois und Beanne la Rolande. 4. Kavallerie Division hat Verbindung mit der II. Armee aufzusuchen und Straße Chartres—Châteandun aufzuklären."\*)

Es läßt fich nicht genan fesistellen, wann der Großherzog das Telegramm erhielt, jedenfalls war es aber um Mittag in seinem Besit, außerbem lief bas Duplikat im Laufe bes Nachmittags bei ibm von ber 4. Ravallerie-Division ein. Welchen Gindruck mußte es bei ber Urmee=Abtheilung hervorbringen, was konnte den General Grafen Moltte bestimmt haben, bas Telegramm gugleich an die Urmee= Abtheilung und an die 4. Ravallerie=Division zu senden? Offen= bar ber Umstand, daß man unn die Ariegslage anders betrachtete, daß man in Berfailles bereits den Gedanken erörterte, der Armee= Abtheilung eine andere Richtung anzuweisen. Diese Richtung ergab fich zu dieser Stunde für die Armee-Abtheilung von felbst burch den Hinweis, daß der Feind sich Tags zuvor (20.) von Orgeres bis Beaune la Rolande ausgebehnt habe; und daß diese plötlich angewiesen werden tounte, in die neue Richtung einzulenken, ließ die Stelle mindestens als wahrscheinlich zu, daß die 4. Ravallerie-Division mit der II. Armee die Verbindung aufzusuchen habe. Die telegraphische Form mußte aber auch bei ber Urmee-Abtheilung die lleberzeugung wachrufen, daß die Zeit brängte. Aurzum, biefes unscheinbare Telegramm bes Generals Grafen Moltfe war eine wichtige und beutliche ftrategische Undentung, und fie war telegraphisch ergangen, damit die Armee= Abtheilung fich durch zweckmäßige Vorbereitungen rechtzeitig auf andere Möglichkeiten einzurichten vermöchte. Freilich erfordert die Erkenntniß der Bedeutung eines solchen Hinweises den Blick und die Intuition

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

einer vorausschanenden, flar erwägenden Feldherrnnatur. Die Armee-Abtheilung erkannte indessen in dem Telegramm lediglich die Aufgabe, Die Berbindung mit ber II. Urmee durch die 4. Ravallerie-Division herzustellen, b. h. die mehr untergeordnete, rein mechanische Seite deffelben, bagegen wurde sie burch ben übrigen Inhalt zu feinerlei Erwägungen operativer Natur veranlagt; ber General Graf Moltke blieb mithin ganglich unverstanden. Die Armee-Abtheilung hielt ben Blick nach wie vor auf die Verfolgung ihrer bisherigen Richtung geheftet, und als nun wirklich bedeutend veränderte operative Aufgaben an die Armee= Abtheilung herantraten, war sie barauf nicht vorbereitet und konnte ihnen, wie gezeigt werden wird, nicht entsprechen. Der Felbherr Moltke konnte andererseits in seinem Telegramm vom 21. nicht mehr jagen, als er fagte; es fteht in bemfelben fein Wort zu viel, feins zu wenig; benn vorerst blieb es doch wesentlich, sich zu überzengen, ob bei Nogent le Rotron ftartere Kräfte bes Beindes angetroffen wurden. Trat bann Diefer Fall nicht ein, fo mußte die Armee-Abtheilung gewissermaßen im Moltkeichen Sinne mitdenken und fich mindestens fagen, daß die Rriegs= lage auf eine Krisis hinweise. Dann empfahl es sich, günstige operative Berhältniffe fich zu wahren, und zwar in biefem Falle voraussichtlich nach Diten, benn hierauf war man aufmertsam gemacht, vor allen Dingen zu halten, fteben gn bleiben, ben geind nur burch Ravallerie beobachten zu laffen, sich alfo nicht weiter nach Gudweften zu bewegen und abzuwarten, andererfeits aber alle Befehle für einen Ab= marich nach Diten zu burchdenken und vorzubereiten. Nur wenn eine weit entfernte Armeeführung berartig mitdentt und fombinirt, tonnen ftrategische Undeutungen auf die beabsichtigte Wirkung rechnen. Dieses Telegramm ift eine folde, und bei ber großen Tragweite, welche es hatte, sowie als Typus Moltkescher strategischer Andentungen, verdiente es wohl diese Beleuchtung, um so mehr als bald eine hochgradig ungünstige operative Lage der Armee-Abtheilung entstand, weil das Telegramm nicht verstanden worden war.

Um 21. November abends erließ ber Großherzog folgenden Der 22. No. Befehl: "Der Feind, welcher fich bem hentigen Bormarich auf fast allen Straffen entgegenftellte, wurde überall gurudgeworfen und gog fich in der Richtung auf Nogent le Rotron ab. Da die Nachrichten von verichiebenen Seiten barin übereinstimmen, bag bei biefem Ort Ber-

vember.

schanzungen angelegt sind, so läßt sich annehmen, daß der Feind hier zu einem ernsten Widerstande entschlossen ist. Daher marschirt die 17. Disvision nach Regmalard, die 22. Division geht auf das rechte L'Huisnes Ulfer und greift Nogent le Rotrou von der Westseite an, das bayerische Armeekorps umfassend von Osten. Die 6. Kavallerie-Division setzt sich auf die Straße Nogent le Notron—Bron, mit Entsendungen gegen die Straße Nogent le Notron—La Ferte Bernard, um dem Feinde diese Berbindung zu nehmen. Die 4. Kavallerie-Division sichert die Straße Chartres—Bersailles, besetzt womöglich Bonneval und sucht die Berse bindung mit der 2. Kavallerie-Division in Toury auf."

Der Inhalt dieses Beschls wurde am Abend des 21. an die III. Armee unter dem Hinzusügen gemeldet, daß die Bahustrecke Chartres—Courville wiederhergestellt sei, dis wohin die Nachsendung der Proviantzüge erbeten wurde.

Als am 22. die Armeetheile den Vormarsch antraten, begegneten sie dis Nogent keinem Widerstande mehr, der Feind hatte sich, unter Zuhülsenahme der Eisenbahn, in der Nacht dem ihn seit dem vorigen Tage bedrohenden umfassenden Angriff entzogen.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob es nicht noch am 21. mög= lich und gerathen gewesen wäre, bis nach Rogent vorzudringen, um so mehr, als der Keind schon einmal sehr geschickt (am 18./19.) den Dentschen entronnen war. Allein hier müssen die eigenartigen Ber= hältnisse ber Berche mit ihren von fteilen Sohen begleiteten engen Thälern, sowie die kurzen Tage berücksichtigt werden. Bur Sommerzeit würde man wahrscheinlich, selbst unter diesen Berhältniffen, weiter operirt haben, zu dieser Jahreszeit erschien es nicht räthlich, und wenn daber am 22. der Keind zum zweiten Mal entschlüpfte, jo darf man baraus feinen Borwurf gegen die Armeeführung ableiten. Richt zweckmäßig er= scheint dagegen die Verwendung der 17. Division auf Regmalard, welche von da eine Abtheilung zur Besetzung von Belleme abzuzweigen hatte. Durch diese Magregel sollte dem Teinde der Abzug nach Westen verlegt werden, doch follte die Division bei Regmalard für Rogent gur Berfügung stehen. Es war jedoch unwahrscheinlich, daß ber Keind sich theilen und von feiner Rückzugsrichtung auf Le Mans-Tours abweichen würde. Die 17. Division würde daher besser der 22. gefolgt

sein, die Entsendung nach Belleme konnte trothem eintreten, jedoch mit Kavallerie und zugetheilter Anfanterie.

Als der Großherzog die Räumung von Nogent erfuhr, ertheilte er vor Nogent le Rotrou Befehl zur Fortsetzung bes Mariches. Die 22. Division gelangte infolge bessen, ohne Wiberstand zu finden, nach Berdhuis, die 1. bayerische Brigade nach Le Theil, die 2. und 4. nach Mogent, die 3. nach La Ferté Bernard; Lettere ftieß hierbei auf die feindliche Nachhut, welcher fie 250 Gefangene abnahm. Die 17. Division brach um 21/2 Uhr von Regmalard auf, fand die Straße nach Belleme vielfach durchschnitten und gesperrt, räumte bei Cornbert eine feindliche Abtheilung, bestehend aus einem am Morgen eingetroffenen Marine= Bataillon und bem 2. Bataillon ber Mobilen bes Departements Finistère, beide zur West-Armee gehörend, aus dem Wege und besetzte in der Dunkelheit Belleme. Die 6. Kavallerie-Division, welche bis zum Deres-Bach bei La Bazoche Gonet vorrücken follte, gelangte über Beaumont les Autels nach Authon und Charbonnières, die 4., welche erst am Abend ben Befehl erhielt, noch am 22. bis Châteaudun vorzustoßen, verblieb in den Quartieren vom 21. in Illiers und nördlich von Bonneval.

Somit war benn ber Gegner zum zweiten Mal entschlüpft, als bie Deutschen ihn vernichtend treffen wollten. Man darf diesen daraus feinen Borwurf machen, es war bem Suftem ber feindlichen Rriegführung guzuschreiben, nach welchem die Franzosen zwar Alles aufboten, die Operationen ber Deutschen zu erschweren und zu verzögern, die Deutschen an den Marichstragen burch Gefechte zur Entwickelung zu zwingen, boch ernsteren taktischen Zusammenstößen auswichen, sobald ber Gegner fich zu einem Schlage versammelt hatte. Man tann aber auch bem Gegner die Anerkennung nicht verjagen, daß bas Spftem geschickt durchgeführt wurde, allein es fostete ihm einen Theil ber West-Armee, welcher seit bent Tage von Bretoncelles, La Fourche, Les Broffes (21.) aus den Fugen gegangen und jett ber Auflösung nabe war. Leider erkennt man im Ariege die Wirkung der eigenen Operationen nicht fogleich, die Operationen der Armee-Abtheilung bis Rogent le Rotrou waren thatfächlich viel wirtsamer, als es beute noch den Anschein hat. Die gesammten Armeetheile legten am 22. etwa 24 km zurud, die 3. bayerische Brigade fogar 30 km; allein ber Vorsprung einer langen Novembernacht, unter=

stützt durch die Benntzung der Gisenbahn, ist durch die marschtüchtigsten Truppen in einem Tage nicht mehr einzuholen.

Am 22. abends befand sich freilich die Armee-Abtheilung wieder in einer ähnlichen Versassung wie am 18. November abends. Die 3. bayerische Brigade war durch die 1. und 2. von der 2. Division gestrennt. Die 17. Division stand fast einen Tagemarsch nach rechts, die Marschtiese betrug ebenfalls einen Tagemarsch, die Entsernungen zur 4. Kavallerie-Division (Iliers) und 5. (Verneuil) waren so groß, daß auf eine direkte und rechtzeitige Verbindung kanm noch gehofft werden konnte.

Bon der selbständigen Kavallerie gingen am 22. Meldungen von Bedeutung nicht ein; nur die 4. Kavallerie-Division berichtete aus Illiers, früh 6 Uhr: Um 20. sei ein Zug zur Verbindung mit der 2. Kavallerie-Division entsandt worden. Feindliche Insanterie hätte in vergangener Nacht von Brou aus die Vorposten bis auf 4 km an Illiers zurückgedrängt. Mehrere Batailsone seinen am 21. dei Montsboissier stehen geblieben. Das in Isliers eingetrossene baverische Bastailson zähle nur 340 Gewehre.

Eine zweite Meldung dieser Kavallerie-Division vom 22. besagte, daß der Feind sich am Morgen auf Brou und Novres zurückgezogen hätte und Bonneval noch vom Feinde besetzt wäre.

Die Armee-Abtheilung hatte mithin vom 18. früh bis zum 22. abends einen Raum von drei mittleren Tagemärschen, nämlich von Dreux dis Le Theil, durchmessen und dazu fünf Tage gebraucht. Dies war keine Marschleistung, trothem aber waren die Truppen, welche in der Regel beim Andruch des Tages abrückten und erst in der Dunkelheit zur Ruhe kamen, in unverhältnißmäßiger Beise augestrengt und absgespannt. Der Großherzog verschloß sich dem nicht, hielt es aber trothem für angezeigt, die Operationen am 23. November fortzusetzen, um Le Mans zu erreichen, von welchem er am Abend des 22. nur noch 2 Tagemärsche entsernt war.

Der 23. November. Bestimmte den Großherzog dieser Umstand schon am 22. abends zur Fortsetzung der Operationen auf diese Stadt, so wurde er noch mehr in dem Plane durch ein Schreiben des Prinz-Feldmarschalls vom 21., 3½ Uhr nachmittags, bestärkt, welches bei ihm am 22. früh 7 Uhr einlies. Dassselbe besagte: "Ew. Königlichen Hoheit theile ich mit, daß die II. Armee

mit dem 9. Armeekorps bei Angerville, mit dem 3. Armeekorps und meinem Hamptquartier bei Pithiviers steht, die 2. und 1. Kavalleries Division sind in Fühlung mit dem Feinde, dessen Vorposten sich nördslich von Artenan bis Chilleurs aux Bois ausdehnen.

Der uns gegenüberstehende Feind bildet, unserer Auffassung nach, wie alle eingehenden Nachrichten bestätigen, die gesammte Loire-Armee. Zu ihrem Angriff erwarte ich noch die Herankunft des 10. Armeekorps, dessen Tete in eiligen Märschen heute Montargis erreicht.

In vier bis fünf Tagen hoffe ich, den Feind anzugreifen und eventuell in der Richtung nach Südwesten zu werfen.

Ew. Königliche Hoheit lade ich ein, hierzu durch ein Vorgehen über Le Mans gegen Tours zu kooperiren, falls die Weisungen aus dem großen Hamptuartier Seiner Majestät des Königs nichts Anderes bedingen sollten."\*)

Der Größherzog telegraphirte nach Pithiviers am 22. November (eingegangen am 23. November) zurück: "Kooperation in Richtung Le Mans mit der weiteren projektirten Richtung auf Tours bereits durch meinen Abmarsch von der Straße Paris—Drleans vorbereitet. Heute Vorgehen zum konzentrischen Angriff auf Nogent le Rotron. 4. KasvalleriesDivision bleibt auf Straße Chartres—Châteaudun und ist ansgewiesen, Verbindung mit Division Stolberg aufzusuchen, was bereits gestern in Ausführung kommen sollte."\*)

Am Abend bes 22. ertheilte der Großherzog alsdann in diesem Sinne Besehl. Danach sollte am 23., weil die seindlichen rückwärtigen Bewegungen auf Le Mans sührten, die 17. Division nach St. Cosme unter Entsendung nach Mamers marschiren, die 22. Division nach Belleme, das 1. bayerische Armeekorps bei La Ferte Bernard aufschließen, die 6. Kavallerie Division Bibraye erreichen, die 4. ihren Auftrag behalten (d. h. Straße Chartres — Bersailles sichern), außerdem die Gisenbahn Bonneval — Châteaudun — Tours unterbrechen. Die telegraphische Meldung hierüber lief am 22. abends bei der III. Armee ein, als von dort bereits unter dem 21. das solgende Schreiben des Generals v. Blumenthal abgegangen war, welches am 22. in die Hände des Großherzogs gelangte:

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, X; das erste Dokument bereits mitgetheilt von v. d. Goly, S. 66.

"Schon seit mehreren Tagen habe ich an Ew. Königliche Hoheit schreiben wollen, um Ihnen Andeutungen über die allgemeine Situation, wie sie hier aufgefaßt wird, zu geben, allein die Nachrichten sind so wenig bestimmt, daß ich immer gesürchtet habe, etwas Falsches sagen zu können. Auch jetzt noch ist zu wenig geklärt, und muß ich mich daher auf das Nachsolgende beschränken.

Wie Sie aus dem Telegramm\*) des Generals v. Moltke gesehen haben werden, stand die Loire-Armee, wahrscheinlich 15. und 16. Armeeforps, gestern noch in der Linie Orgeres-Artenan, General v. Mauftein ihr gegenüber. Er sollte heute unter Pring Friedrich Karl mit dem 3. Armeeforps gegen Orleans vorgeben. Es scheint aber, als wenn das 10. Armeeforps noch zu weit zurud ift, und daher der Bring Friedrich Karl wohl noch einige Tage mit dem Angriff warten wird. Für Ew. Königliche Hoheit ist dies nicht angenehm, da dadurch unter Umftänden Ihre Berbindungelinie bei Chartres bedroht werden könnte; hoffentlich wird aber die 4. Ravallerie-Division, wenn sie recht thätig ift, Sie rechtzeitig benachrichtigen, so daß Sie nicht überrascht werden. Indessen auch in der Front haben Sie vielleicht mehr vor sich, als es den Anschein hat; Nogent le Rotrou und auch Le Mans sollen etwas befestigt sein, und wie Sie aus dem beiliegenden Zeitungsausschnitt ersehen werden, joll auch die Armee der Bretagne, \*\*) vielleicht auf 50 000 Mann angewachsen, bei Conlie (wahrscheinlich 3 bis 4 Meilen nordweftlich von Le Mans) in einem befeftigten Lager stehen.

Ich glaube daher, daß es sich empsehlen würde, nicht zu schnell gegen Le Mans vorzugehen und lieber einige Tage mit dem Angriff zu warten, dis man Gewißheit über das Vorgehen des Prinzen Friedrich Karl bekommt.

Seine Königliche Hoheit haben mich zu diesem Schreiben autorisirt, und füge nur noch hinzu, daß General v. Rheinbaben veranlaßt werden

<sup>\*)</sup> Telegramm vom 21. November 10 Uhr 50 Minuten vormittags an die Armee:Abtheilung und die 4. Kavallerie:Division. S. 158. Die 4. Kavallerie:Division hatte das Telegramm am 21., nachmittags 2 Uhr, aus Jliers an die Armee:Abtheilung eingesandt.

<sup>\*\*)</sup> Der Besehl an General Kératry war im Siècle vom 11. November versöfsentlicht; unterschrieben: "Besehlshaber der Armee der Bretagne." Siècle vom 12. enthielt die Ordre über die Ausstellung des 17. Armeekorps.

möge, etwas weiter gegen Evrenz vorzustoßen, wenn nicht etwa die Bewegungen der Loire-Armee dazu zwingen sollten, ihn mehr à portée zum Schute von Chartres und der gangen Berbindungslinie zu haben . . . . "\*)

Dieses Schreiben, welches beim Großherzog einlief, nachdem er an Berschiebenbeit den Prinzen Friedrich Karl die vorstehend mitgetheilte Antwort abs bei der U. und gefandt hatte, zeigt beutlich, daß am 21., zur Zeit des Abganges ber Schreiben bes Prinzen Friedrich Rarl und bes Generals v. Blumenthal an den Großherzog, die Ansichten der II. und III. Armee, sowie des großen Hauptquartiers diametral auseinandergingen. Während die Erstere ein Vorgehen über Le Mans auf Tours dem Großherzog empfahl, be= fürchtete die III. Armee und auch wohl das große Hauptquartier denn daß in Bersailles lebereinstimmung bestand, darf wohl an= genommen werden -, die Verbindungslinie könnte zu lang werden, eine Beforgniß, welche sich bereits durch die Vorgänge bei der 4. Ravallerie= Division bestätigt hatte und sich noch mehr bestätigen follte, und empfahl, lieber "einige Tage mit dem Angriff zu warten"; das heißt, bei Nogent le Rotron vorläufig Halt zu machen. Nun unterstand die Armee= Abtheilung nicht der II. Armee, sondern der III., und der General v. Blumenthal hatte ausdrücklich gefagt, daß er zu feinem Schreiben autorifirt fei. Der Großherzog mußte barans entnehmen, daß feine bisberige Offensive überhaupt mit einer gewissen Spannung in Versailles verfolgt worden sein müßte, und der Schluß lag nahe, daß es den in Berfailles obwaltenden Absichten am beften entspräche, falls die Armee-Abtheilung am 23. nicht marschirte. Wenn der Großherzog trot dem Schreis ben Blumenthals und dem Telegramm Moltkes Befehl zur Fortsetzung der Offensive für den 23. erließ, so muß er sich damals mehr mit der II. als mit der III. Armee im Ginverständniß befunden, keine Besorgnisse um seine Verbindungslinie gehabt und von der Offensive sich greifbare Erfolge Das Lettere barf man wenigstens annehmen, versprochen haben. denn die Armee-Abtheilung war seit dem 20. unter Gefechten marfchirt und am 23. würde ihr daher ein Ruhetag zuträglich gewesen sein. Nun ließ sich aber am 22. abends kaum erwarten, daß der Feind am 23. eingeholt werden würde, ob aber die Armee-Abtheilung einen

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Tag früher oder später vor Le Mans erschien, konnte von wesentlicher Bedeutung nicht fein. Auch das hätte alfo für einen Rubetag gesprochen. Mußerbem aber ift aus bem Schreiben bes Generals v. Blumenthal unschwer eine gewisse Besorgniß in Hinsicht eines möglichen Borgebens der Armee der Bretagne gegen Verfailles berauszulesen. Mit Rücksicht darauf hatte eine weitere Berlängerung der Operationslinie ebenfalls ihre Bedenken, und ein Halt am 23. hätte fich empfohlen. Allein die Armee-Albtheilung scheint die in Berfailles bestehende Spannung nicht gefühlt zu haben, benn sie marschirte am 23. November 15 bis 18 km, und zwar unglücklicherweise mit der 22. Division von Berdhuis nach Belleme, während die 17. St. Cosme zu erreichen hatte. Gang abgesehen von den durch den General v. Blumenthal angeführten Be= benten und davon, daß bei dem sehr durchschnittenen Landstrich ber Zwischenraum der beiden Marschfolonnen auf 15 km anwuchs und die Urmee-Abtheilung sich über Gebühr in die Breite ausdehnte, entfernte sie sich um einen Tagemarsch mit der Hälfte ihrer Stärke, falls es nothwendig werden sollte, gegen die seit einigen Tagen in der Richtung von Brou-Bonneval-Châteaudun gemeldeten beträchtlichen feindlichen Streitfräfte abichwenten zu muffen.

Jedenfalls war man in Versailles auf ein Zusammenrücken der Armee-Abtheilung und der II. Armee bedacht, bei der Letzteren auf das Gegentheil, denn die Fortsetzung des Marsches auf Tours mußte den Zwischenraum erweitern. Wenngleich nun die Armec-Abtheilung mit der II. Armee fooperiren sollte (d. h. daß Beide einheitliche Maß-nahmen treffen sollten), so unterstand sie doch der III. Armee, und ganz abgeschen davon, daß das Schreiben Blumenthals der letzte "Besehl" war, hätte der Großherzog es sinngemäß aussühren sollen, um so mehr, als der Borbehalt der II. Armee eingetreten war, nämlich "die Weisungen des großen Hauptquartiers (III. Armee) hatten etwas Anderes bedingt".

Vorgange in Berfailles.

Ans dem Schreiben des Generals v. Blumenthal vom 21. November an den Großherzog erhellt, daß man in Bersailles bis dahin den Operationen der Armee=Abtheilung mit einer gewissen Spannung gesolgt war. Ferner hatte man dort damals noch den Eindruck, daß der Großherzog stärkere Kräste vor sich habe, daß aber auch dem Gegner feine fühlbare Niederlage zugefügt worden fei. Unter dem 18. hatte andererseits die II. Urmee bereits den Gedanken geangert, "es fonnten gur Entscheidung Truppen von der Rhone nach der Loire per Eisenbahn herangezogen worden sein"; \*) am 20. melbete sie, daß "nach ihrer Auffassung nichts vom Feinde nach Nordwesten abmarschirt jei", \*\*) und am 22. lief beim großen Hauptquartier ihr ausführlicher Bericht vom 21. November ein, in welchem nicht allein die feindliche Vorpostenlinie recht genau angeführt wurde, sondern auch gang bestimmt die Aufstellung des französischen 15. und 16. Armeeforps. Die II. Armee hatte alsdann eine engere Versammlung für den 22. und 23. November unter gleichzeitiger Rechtsschiebung angeordnet. Damals wußte man in Verfailles nicht anders, als daß die Loire-Armee überhaupt nur aus den beiden von der II. Armee genannten Armeeforps bestehe, von den Reubildungen des 17., 18. und 21. Armeeforps hatte man zwar Renntniß, allein über bie Sammelpunkte und ben Grad ihrer Fertigkeit herrichte naturgemäß noch Ungewißheit. Bom 20. Armeekorps konnte man noch weniger etwas in Erfahrung gebracht haben. Hatten schon dieje Meldungen und Auffassungen der II. Armee, welche fich bald als voll= ftandig richtig erweisen follten, bagu beigetragen, bag man in Berfailles die Ausmerksamkeit mehr und mehr ben Borgangen bei Orleans 3n= wandte, jo bestimmten die im Laufe des 22. November beim großen Hanptquartier eingehenden Meldungen den General Grafen Moltke noch am 22. November zu einem Immediatvortrage beim Könige. Einerseits war nämlich vom Großberzog Melbung erstattet worden, daß Rogent le Rotron ohne Kampf bejetzt worden fei, andererseits vom General v. Werder, daß 40 000 Mann von Autun nach Westen befördert worden feien. Aus alledem glaubte ber General Graf Moltke, jo ungeflärt die Lage im Besonderen noch sein mochte, schließen gu dürfen, daß ber Schwerpunkt an ber mittleren Loire in ber Umgegend von Orleans liege, und er befürwortete daher beim Konige den fo= fortigen Abmarich der Armee=Abtheilung in diefer Richtung. Der König stimmte dem Borichlage zu, und infolge beffen wurde fogleich die III. Armee mit den bezüglichen Anweisungen für die Armee-Abtheilung verseben.

<sup>\*)</sup> E. 219. — \*\*) E. 220.

Die Meinungsverschiedenheiten drängen gur Rrifis.

Bevor noch die Meldung der Armee-Abtheilung vom 22. abends über die Offensive des 23. in Bersailles dei der III. Armee einsgelausen war, hatte daher der General v. Blumenthal um 9 Uhr 45 Minuten nachmittags an die Armee-Abtheilung telegraphirt: "Auf Beschl des Königs ist der Feind in der Richtung auf Le Mans nur durch etwas Infanterie und Kavallerie zu verfolgen. Die Armee-Abstheilung marschirt sofort in der Richtung auf Beaugency ab, wo sie am 25. oder 26. einzutressen hat. Weiteres schriftlich."\*)

Durch unaufgeklärte Umftande gelangte bas Telegramm erft am 23. November, vormittags 11 Uhr, an den Großberzog, als derselbe sich auf dem Wege von Nogent le Rotron nach Le Theil befand. 11m biese Stunde waren die gesammten Armeetheile nach ihren neuen Marschzielen unterwegs, und selbst falls den Kolonnen sofort Offiziere nachgefandt worden wären, mit dem Befehl, da halten zu bleiben, wo sie ftanden, wurden die Armeetheile auf der Straße Belleme-St. Cosme erft etwa an ihrem Marschziele eingeholt worden sein. Durch die Verkettung dieser Umftände war die Armee-Abtheilung nun nicht in der Lage, ihre damals nach Südwesten gerichtete Operations= linie am 23. nach Südosten (Beaugency) zu verlegen; immerhin führten von ihren bis dahin nach Südwesten zeigenden Operations= ftraßen vortreffliche und ausreichende Transversalstraßen genau auf die angegebene Richtung Beaugency, fo daß die Beränderung der Marfch= richtung um so weniger Schwierigkeiten zeitigen konnte, als die Armeetheile am Abend bei St. Cosme, Belleme und La Ferté Bernard in sich aufgeschlossen ftanden, abgesehen von den hierbei weniger in Betracht fommenden Ravallerie-Divisionen und der Entsendung nach Mamers.

Der Größherzog beantwortete das Telegranun der III. Armee vom 22., 9 Uhr 45 Minuten abends, am 23. gegen 11 Uhr vorsmittags, wie folgt: "Nach Beendigung des heutigen Marsches, der sich nicht mehr inhibiren läßt, steht Armee-Abtheilung zwischen Bibraipe, La Ferte Bernard, St. Cosme, Mamers, Bellome. Aus diesen Stelsungen Konzentrirung auf der Linie Châteaudun—Bendome am leichtesten. Hierzu erforderlich drei Märsche. Alle Truppenbeschlschaber sordern einen Ruhetag. Ich erbitte denselben für morgen, weil dies am

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

meisten den Truppen zusagen würde und die neue Direktion auch noch verborgen bliebe." \*)

Bei ber III. Armee befand man sich ingwischen in Beforgniß, ob ihr Telegramm vom 22. rechtzeitig bei der Armec=Abtheilung ein= gegangen sei, und als am 23. um 9 Uhr 21 Minuten vormittags noch keine Antwort von der Armee-Abtheilung erfolgt war, fragte General v. Blumenthal telegraphisch an: "Ift die Armee-Abtheilung in der Rich= tung auf Beaugenen abgerückt?"\*) Der Großherzog, welcher auch biefes Telegramm verspätet erhielt, antwortete: "Anfrage von beute Morgen 9 Uhr 20 Minuten, aus Berfailles von Rogent nach Le Theil nachgesandt, soeben erhalten. Marich auf Beaugenen konnte, da sämmt= liche Truppen bei Eingang des Befehls schon drei Stunden unterwegs waren, nicht mehr ausgeführt werben. Soeben Befehl erhalten, baß fein Ruhetag gehalten werden darf." Der lettere Sat bezieht fich auf ein Telegramm bes Generals v. Blumenthal vom 23. um 11 Uhr 20 Minuten vormittags folgenden Inhalts: "Rach eingeholtem Befehl von Seiner Majestät darf kein Ruhetag stattfinden. Der Abmarsch muß morgen erfolgen,\*) hängt viel davon ab. "\*\*)

Die II. Armee erhielt von diesen Vorgängen gleichzeitig telegraphisch Kenntniß.

Nach dieser Korrespondenz gingen die Telegramme von der Armee-Ubtheilung nach Bersailles durchweg bedentend früher ein als ums gekehrt; obwohl nun die Zeiten nicht immer genau seststellbar sind, so gewinnt man doch den Sindruck, als ob man bei der Armee-Abtheilung keine ausreichenden Sinrichtungen getrossen hätte, durch welche die möglichst schnelle Besörderung und Nachsendung der Besehle aus Bersailles erzielt werden mußte. Von Nogent dis Le Theil z. B. ist nur ein halber Tagemarsch, so daß ein in Nogent eintressendes Telegramm durch Meldereiter eine Stunde später bequem in den Händen des Großscherzogs hätte sein müssen.

Da nunmehr auf ein Eintreffen ber Armee-Abtheilung am 26. an der Loire nicht mehr gerechnet werden konnte, so theilte General Graf Moltke am 23. diese Borgänge der II. Armee mit. Die Armee-Abetheilung werde am 26. auf der Linie Bendôme—Châteaudun stehen,

<sup>\*)</sup> Also am 24. — \*\*) Kr. A. V, III, 2, XI.

170 V. Die Operationen der Armee-Abtheilung bis 23. November 1870 abends.

ihr Eingreifen bei Orleans sei daher vor dem 28. nicht zu er= warten.

Ungünstige Lage der Urmee-Ubtheilung.

Am Abend des 23. mußte der Großberzog nun aber darüber im Rlaren sein, daß feine Stunde mehr zu verlieren sei, und dies mußte für die nene Operation auf Beaugenen maßgebend bleiben. Seine Lage war nicht beneidenswerth. Aus der Anfrage der III. Armee um 9 Uhr 21 Minuten vormittags vom 23. mußte er ersehen, daß dort am 23. auf den Abmarsch in der neuen Richtung gerechnet worden war, und zwar auf Grund der allgemeinen Entfernung von Rogent-La Ferté St. Bernard bis Beaugency. Bon der ersteren Strafe bis Beaugency über Châteaudun sind vier mittlere Tagemärsche. Bäre also die Urmee= Abtheilung am 23. nicht nach Südwesten fortmarschirt, sondern stehen geblieben, so würde sie am 26. abends bei Beaugenen haben eintreffen fönnen, vorausgesetzt, daß der Befehl vom 22. November, 9 Uhr 45 Mi= unten abends, noch in der Nacht an den Großberzog gelangt und sofort die Magnahmen für den Abmarsch auf Beaugency erlassen worden wären. Es ist dargelegt worden, daß biefer Befehl jedoch erft gegen 11 Uhr vormittags am 23. zur Kenntnig des Großherzogs fam; ichon um diefe Zeit ließ fich aber überseben, daß am 26. Beaugency nicht mehr erreicht werden kounte. Run hatte die Armee=Ab= theilung am 23. abends einen Ruhetag verdient, die Truppen waren jett in der That erschöpft, das Schuhzeug befand sich in übler Ber= fassung, und der Großberzog beabsichtigte, sie am 24, ruben zu lassen. Die Bitte wurde in Verfailles abgeschlagen und mußte abgeschlagen werden; und der Großherzog würde in alle diese Berlegenheiten nicht gerathen sein, falls er ben Sinn bes am 22. November empfangenen Schreibens des Generals v. Blumenthal vom 21. beherzigt hatte. Wenn trothem im Stabe ber Armee-Abtheilung eine hochgradige Beforgniß hauptjächlich barüber Plat griff, weil man befürchtete, die Urmee= theile würden nun in erschöpftem und abgeriffenem Zustande bei Beaugenen eintreffen und doch nicht am 26. daselbst stehen können, jo trugen baran die Inftangen in Berfailles feine Schuld; benn ber Großherzog war von dort aus rechtzeitig auf alle Möglichfeiten durch die Generale v. Moltke und v. Blumenthal aufmerksam gemacht worden.

Wie am Abend bes 23. November in der Armee-Abtheilung, jo berrichte nun auch um dieselbe Stunde in Berfailles eine arge Berftimmung. Sier ließ sich nämlich nunmehr mit Bestimmtheit übersehen, baß die Armee-Abtheilung erst am 24. marschiren und bazu noch aus feineswegs gunftigen Berhältniffen beraus bie neue Richtung einschlagen fonne, benn indem der Marich auf Beangenen angetreten wurde, mußte bie bisherige Front die Flanke werben, und alsbann entstanden zwei Staffeln, Die unter fich einen Tagemarich entfernt waren, eine zu große Entfernung, um fie auf vier Mariden auszugleichen, falls bie erfte Staffel, was fie mußte, flott marschirte. Für bas Umfehren ber Urmeetheile auf dem Bled hatten die Staffeln im Augenblid gwar ben Bortheil, daß die 2. durch die nunmehrige 1. nicht aufgehalten wurde und baß jebe Staffel eine vortreffliche Strafe benuten founte; falls aber ber Großbergog am 23. Die Linie Chateaudun-Bendome für bie nene Richtung (Beaugency) ins Ange faßte, so tounte bas wohl nur ansbruden, daß die Ravallerie auf dem rechten Flügel bis in die Gegend von Bendome ausgreifen werbe.

War man somit am 23. November auf allen Seiten in Verlegen= heiten gewesen, und ließ sich in Verfailles an jenem Abend überseben, was fich auch ber Urmee-Abtheilung aufdrängen mußte, daß burch ben Marich vom 23. und das verspätete Gintreffen des Befehls vom 22. No= vember, 9 Uhr 45 Minuten abends, für bie Operationsrichtung auf Beangenen zwei Tage verloren gegangen waren, jo hatte bie Armee= Abtheilung nun um jo mehr ben letten Sauch von Mann und Rog daran setzen muffen, das Selbstwerschuldete wieder gut zu machen. Sie war bis jum 23. November vier Tage hintereinander - unter Gefechten marichirt, sie hatte voraussichtlich fünf Marschtage vom 24. an und würde baber nicht einmal die Leistungen bes 3. und 10. Urmeeforps, zu schweigen von benjenigen des 9., welche später berührt werden und die dem Großherzog doch befannt waren, erreicht haben, falls fie vont 24. ab unaufhörlich operirt hätte, ohne um ihre Alanken besorgt ju fein, bagegen Alles aus bem Wege geräumt hatte, was sich ihrem Mariche widersette. Dieje Marichoperation erforderte eine enge Berjammlung berart, daß bei etwaigem Widerstande fich die Rolonnen rechtzeitig unterstüten fonnten, ohne daß fie durch bedeutende Abweichungen von dem allgemeinen Operationsziel erheblich an Zeit einbiißten.

Mangel ber

Dies erfordert ein furzes Eingehen auf die Leitung der Armee= Drganisation des Abtheilung. Die bisherigen Marsch= und Gefechtsmaßnahmen lehren deutlicher als viele Worte, daß im Stabe des Großberzogs die Borbedingungen für eine sichere, überlegte und zweitmäßige operative Thätigkeit nicht vorhanden waren. Die Armee-Abtheilung war bisher in beftändigen Zidzads bloß schneckenartig von der Stelle gekommen und eigent= lich nur einmal in der Lage gewesen, sich ziemlich rechtzeitig versammeln zu können, nämlich am 22. November. Sie hatte sich zweimal, am 18. und am 22. abends, fest operirt, die Einheiten waren zweimal durcheinandergerathen, durch Marschfrenzungen und lange Aufenthalte die Urmeetheile, trot ber geringen insgesammt gurndgelegten Entfer= nung, abgehett, ohne ein durchschlagendes taktisches Ergebniß zu erzielen. Zweimal war es nothwendig geworden, am 19. und 23. November, die an den vorhergehenden Tagen eingetretenen Marschkrenzungen und Berschiebungen der operativen Ginheiten wieder in ein richtiges tattijches Verhältniß zu bringen. Die Armeetheile waren in ber Dunkelbeit aufgebrochen und ebenfalls in der Dunkelheit erft zur Rube ge= kommen, an eine geregelte Verpflegung hatte mithin nicht gedacht werden fönnen.

> Nun hat es offenbar besondere Schwierigkeiten, plötzlich einen Stab fo zusammenzustellen, daß seine Organe sicher arbeiten und jedes an der richtigen Stelle. Dafür war die Armee-Abtheilung zwar mit ausreichenden und theilweise wenigstens mit tüchtigen Generalstabsoffizieren versehen worden. Allein die eigenthümliche Zusammensetzung des Stabes, auf die wir später zurückfommen, indem der Großbergog als regierender Landesfürst außer dem militärischen Stabe auch noch einen medlenburgischen Stab bei sich hatte, erschwerte die Thätigkeit des Generalstabschefs, Obersten v. Krensti, wesentlich, und dieser war zudem nicht der richtige Mann für eine so schwierige Aufgabe. Der Großherzog burfte als regierender Landesfürft nur Borgesetter sein. Das ift fein normales und erwünschtes Verhältniß zwischen dem Armeebesehlshaber und dem Chef seines Stabes. Da nun der Großherzog Waffenerfolge suchte und dadurch gerade die angegebenen operativen Störungen herbeiführte, die ihrerseits wieder viel Zeit und Arbeitskraft zur Abstellung erheischten,

fo fam ber Chef bes Stabes nicht bazu, ben Stab zu organifiren, jedem Gliede seinen Platz und seine Funktionen auzuweisen, je nach ben Besichtspunkten der Operationen, ber Nachrichten, ber Berpflegung und des Gtappenwesens. Der Oberft v. Arensfi besorgte die gesammten Arbeiten gewiffermaßen jelbst; bagu hatte er noch ben Berkehr mit bem großen Sauptquartier, der II. und III. Armee, jowie eine Beit lang mit dem 9. Armeekorps. Da der Chef Alles allein bearbeitete, jo wird man es begreiflich finden, daß in den Datirungen, im Drange ber Umftände, wiederholt grrthumer vorkamen, daß für das ichnelle Nachsenden von Befehlen u. f. w. feine hinreichenden Anordnungen getroffen wurden. Dadurch entstanden aber auch für die III. und II. Armee peinliche Verlegenheiten, welche wieder deren Thätig= keit zur Abstellung von Brrthumern u. f. w. erschwerten und vermehrten. Bur Ginrichtung des gangen Burcaudienstes verblieb dem Oberften v. Krensti feine Zeit, jo daß, als ber Beneral v. Stofch am 27. November die Beichäfte des Stabes übernahm, berfelbe feinerlei ordnungsgemäß geführte Aften vorfand. Auf die minutibiefte Sammlung von Nachrichten aller Urt mußte es aber der Urmee = Ub= theilung von Unfang an besonders ankommen, weil dadurch zugleich die Ungewißheit in Berjailles am besten und schnellsten beseitigt werden tonnte, vor allen Dingen, soweit es sich hier um die Rummern der Regi= menter u. f. w. der feindlichen Truppen handelte. Das von Tag zu Tag fest= zustellen, zu buchen und zu melden, ist eine Hauptsache und bas einzige Mittel, die Ungewißheit zu flären; indessen icheint man sogar übersehen zu haben, wie werthvoll es ift, die Truppentheile jestzustellen, benen die Gefangenen angehört haben. Es joll hier nicht das Wirfen ber anderen Urmeen und jogar der Armeeforps zum Bergleich herangezogen werben, nur so viel mag genügen, daß ber General Graf Moltfe biesem Dienstzweig seine besondere Ausmerksamteit ichenkte, und an allen anderen Stellen auch immer ein fehr befriedigendes Ergebniß erzielt wurde. Die Urmee-Abtheilung wußte thatsächlich noch am 23. November nicht mehr, als daß die "West = Urmee" vor ihr stehe, was ein etwas euphemistischer Begriff war. Gie hatte feinen Ginblid in ihre Stärke und Organisation gewonnen und konnte bies somit auch nicht den höheren Inftangen ermöglichen. Das oben Gefagte möge genügen, um die Bedeutung einer guten Organisation bes Ctabes

zu begründen, damit der Chef sich ganz der lebendigen operativen Thätigkeit widmen kann, so daß das Räderwerk glatt ineinandergreift. Hierbei sind an allen Stellen hohe büreaukratische Eigenschaften noths wendig, um durch sorgfältige Buchung und Ordnung der täglichen Ergebnisse selbst die Grundlage sür klare Anschaunngen zu erlangen, was auf anderem Wege nicht möglich ist. Indessen solange die Armees Abtheilung bestanden hat, ist es dazu nicht gekommen; hier vollzog sich Alles, mit Ausnahme der Zeit, während welcher General v. Stosch die Geschäfte des Stades sührte, gewissermaßen improvisatorisch und nicht organisatorisch.

## VI.

## Die Operationen der II. Armee

vom 11. bis 23. November abends.

Inzwijchen setten die Armeeforps ihren Bormarich in den an= Fortsetung des gegebenen Richtungen\*) fort, und zwar das 9. und 3. Armeeforps am Mariches ber 11. November, das 10. Urmeeforps am 12. Bom 9. Urmeeforps war in Tropes, vom 3. in Gens aus Maroben eine Befatzung unter einem Kommandanten zurückgelaffen worden. Betrug die Tagesleiftung bis jum 10. November gegen 21 km, jo mußten vom 11, ab täglich etwa 28 km gurudgelegt werben, Entfernungen, welche trot ber Marich= hinderniffe um fo leichter überwunden wurden, als mit jedem Zage Die Mussicht auf die Waffenentscheidung naber rückte. Die Straffen waren von der Seine ab vielfach durch Berhaue gesperrt ober burch tiefe Gin= ichnitte unterbrochen, beren Anlage nicht immer eine fundige Sand verrieth. Es wurde baber nothwendig, den Avantgarben allgemein Bioniere zuzutheilen, welche die Sinderniffe zu beseitigen hatten. Trot ber zahlreichen Sperren biefer Urt, welche fast alle unbesetzt gefunden wurden, verzögerte sich der Bormarich der II. Urmee nicht wesentlich. Die Haltung ber Bevolferung ließ ichon vielfach Beindseligfeit er= fennen; die Nachricht von Coulmiers war in ben größeren Orten bekannt geworden, bevor fie von deutschen Truppen belegt wurden, und mit Zuversicht ichien die Bevölkerung bem weiteren Berlaufe bes Krieges entgegenzusehen. Aber vorerst bemertte man noch wenig von dem eigentlichen Franktireurwesen, die Bevölkerung fam noch überall den Anforderungen an die Berpflegung und Unterfunft der Truppen nach, eine eigentliche Kriegsnoth, welche gewöhnlich die Haupttriebfeber

<sup>\*) 6. 88.</sup> 

der Erhebung ift, bestand nicht; trat sie aber zu den erregten Leiden= ichaften, fo mußte man auf einen erbitterten Boltsfrieg gefaßt fein. Die waffenfähigen Männer hatten sich vor dem Anmarsch der II. Armee ins Innere Frankreichs begeben, um am Kriege Theil zu nehmen. Meldungen der Truppen und soustige Nachrichten bestätigten Tag für Tag biesen Lauf ber Dinge; man empfand, bag System barin liege, und daß die Räumung von Ortschaften, die Unterbrechung von Gifenbahnen, Straßen, die Zerftörung von Brücken und Telegraphen, sowie die Wegführung jeden Betriebsmaterials und Entfernung der Wegweiser sich plangemäß vollzogen. Die allgemeine Rückzugsrichtung ber Wehr= fähigen führte nach Auxerre und auf das linke Ufer der Loire; nur ältere Männer und Frauen waren zurückgeblieben, die Mädchen aus Furcht vor den Barbaren gefloben. Seitdem die Seine erreicht wurde, drängte sich daher allen Marschkolonnen der Eindruck auf, daß der Krieg sein Wesen verändert, daß es sich nicht mehr allein um einen Kampf der beiderseitigen Beere handelte, sondern daß die Bevölferung daran Theil zu nehmen entschlossen sei. Man fand benn auch in vielen ber berührten Ortschaften auffallend viele Schufwaffen vor, welche abgeliefert werden mußten und gerstört wurden. Die Truppen selbst nußten darauf gefaßt sein, in jedem Manne einem Feinde zu begegnen. Ginzelne Batrouillen der Kavallerie erhielten in der Regel Fener. Befehle und Feldpost mußten unter Infanterie=Bedeckung geben. Die II. Armee war besonders mit ihrem linken Flügel in eine Zone gelangt, beren Bevölkerung sich eben auschickte, in ben größeren Orten zu bewaffneten Körpern zusammenzutreten. Durch die Schnelligkeit, mit welcher die II. Armee in breiter Front marschirte, sowie durch die Stärke ihrer einzelnen Marschkolonnen waren die französischen Neubildungen noch vor ihrem Abschluß erreicht worden, und daraus erklärt sich der auf der ganzen Linie eingetretene Rückzug ber waffenfähigen Mannschaft in bas Innere hinter die Loire. Bei der Gestalt dieses Fluflaufes konnten dann später von da aus freilich die rudwärtigen Berbindungen der Deutschen bedroht, belästigt und unterbrochen werden.

Marich des 9. Armeetorps. Nachdem das 9. Armeckorps am 10. in Tropes ein Bataisson und eine Eskadron aus Maroden zurückgelassen, trat es am 11. frühseinen Marsch auf Fontainebleau in zwei Kolonnen an, mit der einen, 8 Eskadrons, 5 Bataissone, 4 Batterien und den Trains über Marigny

le Châtel, Trainel und Bray sur Seine, mit der Hauptfolonne auf der Hauptstraße.

Am 11. November stieß das 9. Korps bei Estissac auf bewassnete Banden, die ohne Mühe zersprengt wurden; den Marsch sortsetend, erreichte es am 14. Fontainebleau, über welches die 1. Kavalleries Division noch an demselben Tage hinausging, so daß es den Answeisungen der II. Armee entsprochen hatte. Es standen nun am 14. abends: die 18. Division und die Korps-Artillerie in Moret, das Generalkommando mit der Hälfte der 25. Division in Fontainebleau, die 49. Infanteries Brigade nebst zwei Batterien und die 1. Kavalleries Division in Chapelle sa Reine, Milly und bei Conrances. Das Armeestorps nebst der 1. Kavalleries Division dehnten sich mithin über den Raum eines Tagemarsches in der Tiese aus.

Neberfall in Remonrs.

Auswischen hatte sich in Nemours ein Ereigniß zugetragen, welches feinen Zweifel mehr ließ, daß die Bevölferung sich am Rriege betheiligte. Am 13. November waren von Moret aus je zwei Züge bes 4. Ulanen= Regiments in ber Richtung auf Paris und Nemours-Chapelle la Reine vorgeschieft worden. Die erste Abtheilung fand unterwegs nichts Auffälliges, die letzte unter Lieutenant v. Henne gewann jedoch, als sie sich Nemours in der Dämmerung näherte, den Gindrud, daß bewaffnete Abtheilungen in der Nähe seien. Der Führer der Halbschwadron bielt infolge beffen die Reiter in einem Marmhause gusammen, welches ihm vom Maire in der Borstadt St. Pierre angewiesen worden mar, und jur größeren Sicherheit wurde der Beigeordnete bes Maire als Geifel festgenommen. Das Alarmhaus war durch aufgestellte Posten gesichert worden. Gegen 2 Uhr nachts fielen plötlich einige Schuffe, darauf vernahm man Gefchrei, und bevor noch die schlafenden Ulanen geweckt werden und zu ihren Pferden eilen konnten, wurde der Stall der Thiere von allen Seiten beschoffen. Die Pferde scheuten, verschiedene brachen todt ober verwundet zusammen. Lieutenant v. Levehow wurde, nachdem fein Pferd erichossen, durch einen Bajonettstich verwundet und blieb liegen, bas Pferd bes Lieutenants v. Beguelin wurde von zwei Schuffen niedergestreckt. Die Ulanen suchten sich nun mit ihren Bistolen zu ver= theibigen, mußten aber, von allen Seiten eingeschlossen, die Waffen streden. Nur Lieutenant v. Henne mit 1 Unteroffizier und 4 Manen

entfam, 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere und 33 Ulanen fielen in Gesangenschaft.

Bei Pont sur Yonne, Montereau und Moret wurden die Jonnesund Loing-Brücken am 13. unversehrt gefunden, die zahlreichen Wegeserstörungen von Pont sur Yonne dis Moret sowie im Walde von Fontainebleau durch die an der Spitze befindlichen Pioniere flüchtig wieder beseitigt, die vollständige Wiederherstellung veranlaßte General v. Manstein durch Zwangsarbeit der umliegenden Gemeinden. Am 15. gedachte der General sein Armeekorps ruhen zu lassen.

Marjd, des 3. Armeekorps.

Das 3. Armeeforps, welches am 11. bei Bendeupre ruhen wollte, hatte an diesem Tage die infolge der Borgange von Bologne\*) zuruck= gebliebene 5. Division nach Bertignolle heranzuziehen beabsichtigt. es nun nachts 2 Uhr den Befehl von 7 Uhr abends vom 10. November erhielt, ließ es den Ruhetag ausfallen. Die 6. Division marschirte am 11. bis Mesnil, St. Pierre und Montieramen, am 12. nach Tropes, am 13. mit der Norps-Artillerie über Cstissac und Billeneuve l'Archevêque, während die 5. Division am 13. mit den Spiten die Linie Courteranges-Montaulin-Berrières-Isle-Aumont erreichte. Von hier an verblieb das ganze Armeeforps auf der großen Straße über Villeneuve, Sens nach Nemours. Um 14. hatten schon Kavallerie-Patronillen des Urmeeforps eine Keldpost= und eine Telegraphen=Abtheilung in Sens vor= gefunden, welche dort ohne Bedeckung eingerückt waren. Durch Bei= treibungen des vorausmarschirenden 9. Armeekorps in Sens war die Bevölkerung in Aufregung versetzt worden, so daß der Gemeinderath iene Abtheilungen in den Schutz der Mairie stellte. Da auch zuvor dort eine Feldpost überfallen war, so sandte die 6. Division infolge der hierüber eingelaufenen Meldungen ein Batailson mit Bionieren und Dragonern voraus, welche in Sens am 15. einrückten. Um 16. erreichte das Generaltommando Sens, die 5. Division Villeneuve l'Archevêque, die Korps-Artillerie Le Theil. Bemerkenswerthe Greigniffe ftorten den Vormarich nicht.

Plarich des 10. Armeeforps.

Infolge der telegraphischen Weisung aus dem großen Hauptsquartier vom 10. war an das 10. Armeeforps unter dem 10. November 7 Uhr abends von der II. Armee näherer Besehl erlassen worden.

<sup>\*) ©. 79/82.</sup> 

Demgemäß follte das 10. Korps über Châtillon am 19. Joigny mit dem Generalkommando und der Spite des Korps erreichen. Bei Chaumont war eine gemischte Brigade gurudzulassen, zur Beobachtung ber Keftung Langres, zur Sicherung ber über Chaumont gehenden Berbindung und zur indirekten Unterftützung des Generals v. Werber. In Bezug auf Bunkt 1 follte jene Brigade die Widerstandsfähigkeit der Teftung feststellen und ermitteln, ob von dort Offensiv-Unternehmungen erwartet werden könnten. Bur allgemeinen Orientirung wurden die bei ber II. Armce vorhandenen Nachrichten über Langres beigefügt. Ueber Punkt 2 war gesagt, daß die Hauptverbindungen der II. Armee auf der Bahnlinie Blesme-Chaumont-Châtillon-Joigny-Sens liegen würden. Bunkt 3 wurde bemerkt, daß General v. Werder in Befoul stehe und dem Führer der Brigade anheimfalle, mit ihm in Verbindung zu treten. Da die 40. Infanterie-Brigade um zwei Mariche gurud fei, erscheine sie hierfür zunächst verwendbar. Die General-Ctappeninspektion habe ihren Sit in Tropes.\*)

Auf die Borkommnisse beim 10. Armeekorps, bessen Truppen am 11. ruhten, muß näher eingegangen werben. Es erhielt obigen Befehl am 11. November, mittags, und verfügte über die Fortsetung des Mariches bis Joigny: "Das 10. Korps bildet den linken Flügel. Bei Chaumont verbleibt General v. Kraat mit der 40. Infanterie=Brigade, der bei ihr befind= lichen Artillerie und Ravallerie \*\*), mit der 2. Pionier-Rompagnie, dem Lazareth und allen Branchen der 20. Division. Jäger-Bataillon Nr. 10 und eine Pionier-Rompagnie mit leichtem Feldbrückentrain treten gur 39. Brigade über, die außerdem ihre Kavallerie und Artillerie behält. Der Vormarich des Korps erfolgt meist auf einer Strafe, daber in Staffeln; die Berpflegung wird von der erften Staffel fur die hinteren besorgt und zwar vom Lande, daher wird dafür Lieutenant v. Pobbielsfi und ein Beamter \*\*\*) der ersten Staffel zugetheilt. Das Marichverzeichniß ift geheim zu halten. In Châtillon, Tonnerre, Joigny werden Marodentommandos gurudgelaffen. Die Staffeltommandeure gieben möglichft

<sup>\*)</sup> Räheres bei v. d. Golg, S. 29/30. - \*\*) Diese wurden um 1 Batterie und 1 Schwadron verftärkt, so daß die Abtheilung gahlte: 40. Infanterie-Brigade, 2. und 4. Schwadron Dragoner-Regiments Nr. 16, 4. schwere und 4. leichte Batterie Nr. 10. - \*\*\*) Es war Proviantmeister Scharff, ein energischer und um= sichtiger Mann.

Radrichten ein, beben die Briefe auf und feben fie durch. Sicherung feitwärts nothwendig."

Nach dem Marschverzeichniß wollte das 10. Armeckorps am 18. mit ber an ber Spite befindlichen 38. Infanteric-Brigade und dem Generalkommando in Joigny eintreffen, am 19. mit ber 39. Infanterie-Brigade in St. Florentin. Das Armeckorps behnte fich mithin über einen Raum von zwei Tagemärschen aus. Diese unter ben obwaltenden Berhältnissen auffallende Tiefe hatte ihre Urjache barin, daß bas Armeckorps von Laignes ab nur eine Strafe benutzen konnte. Sinter ber 38. Infanterie-Brigade folgte die Rorps-Artillerie, hinter dieser die 37. Jufanterie-Brigade, dann kamen die beiden Trainstaffeln, die 39. Infanterie=Brigade marschirte am Ende. Man erkeunt in biesen zweckmäßigen Anordnungen, daß nun ein vollständiger Wandel in den Marschdispositionen bieses Korps eingetreten war, bei welchen die Anforderungen an Unterkunft und bequemes Marschiren den Anforderungen an die Sicherheit nachstehen mußten. Aus diefem Grunde waren die beiden Trainstaffeln in die Mitte der Kolonne genommen und die 39. Infanterie-Brigade an das Ende berfelben verwiesen worden. Dies hatte zwar für einen taktischen Aufmarich seine Bebenken, allein die Wahrscheinlichkeit eines solchen lag nicht vor. Nöthigenfalls konnten eine Division und die Korps-Artillerie an jedem Tage versammelt werden, und mit diesen Kräften durfte man hoffen, jeden feindlichen Widerstand zu brechen. Hatte das 10. Armeeforps sonach bis Laignes unter gunftigen Bedingungen marschiren fonnen, so anderte sich dies jett, die Berhältniffe wurden immer ungunftiger, nicht nur bis zum Loing, sondern, wie dargestellt werden wird, bis zur Wiedervereinigung mit der II. Armee, im Bergleich zu dem 3. und 9. Armeekorps, denn diefe bewegten sich weiter nördlich und konnten nicht in dem Grade gefährbet sein wie dieses Korps, das längs des feindlichen Ruftungsgebietes mar= schirte und den linken Flügel bildete.

&!antenbedung

Die Marschrichtung des 10. Armeekorps führte sonach zunächst gegen Langres. einen starken Tagemarsch an der Festung Langres vorbei. Ueber den Zustand dieses Baffenplates war man nicht unterrichtet, über die Stärfe ber Besatung fehlte es an zuverlässigen Nachrichten. Dur fo viel wußte man beim Generalkommando, daß die Truppen, gegen welche am 7. die Abtheilung bes Oberften v. Conta gefochten hatte, der Befatung

der Festung angehörten. War die Haltung der Bevölkerung bis dahin auf dieser Marschstraße nicht geradezu feindlich, so gebot doch die Nähe bes Waffenplates, die linke Flanke der Marschfolonne zu beden. Infolge beffen waren fünf Bataillone ber 37. Infanterie-Brigade nebft zugetheilter Kavallerie und Artillerie am 9. bei Mareilles von ber großen Straße abgebogen, welche über Château du Bal des Escoliers (10.), Arc en Barrois (11.), nach Bissey la Côte (13.) wieder an dieselbe heranmarschirten.

Um 11. November erhielt das 10. Armectorps Nachrichten über die Bejatung von Langres, beren Zuverläffigkeit es freilich nicht feststellen konnte. Danach sollten in Langres das 4. Bataillon 50. Linien-Regiments,\*) sowie ein Bataillon bes 56. Marich=Regiments \*\*) und eine Urtillerie-Rompagnie stehen. Mochten diese Angaben sich ber Brüfung entziehen, jo war boch jo viel gewiß, daß beträchtliche Streitfrafte fich nicht in Langres befanden. Das Generaltommando melbete bies an bemfelben Tage an die II. Urmee und fügte hinzu, daß langres außer ber Stadtbefestigung und Citabelle betachirte Forts hatte, Die noch nicht fämmtlich vollendet wären. Aus Briefen gehe hervor, daß in Langres und den Forts die Pocken ftark herrichten. Borgefchriebenermaßen übernahm, nachdem die 39. Infanterie-Brigade an Langres vorbei mar, der General v. Kraat die Beobachtung der Jeftung.

Wegen der gesteigerten Marschleistungen, welche den Truppen seit dem 12. November auferlegt worden waren, wurden feit diesem Tage die Tor= nifter gefahren, die erste Staffel, 38. Infanterie-Brigade, bildete bie Avantgarde, bei welcher sich auch der kommandirende General aufhielt. Jedes Bataillon führte auf zwei Wagen einen dreis bis viertägigen Berpflegungsbeftand mit fich; die Marichtiefe des Urmeeforps nahm daburch bedeutend zu. Zebe Staffel hatte für ihre eigene Sicherheit während des Mariches und der Unterfunft zu forgen, infolge deffen einer jeden zwei Schwadronen Kavallerie zugewiesen worden waren. Um 12. November maricirte bas Armeeforps nach Chateau Vilain, am 13. November paffirte die erste Staffel Chatillon, I./57. befette Buncen an ber Strafe nach Dijon, II., F./57. belegten St. Colombe, am folgenden Tage verblieb I./57. in der linten Rlanke als Dedung, später

<sup>\*)</sup> Dies war richtig. — \*\*) Stand ganz beim 21. Armeekorps.

20a es sich an die große Strafe heran, am 14. abends ftand die Spite des 10. Armeeforps halbwegs Tonnerre bei Gignn, das Generalfommando war in Laignes, am 15. rufte das Armeeforps in diefer Gegend.

(Finmarich in Chatillon.

Als der General v. Voigts-Rhet am 13. in Châtillon einrückte, wurde fogleich in der Saltung der Bevölkerung ein großer Unterschied im Bergleich zu ber Haltung, ber man bisher in ben Städten begegnet mar, bemerft. 3mar traf die 38. Infanterie-Brigade auf feinen Widerstand, allein nach bem aufgeregten Treiben in ben Straffen konnte man Reindseligkeiten er= warten. Da die 39. Infanterie-Brigade an diesem Tage in Latrecen um einen Tagemarich zurückstand, so erging sogleich vom Generalkommando an den Befehlshaber derselben folgender Hinweis: "Haltung der Bewohner von Châtillon eine feindselige, erst heute früh von frangofischen Truppen geräumt, bewaffnete Banden noch in den Gehölzen nahebei. Marode zurückzulassen in Châtillon unzulässig, daher sie auf Wagen nachführen." Der Kommandant von Chaumont und der General v. Kraat wurden von diesen Dingen gleichzeitig in Kenntniß gesetzt. Ersterer sollte von der Nachsendung fleinerer Kommandos bis zur hinreichenden Besetzung der Ctappenftrede gang absehen und solche sammeln, bis sie wenigstens 300 bis 400 Mann ftark wären. "Welche Marschroute ihnen dann zu geben ift" (heißt es für ben Kommandanten von Chaumont), "werden Sie vom General v. Araat, der meinen Weg fennt, erfahren fonnen, und ich nehme Anstand, es Ihnen auf diesem immerhin unsicheren Wege mitzutheilen." Für General v. Kraat wurde hinzugefügt, daß das 10. Korps den Bostverfehr nach Chaumont einstellte. Gine baldige Besetzung von Chatillon, mindeftens in Stärke eines Bataillons, fei wünfchens= werth, sobald die Eisenbahn hergestellt ware, welche die Saupt= verbindungslinie des 10. Korps bilde. General v. Kraat wurde ferner ermächtigt, "alle für das 10. Korps einlaufenden Briefe und Tele= gramme zu öffnen." Un die General-Stappeninspektion ber II. Armee in Tropes erging gleichfalls Nachricht, daß das 10. Korps nach dem Baffiren der letten Staffel durch Châtillon feine Berbindung nach rüdwärts gänglich aufgebe, auch ben Postverkehr einstelle.

Aus diesen Mittheilungen erhellt die Schwierigkeit der Lage bes 10. Armeeforps, es geht aber auch daraus hervor, mit welcher Umsicht, lleberlegung und Vorsicht von feiner Spite aus die Dinge übersehen und geleitet wurden.

Um 15. erhielt das Generalkommando Kenntnig von einem Plane, wonach am 16. oder in den folgenden Tagen ein leberfall der Marsch= folonnen des 10. Armeeforps durch Franktireurs versucht werden sollte. Es ließ fich nicht ertennen, inwiefern biefen Rachrichten Thatfachen gu Grunde lagen, allein wenn man bedachte, daß der Marich bes Korps fich längs bes Rüftungsgebietes ber Franzosen bewegte, und die auffallend auffässige Haltung ber Bevölkerung in Erwägung zog, jo gewann ein berartiges Vorhaben, besonders im Sinblick auf die langen Nächte und das für Ueberfälle günstige Gelände, an Wahrscheinlichkeit.

Das Generaltommando ließ beshalb an bemfelben Tage ben einzelnen Staffeln bezügliche Beisungen zugeben; die 37. Infanterie-Brigade hatte bemgemäß ben Schutz ber Korps-Artillerie und ber 1. Trainstaffel gu übernehmen und daher in beren Bereich Quartiere zu beziehen; die 39. Infanterie-Brigade follte die 2. Trainstaffel schützen. Die Quartiere ber Befehlshaber beiber Brigaden wurden für den 16. bis 19. nach biefen Gesichtspunkten nen festgesett.

Um 15. ftand mithin das 10. Armeeforps bei Laignes, eine Brigade Die II. Armee noch zurud, das 3. mit einer Spige in Sens, sonst noch weit zurud, das 9. Armeekorps bei Milly (wie wir sehen werden), die 1. Kavallerie-Division bis über den Ecolles-Bach vorgeschoben, Avantgarde nach Malesherbes.

Es wird nun nothwendig, zum Oberkommando der II. Armee Das Edreiben zurudzutehren, bei welchem am 12. in Tropes ein Schreiben bes Generals Molites bom Grafen Moltte vom 10. November eingegangen war, bas fein Telegramm von demselben Tage\*) erläuterte. Dasselbe ift von v. d. Golb \*\*) vollständia mitgetheilt, und es genügt hier, anzugeben, daß es eine furze Schilberung der Borgange von Coulmiers enthält sowie die Mittheilung von der Bildung und Urt der Zusammensetzung der Urmee-Abtheilung. Folgende Stellen erheischen dagegen eine wörtliche Wiedergabe:

"Das bayerische Korps ift nun geftern, nach mehrstündigem Ge= fecht, von Orleans zurudgegangen. Gine Berjammlung aller Abtheilungen bes Großherzogs, Königliche Hoheit, fann übermorgen (also am 12.) in der Gegend von Angerville-Toury bewirft werden. Sollte wider Erwarten die feindliche Loire-Armee noch weiter vorzudringen vermögen, jo ift mit Bestimmtheit auf einen allseitigen Ausfall mit größeren

<sup>\*) ©. 87. — \*\*) ©. 31/32.</sup> 

Kräften als bisher aus Paris zu rechnen, dessen Hauptstoß gegen den südlichen Theil der Blockade gerichtet sein wird.

Das möglichst baldige Anrücken des rechten Flügels der II. Armee von Tropes aus, wie solches durch Telegramm vom hentigen Tage dahin angeordnet worden, daß das 9. Korps am 14. dieses Monats Fontainebleau erreicht, ist daher erwünscht.

In wenigen Tagen wird sich beurtheilen lassen, ob der linke Flügel der Armee nicht wirksamer am linken User der Loire eingreisen kann als in dem Raume zwischen diesem Strome und Baris."

Erwägungen bei der II. Armee.

Der Inhalt bes Schreibens vom 10. gab bei der II. Armee zu mancherlei Erörterungen Beranlassung. Dort durste man damals wohl hossen, daß zwei Armeckorps,\*) ohne die beträchtliche Kavallerie, welche dem Großherzog von Mecklenburg unterstellt war, dem Ansgriff eines beträchtlichen Feindes gewachsen sein würden. Da aber trozdem die II. Armee, wenigstens mit ihren Hauptfrästen, den Marsch in der bisherigen Richtung beschleunigen mußte, so konnte das Oberkommando nicht anders denken, als daß einer drohenden Gesahr zu begegnen sei und daß die beiden Armeekorps unter dem Großherzog von Mecklenburg, welche am 12. bei Angerville—Tonry versammelt sein sollten, nicht ausreichten, sie vollständig zu beseitigen. Alsdann mußten die Anstreichten, sie vollständig zu beseitigen.

Trothem erwog das Oberkommando noch, ob eine Operation der ganzen II. Armec auf dem nördlichen oder südlichen Loire-User das wirksamste Mittel zum Erfolge biete. Freisich näherte sich am 13. das 9. Armeckorps bereits dem Zusammensluß der Seine und Yonne, und es war vor der Hand ungewiß, ob der Feind dei Orleans zu bleiben beabsichtige oder ob und in welcher Richtung er von da die Operationen sortsetzen würde. Verharrte der Gegner bei Orleans, so würde eine Operation der ganzen II. Armec südlich der Loire ihn wahrscheinlich zum Verlassen der Loire bei Orleans veranlaßt haben, falls zugleich von Norden her die beiden Armeckorps unter dem Großherzog von Mecklenburg eingriffen. Man hätte den Feind dann aber voranssichtlich nur wegmanövrirt und die Operationen zu seiner Vernichtung von Neuem beginnen müssen. Damit konnte der deutschen Kriegführung

<sup>\*) 1.</sup> bayerisches Armeekorps, 17. und 22. Division.

nicht gedient sein. Richt Orleans, sondern die Vernichtung der dortigen Urmee war ihr Ziel. Nahm ber Gegner dort einen Kampf mit ben Hauptkräften auf dem linken Ufer an, jo konnte man ihn mahricheinlich nur verbrängen; man ware bann nicht auf beutscher Seite in ber Lage gewesen, durch eine Wirkung auf seine Rückzugslinie ihn empfindlich zu ichabigen. Schlug aber ber Gegner von Orleans aus über Chateau= dun-Chartres ober weftlich die Richtung auf Berfailles ein ober über Stampes oder öftlich, fo würden Theile der II. Armee von jüdlich der Loire aus nicht rechtzeitig auf bas nördliche Loire-Ufer gelangt fein, um hier an der Entscheidung theilnehmen zu können. Aber auch abgesehen von diesen Erwägungen hat es erfahrungsgemäß große Be= denken, bei nicht gang gewissen Operationsobjekten zwei Urmeen oder Korps berfelben, von weither und burch einen breiten Strom unter sich getrenut, eine kombinirte strategische Operation ausführen zu laffen; man geht jedenfalls in folden Berhältniffen immer ficherer zu Werke, wenn die getrennten Urmeen oder Armeekorps junächst versammelt werden.

Sollten aber die Umstände zu einer Abzweigung auf bas fübliche Ufer zwingen, so erschien es fraglich, ob ein loireabwärts auf bem linken Ufer operirendes Armeekorps folde Bortheile biete, daß dadurch bie möglichen Nachtheile feines Gehlens bei ber taktischen Entscheidung aufgehoben würden. Wurde ber Gegner auf bem rechten Loire-Ufer entscheidend geschlagen und von Tours abgeschnitten, jo fonnte bies von großem Vortheil sein.

Die Frangosen konnten aber auch frühzeitig von dem links des Stromes operirenden Urmeeforps Renntnig erlangen, die Uebergange bei und in der Nähe von Orleans zerftören und sich gang auf das rechte Loire-Ufer stützen. In diesem Falle wurde ein Armeeforps auf bem linken Loire-Ufer nicht wirksam geworden sein, benn die Basis bes Reindes ware unverlett geblieben. Beabsichtigten die Dentschen ba= gegen, durch eine Operation Bourges zu nehmen, so war dies seit ber Schlacht von Coulmiers ein Nebenzweck, welcher fo lange anger Betracht bleiben mußte, bis die Waffenentscheidung gefallen war. Daber ift es verständlich, daß die II. Urmee ihre Urmeeforps zusammen= halten wollte. War ber Gegner erst vernichtend geschlagen, so hatte man in jeder Beziehung freie Hand. Go urtheilte man damals

auch bei der II. Armee. Immerhin war es, wenn die II. Armee es vorzog, auf dem rechten Loire-Ufer zu bleiben, nothwendig, sich - und selbst gang unabhängig von den Direttiven aus Bersailles zu vergewiffern, was hinter der Loire vorging, zumal die Kommunifation über Gien und das bisher allgemein gemeldete Burudweichen des Gegners auf und über Auxerre es mindestens erwägenswerth machten, ob eine Operation der Frangosen zwischen Nonne und Loing zur Befreiung ber Hauptstadt nicht große Borzüge biete, besonders da die Armeekorps der II. Armee mit großem Zeitunter= ichied nördlich der Loire einzeln eintreffen mußten. Es wird fich er= geben, daß die II. Armee dies auch erkannte und demgemäß Anweisung an das 10. Armecforps ertheilte, allein alsdann sollte es sich empfindlich ftrafen, daß die selbständige Kavallerie sich auf dem dem Feinde abgefehrten Flügel befand, und daß die II. Armee überhaupt an Kavallerie zu schwach war. Mit anderen Worten, die II. Armee durfte nicht über Montargis operiren, ohne zugleich mindestens für die direkte Beobachtung von Gien bestimmte und erschöpfende Anordnungen zu treffen, welche unter den obwaltenden Berhältniffen darin bestehen konnten, ftarte Ravallerie, unter Butheilung von Infanterie und Artillerie, frühzeitig gegen Bien vorzusenden und diesen Bunkt zu besetzen. Ließ fich Bien später nicht halten, jo hatte diese Abzweigung eben ihren Zweck erfüllt.

Die Direktiven des Generals Grasen Moltke vom 10. November rechneten aber auch mit der Wahrscheinlichkeit, daß ein Ausfall aus Paris in südlicher Richtung erfolge. Alsdann war es geboten, die Gesammtstreitkräfte der II. Armee in dem Raum zwischen Paris und der Loire zur Hand zu haben.

Hatte man sich num in Bersailles am 10. November entschlossen, die Hauptkräfte der II. Armee nördlich der Loire zu verwenden, wobei dann sich der Gedanke an ein Zusammenwirken des Großherzogs von Mecklenburg mit der heranmarschirenden II. Armee nur als eine logische Folgerung für weitere Ziele beider Armeetheile ergab, so hätte der Großherzog von Mecklenburg einen Punkt wählen und besetzen nüssen, welcher gestattete, die seindlichen Bewegungen zu übersehen, die Bersammlung der II. Armee zu decken oder zu erleichtern und schließlich mit ihr zusammenzuwirken. Dieser Punkt mußte eher östlicher als bei Chartres liegen. Hier mußte die Armee=

Abtheilung aber auch verharren, bis die II. Armee ihren Aufmarich vollzogen hatte, den Erstere doch zu decken und zu erleichtern eben= falls als die selbstverständliche, aus der strategischen Situation ent= iprungene Aufgabe betrachten mußte.

Während die II. Armee nun bereits ihren beschleunigten Marsch begonnen hatte, erreichte fie am 12. das erwähnte Schreiben bes Generals Grafen Moltke. Sie telegraphirte um 9 Uhr 30 Minuten vormittags jurud: "Wenn II. Armee in jetziger Richtung nicht mehr nöthig wäre, vereinter Abmarich aller 3 Korps nach links bas Erwünschteste; wir bitten nur, die Armee nicht zu trennen."\*)

Dieses Telegramm und das Schreiben vom 11. November (S. 88/89) find für die damalige Auffassung der II. Armee schlechthin entscheidend. Ihre Mittheilung wirft ein vollständig neues Licht auf die Geschichte jener Tage, denn sie beweisen, daß das Oberkommando noch recht lange an einer Operation der gangen II. Armee auf dem linken Loire= Ufer festhielt. Daß der Gedanke beim General Grafen Moltke Beifall finden würde, mußte indessen bei einer wohldurchdachten Er= wägung, besonders des bevorftehenden Ansfalls aus Paris, fehr zweifel= haft erscheinen.

Unter dem 14. November beantwortete der General Graf Moltke das vorhin angeführte Telegramm und bemerkte, daß die Armee-Abtheilung am 14. sich auf Chartres in Marich setze, die 2. Ravallerie-Division bei Tourn verbleibe.

Die Operation der Armec-Abtheilung auf Chartres konnte unter diesen Umständen, vorausgesett, daß nicht ohne zwingende Gründe, also nicht infolge bloßer Bermuthung, darüber hinausgegangen würde, ber II. Armee nur willfommen sein. Denn von da aus hatte es nicht schwer gehalten, Ginheit in die Operationen beider Armeen zu bringen.

Der General Graf Moltke konnte am 10. November wegen ber Grite 3bee Ungewißheit über den Gegner, für welche nicht das große Haupt= quartier verantwortlich gemacht werden darf, unmöglich beiben Urmeen ein bestimmtes Objett angeben; allein in großen Umriffen fann man doch aus den Direktiven vom 10. November (und den folgenden bis zum 14.) erkennen, was dem General damals vorschwebte: der Feind konnte

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

Paris nicht befreien, falls er bei Orleans stehen blieb. Marschirte er, so war die rechtzeitige Bersammlung der Armee-Abtheilung mit den Hampttheilen der II. Urmee auf dem rechten Loire-Ufer bas wirksamfte Mittel, einen Entsatz zu vereiteln. Blieb er bei Orleans, so konnte er dort mit vier Armeekorps angegriffen werden. Gin Angriff auf Orleans, wenn der Keind auf dem rechten Loire-Ufer war, bot die besten Aussichten, falls er umfassend angelegt wurde, mit dem Druck auf die voraussichtliche feindliche Rückzugslinie. Diese Aufgabe würde von Chartres aus am natürlichsten der Armee-Abtheilung zugefallen sein, der Frontangriff von Norden der II. Armee. Gelang es durch umfassenden Angriff, den Gegner von Blois-Tours auf dem rechten Loire-Ufer abzuschneiden, dann konnte es von Wichtigkeit fein, südlich der Loire ein Armeeforps bei Orleans bereit zu haben, welchem die Aufgabe zugefallen wäre, bem geschlagenen Beind den Rückzug nach Süden und Südosten zu verwehren. Dies war etwa das Bild, welches dem General Grafen Moltke am 10. vorschwebte, und der Plan war eines Moltke nicht unwürdig, denn diese Operationen würden auch aus= führbar gewesen sein!

Borgange beim 9. Armeeforps.

Der Pring-Feldmarschall hatte gleich nach Empfang des Schreibens des Generals Grafen Moltke Abschrift davon an den General v. Man= stein gefandt. Da das 9. Armeckorps seit dem 14. November sich dem Gebiete der Entscheidung näherte, so wurde General v. Manstein noch am 14., bevor er Kontainebleau erreicht hatte, um 8 11hr früh vom General Grafen Moltke telegraphisch angewiesen, am 15. noch einen Marich in westlicher Richtung zurückzulegen. Der II. Armee ging darüber vom Beneral Grafen Moltke folgendes Telegramm zu (eingegangen am 15., 6 Uhr 30 Minuten früh): "Das 9. Korps ist direkt angewiesen, am 15. von Kontainebleau ans mit der 1. Ravallerie-Division einen Marsch in westlicher Richtung zu machen, Hauptquartier Milly. Gleichzeitig ift dem= selben mitgetheilt worden, daß nach Maßgabe der am hentigen Tage hier einlaufenden Meldungen das Armeekorps nebst der Kavallerie-Division diesseits weitere Weisungen erhalten wird, ob am 16. ben genannten Urmeetheilen ein Ruhetag bewilligt werden kann oder eine Fortsetzung des Mariches auszuführen ift."\*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

Um 14. November abends erhielt General v. Manftein außerdem von der Urmee=Abtheilung näheren Bericht\*) und ein erläuterndes Schreiben bes Generals Grafen Moltke zu feinem Telegramm von 8 Uhr früh über die Aricgslage seit dem 9. November, jo daß der General am 14. abends vollständig unterrichtet war. Danach hatte der Großherzog sich am 14. November gegen Chartres in Marich gesett, mahrend die 2. Kavallerie-Division bei Tourn verblieben mar, bas Armeeforps jollte im Uebrigen am 15. noch einen Marich machen und "weitere Weisungen erhalten, ob und in welcher Richtung ber Marsch fortzusetzen sei oder ob ihm der ersorderliche Ruhetag gewährt werden fönne."\*\*)

Infolge beffen legten beide Beerestheile am 15. noch einen Tagemarich zuruck und bezogen am Abend bei Milly Quartiere, eine ftarke Avantgarde über den Gffonne=Bach \*\*\*) vorschiebend. Mithin hatte sich am 15. abends das 9. Armeekorps nebst der 1. Kavallerie-Division der Strafe Orleans-Ctampes bis auf einen Tagemarich genähert, jo baß nach diefer Richtung einer Gefahr von nun ab begegnet war.

Da nun bas 9. Armeeforps am 15. bem Feinde am nächsten ftand, so erschien es zwedmäßig, es vor ber Hand von Versailles aus direkt mit Anweisungen zu verseben, von welchen die II. Armee gleichzeitig Kenntniß erhielt. Am 14. um 83/4 Uhr vormittags war an das Korps folgendes Telegramm aus Berfailles befördert worden: "Großherzog von Medlenburg hat 1. bayerisches Korps, 17. und 22. Division, 2., 4. und 6. Ravallerie-Division in der Umgegend von Toury versammelt. Seit 10. d. Mts. Fühlung mit bem Jeinde vor Orleans verloren gegangen. Um 12. haben Refognoszirungen ben Beind auf Straße Orleans-Etampes über Artenan und Orleans-Fontainebleau über Bithiviers nicht gefunden. Armee-Abtheilung baber am 14. auf Chartres abmarichirt, 2. Kavallerie-Division verbleibt bei Tourn."†) Das 9. Armeeforps meldete bemgemäß vorläufig nach Berfailles und an bie II. Armee.

Vorgreifend mag bemerkt werden, daß das 9. Armeckorps am 16. nach Etampes marschirte und am 17. Angerville erreichte.

<sup>\*)</sup> S. 124. - \*\*) Schreiben mitgetheilt bei v. d. Golb, S. 34/35. - \*\*\*) Richt Ecolles: Bach, wie es bei v. d. Golt heißt. - +) Rr. A. 7, II.

Am 15. abende dehnte sich die II. Armee daher über einen Raum von sieben Tagemärschen in der Tiefe aus. Borerft blieb daher nichts übrig, als die so weit auseinandergezogenen Korps in sich aufschließen zu laffen. Daraus mußten sich für die beiden linken Urmeekorps in der Folge ebenfalls erhöhte Marichleiftungen ergeben, falls ihr Aufammenwirfen mit dem 9. Armeeforps nothwendig wurde.

Das Oberkommando hatte sich am 15. nach Sens begeben.

Direktiven vom Juzwischen hatte der Großgerzog 22. In gewonnen, die Franzosen seien von Orleans in nordwestlicher Richtung abmarschirt, und in dieser Voraussetzung war die Armee-Abtheilung befanntlich nach Chartres vorgerückt.\*) Falls Paris nun außerdem gegen Süden gedeckt bleiben sollte, war es nothwendig, in dieser Richtung für zeitgemäßen Schutz zu forgen, ber nun ber II. Armee zufallen sollte. Denn immerhin konnte die Armee-Abtheilung sich zu noch weiterem Ausholen gegen Nordwesten gezwungen sehen, und unter diesem Gesichtspunkte muffen auch die von Versailles aus veranlagten Unordnungen für das 9. Armeekorps für den 16. und 17. November beurtheilt werden. Für die II. Armee ergab sich darans die Aufgabe. das Aufschließen nach Möglichkeit zu beschleunigen.

In Erwägung diefer damals in Berfailles für richtig gehaltenen Meldungen der Armee-Abtheilung ging am 15. November, 1 Uhr 45 Minuten mittags, an die II. Urmee folgendes Telegramm ab: "Se. Majestät befehlen: ber II. Armee wird Dedung ber Straße Baris-Orleans übertragen. Die bei Toury stehende 2. Kavallerie= Division ist General v. Manstein unterstellt, Vetsterem die Richtung auf Etampes angewiesen. Armee-Abtheilung heute Chartres und Umgegend. "\*\*) Die 2. Kavallerie=Division erhielt hiervon gleichzeitig Mit= theilung. Für sie war hinzugesetzt: "Hauptquartier Mansteins in Milly. 2. Kavallerie-Division hat eventuelles Borgeben des Feindes auf Strafe Orleans-Paris möglichst zu verzögern, Melbungen an 9. Korps und nach hier zu senden. "\*\*) Dieser Befehl lief bei der II. Armee am 15., abends 61/2 Uhr, ein.

In einem Sonderbefehl aus Verfailles vom 15. an bas 9. Armee= forps, eingegangen am 16., mittags 12 Uhr, beffen Abschrift bem Ober-

<sup>\*)</sup> S. 126 127. — \*\*) Rr. A. A. III, 7, II.

tommando am 16. zu Sänden fam, wurde dem General v. Manstein aufgetragen, die Straße Paris-Orleans zu beden. Die 2. Ravallerie-Divifion fei ihm unterstellt, der Großherzog von Medlenburg mehr jur Sicherung der von Dreux und Chateaudun heranführenden Stragen abmarschirt.\*) Die 22. Division stehe (am 15.) in Chartres, die 17. in Rambouillet, das 1. bayerische Korps in Auneau, daselbst sei das Haupt= quartier, die 4. Kavallerie-Division stehe in Boves, 5. und 6. von der Seine bis Chartres. Südlich Artenan seien am 13. stärkere feindliche Truppen nicht sichtbar gewesen. Für die II. Armee wurde der Befehl mit folgendem Zusat versehen: "Wenn bieje Aufgabe gunächst nur burch das momentan verfügbare 9. Korps in defensiver Beise zu lösen sein jollte, jo ift boch, jobald bie Berhältniffe es gestatten, die Offensive auf Orleaus und darüber hinaus erwünscht. "\*\*)

Der General Graf Moltke hatte am 14. November feinem Telegramm an die II. Armee vom 15. November ein ausführliches 14. November an Schreiben vorausgesandt, welches bei ihr am 15. früh einlief. Daffelbe ben General enthielt eingangs eine ausführliche Darlegung über die bamalige Kriegslage, bamit ber II. Armee in ihren Operationen eine größere Freiheit des Handelns verbliebe. Es heißt dann: "Für die reichen Hülfsquellen dieses Landes und den Patriotismus der Franzosen spricht, baß, nachdem bas ganze frangösische Beer gefangen genommen, in ver= hältnißmäßig turzer Zeit boch eine neue, achtunggebietende Urmee hat ins Feld gestellt werden fonnen" (folgte die Schilderung von Coulmiers). "Daß sie (bie Bayern) indessen nicht ernstlich gedrängt wurden, geht ichon aus ber Richtung ihres furzen Rückzuges (St. Berann) bervor. Dennoch wurde dieser am 10. fortgesetzt, und ging trot gablreicher Kavallerie die Fühlung mit dem Feinde verloren."

"Die Refognoszirungen am 11. gaben feinen genügenden Aufschluß, die am 12. zeigten, daß Pithiviers unbefetzt und daß über Artenav hinaus fein Jeind gefunden wurde" (folgt eine Angabe über bie Busammensetzung der Armee von Orleans). "Die Loire-Armee hat offenbar nicht die Rraft in sich gefühlt, durch neue Gefechte birett gegen Paris vorzudringen, das Einzige, wodurch ein wirklicher Erfola

ju erreichen ift. Es scheint, baß fie bie dieffeitige Stellung, welche fie

v. Stiehle.

<sup>\*)</sup> Schreiben an die Armee:Abtheilung S. 132. - \*\*) Rr. A. C, III, 9, IV, b.

nicht anzugreifen wagt, westlich zu umgeben versucht. Auf diesem Marich wurde sie sich mit den Neuformationen vereinen können, beren Mittelpunft Nogent le Rotrou bildet, vielleicht selbst mit den 30 000 bis 40 000 Nationalgarden, durch welche die Generale Briant und Bourbafi auf der Linie Pacy-Bernon-Les Andelys und bis Gournay seit längerer Zeit unsere Detachirungen nach biefer Richtung in Schach balten" (folgt eine Erörterung über einen feindlichen Borftoß aus bem Guden und Westen gegen Paris).

"Zwar die Cernirung von Paris können wir 8 Tage lang völlig aufheben, ohne daß der Stadt die Lebensbedürfnisse auch nur für einen halben Tag zuwüchsen. Aber am linken Seine-Ufer haben wir unfere Belagerungsartillerie und das Hauptquartier des Königs und überall den politischen Gindruck zu berücksichtigen." (Folgt Angabe über die Bewegungen der Armee-Abtheilung an diesem Tage.)

"Möglich ift es, daß die Loire-Urmee sich auf die passive Vertheidigung von Orleans und hinter dem Strome beschränkt, aber nicht wahrscheinlich. Gambetta weiß, daß Paris ohne Entsatz (sich) nicht halten kann. Sollte daher der Abmarich jener Urmee in nördlicher Richtung sich bestätigen, so wird der Großherzog diefer Bewegung fotonirend folgen muffen, bis die Möglichfeit eines entscheidenden Angriffs sich darbietet . . . . "

"Unter folder Voraussetzung würde die Sicherung ber füdlichen Straße Paris-Orleans allein ber II. Armee qu= fallen muffen. Bang entblößt fonnen wir dieje Strage auf längere Beit nicht laffen, andererfeits ben Großherzog burd Detadirung nicht schwächen. Um linken Loire-Ufer ift Die Berftörung von Bourges, selbstredend ber Militärgebände, militärisch, die Bertreibung der Regierung aus Tours politisch wichtig. Ich habe acalaubt, daß die II. Armee direft dorthin werde marschiren fönnen; ba es aber leider zu einer gunftigen Waffenentscheidung zwischen Paris und Orleans nicht gefommen ift, so bleibt nur übrig, ben Bormarich von Fontainebleau und Sens aus vorerst in westlicher Richtung fort= zusetzen. Ob das 10. Korps von Joigny vielleicht direkt auf Gien an die Loire zu dirigiren sein wird, wird sich am 12. d. Mts. besser übersehen lassen; die Wiedernahme von Orleans und der Ueber=

tritt der II. Armee auf das linke Ufer dürfte badurch erleichtert werden. . . . . "\*)

Um 15. abends war jomit bas Obertommando über die ganze Auffaffung bei Kriegslage genau unterrichtet. In Versailles hatte man bis dahin mit 15. November einem feindlichen Angriff von Guden oder von Westen und mit einem Unsfall von Paris nach Suben gerechnet, jedoch hanptfächlich an die frangöfische Offensive aus bem Westen gebacht.

Da nun aber Chartres von den Deutschen dauernd besetzt blieb, jo hatte sich die feindliche Offensive beträchtlich westlich von Chartres vollzogen haben muffen, fonft lag die Gefahr vor, fruhzeitig erfannt und verhindert zu werden. Vorausgesetzt, daß die Vermuthung der Urmee-Abtheilung richtig war, jo hätten aber auch in und bei Orleans nur ichwache Streitfräfte verblieben fein fonnen, worüber bie nachften Tage Aufflärung bringen mußten. War bas ber Fall, fo tonnte Die II. Armee in die Lage fommen, der Armee-Abtheilung gang ober gum Theil folgen zu muffen. Dem widersprach nun aber ber Inhalt des Bufates C. 191, wonach bie II. Urmee, jobald die Berhältniffe es gestatteten, die "Offensive auf Orleans und barüber hinaus ergreifen follte". In Ausführung biefes Gedankens würden die Armee-Abtheilung und die II. Armee in entgegengesette Richtungen gerathen sein, welche ipater recht weit auseinanderführen tonnten. Waren die Frangofen wirklich in einer Operation von Westen auf Paris begriffen, so fonnten sie sich nur dann Erfolg davon versprechen, wenn sie dort so ftark wie möglich auftraten. In Diesem Falle wurde Die Guticheibung im Westen bei ber Urmee-Abtheilung gelegen haben, von der II. Urmee nur Orleans zu nehmen gewesen sein, welches unter jolchen Berhältnissen feine aftuelle strategische Bedeutung haben fonnte. Dieserart beurtheilte man bei der II. Armee anfänglich den ihr am 15. November zu Theit gewordenen Auftrag. Wie sich aber die Dinge flären mochten, vor der Sand handelte es fich für die II. Urmee darum, an das 9. Urmeeforps aufzuschließen, die Front nach Guden zu nehmen und die Offensive gegen

<sup>\*)</sup> Da bas inhaltreiche Schreiben bei v. d. Goly, S. 37 bis 41, abgebruckt ift, fo murben nur die Stellen wiedergegeben, welche fur die Beurtheilung ber Entichluffe ber II. Armee von enticheibender Bedeutung find. Die wichtigften find durch den Drud hervorgehoben, im Driginal aber nicht unterstrichen.

Soenig, Bolfelrieg an der Loire 1870.

Orleans zu ergreifen. Die Marschrichtungen des 3. und 10. Armeeforps ließen das ausführen; war aber Orleans wirklich von einem großen Theile ber Loire-Armee verlaffen, dann konnte es rathlich erscheinen, statt an die Straße Paris-Orleans beranzumarschiren, bereits von Pithiviers und Montargis aus konvergirend gegen Orleans zu operiren und das 9. Armeckorps von Rorden heranzuziehen; jedenfalls würde auf diese Weise Zeit gewonnen worden sein. Und in der That war dies auch die Anffassung der II. Armee am 15, und noch später, immer unter der Voraussetzung, daß die erhaltene Weisung der Wirklichkeit entspräche. Obwohl nun die II. Armee niemals an den Abmarsch der Loire-Armee oder eines beträchtlichen Theiles derselben in nordweftlicher Richtung glaubte, fo mußte sie fich seit dem 15. November auf einen Angriff auf Orleans einrichten und demgemäß den Aufmarsch ihrer Streitkräfte sich vollziehen laffen. Es wird sich später berausftellen, daß die II. Armee die Dinge richtig beurtheilte, daß die Armee= Abtheilung sich irrte und das große Hamptquartier ebenfalls, welches der Auffassung der Letteren beitrat. In diesem Arrthum beruht eine Hauptwurzel der fpateren unliebsamen Entwickelung der Greigniffe, welche zum Theil bereits dargestellt worden find. Stellte sich aber die Auffassung des großen Hauptquartiers als irrthümlich heraus, d. h. war die Loire-Armee gang bei Orleans verblieben und hatte fie fich dort gar verftärkt, dann konnten die nach und nach in die Richtung nach Süden eintretenden Urmeeforps der II. Urmee in eine nicht gefahrlose Lage gerathen, falls die Urmee-Abtheilung sich über Chartres hinaus entfernte. Sie war seit dem 15. bereits an der äußersten Grenze angelangt, um eins der Armeeforps der II. Armee rechtzeitig unterstützen zu können. Diese selbst war damals nicht versammelt, ein tüchtiger Feldherr mit einem operationsfähigen Heere hätte daher die Armeetorps der II. Armee, besonders unter dem Schutze des Waldes von Orleans, einzeln mit Uebermacht anfallen und ichlagen können, benn die Franzosen hatten von Orleans bis in die Höhe von Pithiviers-Toury fürzere Wege als die Armec=Abtheilung von westlich Chartres bis an die Strafe Orleans-Ctampes. Da man nun bei ber II. Armee nicht an die Richtigkeit der Auffassung des großen Hauptquartiers glaubte, jo ist erklärlich, daß sie ihre berzeitige Lage nicht gunftig beurtheilte und sich bemühte, fie nach Kräften zu verbessern. Satte ber Gegner die Richtung

auf Dreux eingeschlagen, so mußte das am 17. durch die Armee-Abtheilung sestgestellt sein, weil sie sich am 15. in der Gegend von Chartres besand, von wo dis Dreux nur 1½ Tagemärsche sind. Daß der Gegner aber noch weiter nach Norden ausgeholt haben sollte, etwa dis zur Straße Evreux—Paris, erschien wenig wahrscheinlich, wenigstens enthielt die Weizung an den General v. Manstein vom 15. nur die Punkte Châteaudun und Dreux. (S. 191.)

Aus dem Schreiben des Generals Grafen Moltke an den General v. Stiehle geht aber auch hervor, daß noch am 15. im großen Hauptsquartier mit der Entsendung des 10. Armeekorps über Gien gerechnet wurde und daß bis zum 19. eine Operation auf Bourges keineswegs aufgegeben war. Hatte man dis zum 1. November die seindlichen Anstrengungen unterschätzt und nicht mehr an die Nothwendigkeit der Ginssetzung der II. Armee als Ginheit geglaubt, so lehren die Urkunden, daß in 14 Tagen ein völliger Wandel in den Anschauungen eingetreten war und nun der Nachdruck darauf gelegt wurde, möglichst alle Kräfte verseint zur Erstickung der seindlichen Neubildungen einzusetzen.

Für bas spätere Berhalten ber II. Urmee ift von burchichlagender Bedeutung, daß bieselbe feineswegs an die Strafe Baris-Orleans gebunden war, sondern daß diese Strafe auf längere Beit nicht gang entblößt werden follte. Bang entblößt war fie im operativen Sinne nicht, falls auf ihr die 2. Kavalleric-Division belassen wurde, und die II. Armee eine derartige Aufstellung wählte, daß fie dieje Straße frühzeitig genug erreichen fonnte, um eine feindliche Offenfive auf ihr zum Scheitern zu bringen. Aber bamit nicht genug, ging ber General Graf Moltke bei ber nun angeordneten Tremming ber Operations= fphären von der Boraussetzung aus, daß die Sicherung der Strage Orleans-Paris nur dann der II. Urmee zufalle, falls die Urmee= Abtheilung gezwungen sein sollte, der gegnerischen (damals angenommenen) Operation nach Rorden, fie feitwärts begleitend, gu folgen. Sollte für Die Urmee-Abtheilung diese Nothwendigkeit nicht eintreten, jo durfte der Bring-Feldmarichall bann weiter ichließen, bag fie zum Schute ber Straße Orleans-Paris mitwirken würde, d. h. zu einem gemeinsamen um= fassenden Angriff auf die Loire-Armee bei Orleans, ober wo man fie fände.

Maßnahmen der II. Armee vom 16. November.

Infolge der vorstehenden Beschle ließ die II. Armee den Armeestorps um 1 Uhr mittags am 16. aus Sens neue Weisungen zugehen.\*) Danach sollte das 3. Armeekorps am 18. Nemours und Château Landon, am 19. Puiseaux und Beaumont, am 20. Pithiviers erreichen, das 10. am 20. bei Montargis stehen. Nachdem diese Besehle ausgesertigt, ging um 4 Uhr 45 Minnten nachmittags an das große Hauptquartier die telegraphische Meldung ab: "Die Operationen werden am 21.\*\*) von Angerville, Pithiviers, Montargis aus beginnen. Austausch der 5. und 6. Kavallerie-Division gegen 1. erwünscht. "\*\*\*)

Das 3. Armeekorps stand am 15. bei Sens, es hatte somit bis Pithiviers 4 Märsche, das 10. Armeekorps dagegen von Laignes aus bis Montargis 6 Märsche. Letzteres konnte somit zur Noth am 21. Montargis erreichen, aber sehr fraglich blieb, ob es dann sogleich die Operationen im Armeeverbande sortzusetzen in der Lage sein würde.

Das 9. Armeekorps wurde angewiesen, 6 bis 7 Schwadronen hessischer Reiter an das 10. Armeekorps so frühzeitig abzugeben, daß sie am 19. bei Montargis zu ihm stoßen könnten. Diese Kavallerie sollte über Pithiviers marschiren, in der Richtung auf Joigny die Hühlung mit dem 10. Armeekorps aufnehmen und dem Feinde den Heranmarsch des 3. Armeekorps verbergen. Das 9. Armeekorps und die 1. Kavallerie-Division hatten im Uebrigen dei Angerville stehen zu bleiden und aufzuschließen, die das 3. und 10. Pithiviers und Montargis erreicht haben würden, die 2. Kavallerie-Division sollte mit dem Feinde Fühlung behalten. Alsdann beabsichtigte der Prinz-Feldmarschall konvergirend auf Orleans vorzurücken, unter Abzweigung des 10. Armeeforps über Gien auf Bourges.

Wie an das 9. Armeeforps, so wurden auch an das 3. und 10. Mittheilungen über die allgemeine Kriegslage im Sinne des Schreibens des Generals Grasen Moltse vom 14. November gleichzeitig mit diesen Besehlen ausgesertigt, so daß jeder kommandirende General sich ein Bild von der Lage machen konnte.

Bemerkenswerth sind die Angaben für den General v. Alvensleben, wonach "am 13. stärkere Kräfte bei Artenay gemeldet worden seien

<sup>\*)</sup> Der Besehl an das 10. Armeekorps ging bei diesem Korps erst am 19., vormittags 10 Uhr, in Joigny ein. — \*\*) Nicht am 20., wie v. d. Goly sagt. — \*\*\*) Kr. A. III, 7, II.

und nach Ausjage eines Ueberläusers\*) 30 000 bis 40 000 Mann, welche von Bourges gekommen, über Gien auf Loury und Chevilly marschirt wären".\*\*)

Für den General v. Boigts = Mhet ift folgender Zusat von Bedeutung: "Aus den Aufstellungen vom 20. November werden die drei Korps in der Lage sein, entsprechend der der II. Armee gestellten Aufgabe — Dedung ber Cernirung von Paris gegen Guden — fonvergirend gegen Orleans vorzuruden, wenn die Unwesenheit ftarker feindlicher Kräfte bei Orleans dies nothwendig machen sollte. Wahr= icheinlicher dagegen ist, daß auf das Eingreisen des 10. Korps wird verzichtet und dem Armeeforps die Direktion über Gien auf Bourges wird zugewiesen werden können. Das Erreichen biejes Punktes . . . ist von großer militärischer Bichtigkeit. Es ist nicht vorherzusehen, ob auf dieser Marschrichtung das Korps auf wesentlichen Widerstand ftogen wird — jedoch vorauszusetzen, daß, auch ehe das Detachement des Generals v. Kraat beim Armeekorps eingetroffen ist, dieses namentlich burch feine gahlreiche Artillerie im Stande fein wird, felbst bedeutend überlegenen feindlichen Streitfraften mit Erfolg entgegentreten gu fonnen. Bis gum 20. wird fich überschen laffen, ob dem Urmeetorps die Direktion Bourges zufallen wird, und behalte ich mir die näheren Bestimmungen vor, ersuche indessen schon jett Ew. Ercellenz. Ihre Unsichten über bieje hier erwähnte Operation mir mittheilen 311 wollen."

Das Detachement des Generals v. Kraat jollte bis auf 2 Bastaillone, 1 Batterie und 1 Schwadron, welche bei Chaumont bleiben sollten, herangezogen werden. "Ich stelle anheim, dem übersbringenden Offizier einen telegraphischen Besehl für General v. Kraats— zur Expedirung von Sens ab — geben zu wollen. Ein schriftlicher Besehl wird daneben aber nothwendig, weil die telegraphischen Bersbindungen nicht unbedingt gesichert sind. Sechs bis sieben Schwadronen hessischer Reiter rücken so über Pithiviers auf Montargis ab, daß sie diesen Ort am 19. erreichen und von hier aus die Verbindung mit dem 10. Korps, Direktion Joigny, aussuchen."

Un demfelben Tage beantragte der Pring-Feldmarichall beim großen

<sup>\*)</sup> Die 2. Kavallerie-Division hatte benselben am 15. ausgegriffen. — \*\*) Es war die Division des Pallières. S. 42/43.

Hauptquartier aus Sens, "das 60. Regiment seinem (3.) Armeeforps jetzt zuzutheilen, nachdem die Festung Verdun kapitulirt, an deren Belagerung es theilgenommen",\*) und um 1 Uhr mittags richtete Generalmajor v. Stiehle das folgende Schreiben an den General Wrasen Moltke, welches bei diesem am 17. einging:

"Ew. Excellenz Schreiben vom 14. d. gingen am 15. früh in Billeneuve ein, ebenso gestern nachmittags hier das Telegramm vom 15., 1 Uhr 45 Minuten mittags, und soeben die Abschrift des Besehls an das 9. Armeeforps vom 15. November.

Se. Königliche Hoheit beabsichtigt, infolge der gegebenen Allershöchsten Befehle und der gemachten Mittheilungen, wie folgt, zu dissponiren.

Das 9. Armeeforps, welches infolge seiner forcirten Märsche in sehr angegriffenem Zustande sich befinden muß, wird bei Angerville ausschließen und unter Borschiebung einer Avantgarde (zum Soutien der 2. Kavallerie Division bei Toury) vom 18. an ruhen. Am 21. tritt das Korps den Bormarsch auf Artenay und Orleans an.

Die 1. Kavalleric-Division Hartmann, welche sich beim 9. Armeekorps befindet, würde Se. Königliche Hoheit während dieser Tage der
ertheilten Zusage gemäß gern gegen die 6. Kavallerie-Division (vielleicht
auch die 5.) ausgetauscht sehen, — die 1. Kavallerie-Division bleibt
deshalb bei Angerville stehen,\*\*) könnte auch nach Westen beordert
werden, um die Ablösung zu vollziehen.

Das 3. Armeeforps wird vom Loing aus, wo es am 18. bei Nemours und Château Landon eintrifft, am 19. nach Puiseaux, Beaus mont, am 20. nach Pithiviers marschiren und am 21. den Vormarsch auf Orléans sortsetzen, resp. zur Kooperation mit dem 9. Korps, falls, wie Deserteurnachrichten sagen, der Feind mit 30 000 bis 40 000 Mann bei Chevilly südlich Artenay im Lager steht.

Durch Gewinnung von Orleans glaubt Se. Königliche Hoheit den ertheilten Auftrag, die Cernirungs-Armee gegen Orleans zu decken, am besten auszusiühren.

Je nachdem sich nun dann die Berhältnisse gestaltet haben werben,

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Zur Zeit der Abfassung dieses Schreibens war dieselbe in die Gegend von Pithiviers gesandt, von wo sie am 17. nach Bazoches les Gasserandes verlegt wurde.

würde Se. Königliche Hoheit beabsichtigen, mit dem 9. Korps rechts, mit dem 3. links des Stromes über Blois gegen Tours vorzugehen. — Die Operation, wenngleich durch den Fluß getrennt, wird unbedenklich, weil zwischen Orleans und Tours, exflusive beider Orte, sünf stehende Loire-Brücken sich besinden, auch das 3. Korps seinen Pontontrain mit sich sührt. — Könnte zur Besetzung von Orleans, wo alle Trains zurückbleiben müssen, ein Theil des 2. Armeekorps verwandt werden, so würde dies die Operation erleichtern.

Das über Tonnerre im Anmarsch befindliche 10. Armeekorps wird bis zum 20. direkt nach Moutargis herangezogen werden; es kann von dort in zwei Märschen die Loire erreichen und eventuell auf Bourges operiren, diesen Ort in seiner militärischen Bedeutung vernichten und dann rielleicht cherabwärts gegen Tours vorgehen. — Gelänge es, den Feind entschieden zu schlagen, so könnte von Bourges und Tours aus vielleicht auch gleich die konvergente Richtung auf Poitiers eingeschlagen und damit alle Eisenbahnverbindung zwischen Nord= und Südsrankreich ausgehoben werden.

Se. Königliche Hoheit geht bei diesen Plänen von der Ueberseugung aus, daß ohne Gewinnung eines entscheidenden Wassenersolges der französische Hochmuth sich nicht beugen wird und daß wir den Feind zum Gesecht zwingen werden, wenn wir direkt gegen seine politischen respektive militärischen Gentren vordringen. — Das 3. und 9. Korps würden vereint ihrer projektivten Anfgabe sicher gewachsen sein, wenn sie nicht durch starke Märsche zu sehr ruinirt an den Feind kommen.

Das 10. Armeeforps ist allerdings augenblicklich nur drei Brigaden Insanterie mit 72 Geschützen stark. Se. Königliche Hoheit verstärkt dasselbe jedoch durch sechs bis sieben Eskadrons hessischer Neiter, die auf Montargis beordert sind, und wird die unter General v. Kraat bei Chaumont zurückgelassene gemischte Brigade heranbeordern und nur 2 Bataillone, 1 Batterie, 1 Eskadron gegen Laugres belassen. Sine Berringerung, die um so eher möglich, als der General v. Werder verstärkt und nach Süden vorgegangen ist, wodurch Langres ganz vom Feinde isolirt ist.

Da der operationsfähige und mit Kavallerie ausgestattete Theil ber feindlichen Loire-Streitkräfte sich nördlich der Loire engagirt hat,

können bei Bourges wohl nur locker Infanterieformationen dem General v. Boigts-Rhetz entgegen treten, denen er mit seiner starken Artillerie überlegen sein muß, — aber selbst, wenn er nicht schnelle Fortschritte macht, würde die Richtung dieses Angriffsstoßes die ganze seindliche Operation sehr stören.

Der schlimmste Umstand für die II. Armee wird die Beschaffung ihrer Berpslegung werden, sie kann nicht stehen bleiben und nur stetig sortschreitend aus dem Lande leben, unsere Berbindungen nach rückwärts über Joinville, Châtillon respektive Troyes werden völlig abreißen, da wir die lange Linie nicht ausreichend decken können, auch drei Marne-Brücken (nicht zwei) zwischen Chaumont und Joinville gesprengt sind, gar kein Eisenbahnmaterial sich sindet und im Ande- und Jonne-Departement das gebirgige Land seitwärts der Straße bei unseren eiligen Durchmarsch von seindlichen Freischaaren nicht gründlich gereinigt werden konnte. — Die General-Stappeninspektion mit möglichst viel Etappentruppen ist einstweilen nach Troyes beordert.

Das Hauptquartier der II. Armee wird morgen nach Chéron,

am 18. nach Nemours,

am 19. = Buiseaux,

am 20. = Pithiviers

verlegt werden.

Se. Königliche Hoheit besiehlt mir noch hinzuzusügen, daß Höchsteihm sehr viel daran gelegen sein würde, für die vorstehend entwickelten, entscheidenden Operationen über das 2. Armeekorps und die 5. und 6. Kavallerie-Division versügen zu können."\*)

Man erkennt hieran deutlich die Auffassung bei der II. Armee am 16., nach Eingang des Schreibens des Generals Grafen Moltke vom 14. November. Die II. Armee hatte sich danach inzwischen mit dem Gedanken einer Abzweigung des 10. Armeekorps auf Bourges vertrant gemacht. Sie gedachte, im Beiteren mit dem 9. und 3. Armeekorps von Angerville und Pithiviers aus die Loire-Armee bei Orleans anzugreisen, welche sie damals auf 30 000 bis 40 000 Mann schätzte. Bar Orleans genommen, so hatte sie Absicht, dem Feind durch eine Operation von Bourges und Tours aus auf Poitiers einen Stoß

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

ins Berg zu verseten. Der Gedanke war kihn, freilich griff er ben Berhältniffen etwas arg vor und mußte Abanderungen unterliegen, sobald bei Orleans mehr als 30 000 bis 40 000 Mann ftanden. Immerhin ift das Schriftstild bemerkenswerth wegen ber Energie ber Offensive, welche aus ihm spricht. Wenngleich ein Feldherr mit seinem Entwurfe nicht zu weit den Ereignissen vorauseilen soll, so darf doch darauf hingewiesen werden, daß der Gedanke der II. Armee vom 16. No= vember nicht vollkommen aussichtslos war, nur mochte er dem General Grafen Moltke bei ber damaligen Rriegslage, besonders wegen der Berlängerung der rudwärtigen Verbindungen, als verfrüht erscheinen. Als aber Paris fich ergeben hatte, trat der Zeitpunkt für feine Berwirklichung ein, und die II. Armee richtete sich dann bekanntlich auch auf diese bereits im November erwogene Operation ein. Derartige Hin= weise sind für die Beurtheilung der Priorität einer Idee nothwendig.

Um 18. November (eingegangen 19.) beantwortete der General Braf Moltke bieses Schreiben babin: Für die Answechselung ber Kavallerie-Division sei jetzt kein geeigneter Zeitpunkt. Db das 10. Korps auf Bourges zu senden, fonne jett wohl noch nicht entschieden werden, da noch nicht zu übersehen sei, ob nicht die Bersammlung fämmtlicher Rräfte ber II. Armee in ber Richtung gegen Orleans und Chateaubun nothwendig werde. "Diese Frage wird nämlich abhängig bleiben von dem Erfolg des heute beginnenden Vormarsches der in der Gegend von Chartres versammelten Armee-Abtheilung Gr. Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin auf Le Mans.\*) . . . Darüber. ob die Hauptfräfte der Loire-Urmee noch bei Orleans oder etwa in mehr westlicher Richtung bei Châteaudun sich befinden, werden erft die nächsten Tage Auftlärung geben, und wird ber II. Armee bann die erforderliche Benachrichtigung ichleunigst zugeben."\*\*)

Nachdem der Zbeenkreis bes großen Hamptquartiers und der II. Armee, wie er um die Mitte des November bestand, entwickelt worden ist, wird es ersorderlich, die Ansführung der Magnahmen der II. Urmee zu verfolgen.

Der General v. Manstein hatte inzwischen am 16. den Marsch Des von Milly nach Etampes, am 17. nach Angerville fortgesett, wo ihn der

9. Urmeeforps.

<sup>\*)</sup> Die Armee-Abtheilung ftand an diesem Tage bei Chateauneuf, Favieres, Jaudrais. — \*\*) v. d. Goly, S. 57 bis 58.

Beschl des Pring-Feldmarschalls am 17. erreichte, und die 1. Kavalleries Division am 16. auf Pithiviers mit der einen, auf Grigneville mit der anderen Brigade entsandt. Dort standen beide Brigaden am 16. abends; am 17. wurde Pithiviers geräumt, beide Brigaden schoben sich dis in die Gegend von Bazoches les Gallerandes nach Besten. Als Rückhalt hatten dieselben seit Troyes eine hessische InfanteriesBrigade, welche am 22. November wieder an das Armeesorps heranrückte. Am Nachmittag des 17., 4 Uhr 25 Minuten, erstattete der General an das große Hauptquartier Meldung solgenden Inhalts: "Das 9. Korps steht eng versammelt dei Angerville, 2. Kavalleries Division Toury, 1. Bazoches les Gallerandes. Borposten haben Fühlung mit den seindlichen. Borswärtsbewegung des Feindes dis jetzt nicht gemeldet."

Marsch des 3. Armeekorps.

Rach den Direktiven von Versailles mußte es dem General Grafen Woltfe darum zu thun sein, außer dem nun südlich von Paris ein= getroffenen 9. Urmeeforps mit der 1. Kavallerie Divifion, möglichst frühzeitig ftarfere Streitfrafte in jenem Raum gur Sand zu haben, um jo mehr, als die Armee-Abtheilung sich von Chartres entfernte. befand sich zwar die 6. Division am 15. November in Sens, die 5. war bagegen noch zurück. Mußte es bem Pring Feldmarschall schon erwünscht sein, das 3. Armeckorps in sich besser aufschließen zu lassen, jo tonnte er durch den veränderten Charafter des Krieges, den ichwierigen Ariegsschauplatz und bei ber Möglichkeit, daß aus dem Walde von Orleans ftarte Kräfte vorstoßen fonnten, erft recht barin bestärft werden, das 3. Armeckorps von der Jonne ab nicht mehr divisionsweise in weit voneinander getrennten Staffeln marichiren gu laffen. Wenn darin jedoch eine gewiffe Gegenfätzlichkeit in den Unichanungen zwischen Berfailles und dem Oberfommando erblickt werden sollte, so war sie thatsächlich nicht vorhanden, denn es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das Oberfommando zwedmäßig handelte, und daß man in Berfailles seine Auffassung theilte. Der Bring beließ daber die 6. Division bis jum 17. in Gens. An diesem Tage marschirte fie nach Cheron, die Korps-Artillerie nach Villeron, die 5. Division nach Sens, Aus zwei Jäger-Kompagnien auf Wagen und zwei Estadrons Dragoner unter Major v. Bendebreck wurde von Sens aus eine fliegende Rolonne über Chatean Landon auf Bonnes vorausgeschidt, welche Nachrichten einzichen und die Truppenunterbringung vorbereiten follte. Man

ersieht barans, daß Kavallerie ohne Infanterie ichon bamals berartige Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte. Major v. Bendebreck gelangte am 17. bis nach St. Balerien. Um 18. erreichte die 6. Division Nemours, die Korps-Artillerie Chaintreaux, die 5. Division Egreville; das 3. Armee= forps war mithin an diesem Tage in sich aufgeschlossen. Major v. Hevdebred besetzte Châtean Landon, nachdem von dort bewaffnete Banden vertrieben worden waren. Um 19. kam die 6. Division nach Puiseaux, die Korps-Artillerie nach Arville, die 5. nach Beaumont, die Spitzen bis in die Linie Beaumont-Borbeaux-Sceaux-Courtempierre, ohne einen Weind zu finden, obwohl die vorstreifenden Patronillen überall mit Mintenschüffen empfangen wurden. Die 1. Kavallerie-Division hatte am 19. ben General v. Allvensleben benachrichtigt, bag fich in bem gangen Landstriche Bewaffnete befänden und besonders die Ortschaften und Fermen in der Rähe des Waldes von Orleans besetzt wären. Infolge beffen ordnete ber General v. Alvensleben Erkundungen auf ber Linie Chilleurs any Bois bis Bellegarde mahrend bes weiteren Bormariches an. Am 20. November marschirte bas 3. Armeeforps mit ber 6. Division nach Pithiviers, mit ber 5. nach Bonnes; ber Aufenthalt in Sens war mithin burch größere Tagesleiftungen wieder eingeholt.

Während die 6. Division keinem nennenswerthen Widerstand bezegenete, sah sich die 5. in ihrer linken Flanke am 20. dauernd von Franktirenrs beunruhigt. Die ihr vorangehende Abtheilung unter Major v. Hendebereck, welche auf Bellegarde marschiren sollte, stieß schon bei Nancray auf erheblichere seindliche Infanterie, welche der Oberst Cathelinean besehligte. Zwar gelang es Major v. Hendebreck, in den Ort einzudringen; dann aber sührte der Feind, welcher auch das Fener von Beanne la Rolande her vernahm, beträchtliche Verstärtungen herau, um die Vertheidiger von Beanne zu entlasten, vor welchen Nancray geränunt und der Rückzug auf Boynes angetreten wurde. Die 5. Division unterstützte num Major v. Hendebreck, der Feind wich in den Wald von Orleans zurück, und Nancray konnte num besetzt werden. Das Dragonerskegiment Nr. 12 hatte bei diesen Vorsällen am 19. 1 Mann verloren, am 20. 1 Mann und 5 Pserde, die 2. Oragoner 3 Mann, 4 Pserde und die 3. Jäger 6 Mann, davon 4 todt, 2 verwundet.

Anch Beanne la Rolande war von 500 Mobilgarben ber Stadt und Umgegend unter Oberst Guillot, ber bem Oberst Cathelinean unter-

Gesechte bei Nancrah und Beaune la Rolande. 20. November. stand, besetzt, als die 5. Division sich dem Städtchen näherte. Diese ließ den Ort durch Artisserie beschießen und entwickelte darauf Infanterie, vor welcher der Feind das Städtchen räumte. Santeau und Chilleurs aux Bois wurden an demselben Tage von der Kavallerie des 3. Armeesforps besetzt gesunden.

Somit hatte das 3. Armeeforps am 20. seine Marschziele nicht ohne Gesechte erreichen können, es stand am Abend dieses Tages auf dem kleinen Raum von Pithiviers dis Boynes und Barville versammelt, einen starken Tagemarsch vom 9. Armeeforps entsernt. Mit den Vorposten der 1. Kavallerie-Division nunmehr in Verbindung, stellten beide Divisionen des 3. Armeeforps am Abend Vorposten gegen den Wald von Orleans aus. Die 3. Kompagnie Jäger-Vataillons Nr. 3 und 2. und 3. Eskadron Oragoner-Regiments Nr. 12 übernahmen bei Egry den Schutz der linken Flanke gegen Beaune sa Rolande.

Gefecht bei Passp. 13. November.

In Sens waren im Laufe des 17. verschiedene Meldungen und Nachrichten eingelaufen, wonach in der Gegend von Joigny, wohin das 10. Armeekorps marschirte, ftarke Banden ftanden. Besonders der Ort Paffy schien ein Sitz der Bolksbewaffnung zu sein, wenigstens hatte er von Patrouillen nicht paffirt werden können. Infolge deffen waren am 18. November die 6. und 8. Kompagnie des Grenadier-Regiments Nr. 12. 2 Estadrons und 2 Geschütze unter Major Lehmann in jener Richtung abgezweigt worden, welcher ben Ort züchtigen sollte. Unterwegs fand fich bei Major Lehmann der mit der Ueberbringung des Besehls des Oberkommandos vom 16. November an das 10. Armeekorps beauftragte Offizier ein, welcher meldete, daß er seinen Auftrag bisher nicht durchzubringen vermocht hätte, weil alle Wege nach Joigny besetzt und ver-Major Lehmann vertrieb die feindlichen Banden aus sperrt seien. Paffy, drang am 18. und 19. nach Billenenve und bis St. Julien vor, fäuberte auch diese Wegend, beftrafte die Ortschaften, folgte am 19. seinem Armeckorps über Sens nach und erreichte am 21. über Châtean Landon den Anschluß an dasselbe.

Der mit dem Beschle an das 10. Armeckorps verschene Offizier versmochte nunmehr erst nach Joignn zu kommen, wo er seinen Auftrag am 19. November vormittags abgab. Wegen dieser großen Verspätung war das 10. Armeckorps nicht mehr in der Lage, den Ansorderungen des Oberkommandos rechtzeitig zu entsprechen.

10. Armeelorpa.

Wenden wir uns nunmehr ber letten Staffel ber II. Urmee gu. Marich bes Das 10. Armeekorps hatte am 15. bekanntlich bei Laignes geruht und am 16. den Marich in der Richtung auf Montargis fortgefett. Während nun die Befehle der II. Urmee vom 16. November das 9. und 3. am 17. und 16. erreichten, gelangte bas 10. Armeckorps, wie mit= getheilt, erft am 19. vormittags in den Befitz des feinigen. Hierdurch wurde es unmöglich, den Weisungen der II. Urmee nachzufommen, bereits am 20. bei Montargis einzutreffen, was sich aber überhaupt nur in bem Falle hätte bewerfstelligen lassen, daß das 10. Armeckorps am 17. von den veränderten Absichten des Oberkommandos Kenntniß er= halten hätte.

Nach den bisherigen Melbungen und Nachrichten hatte sich die Ueberfall von waffenfähige männliche Bevölkerung vor dem Anmarich des 10. Armeeforps nach Langres und Augerre zurückgezogen. Es erschien baber wünschenswerth, nun auch näheren Ginblick in die Vorgänge in der Richtung auf Angerre zu gewinnen, welches am 15. in der Flanke des an diesem Tage ruhenden Armeeforps lag. Infolge bessen wurde am 15. unter dem Lieutenant v. Schlegell eine Abtheilung Dragoner Nr. 9 nach Chablis entfandt. Der Offizier fand bas Städtchen unbesetzt, stieg ab und bestellte für sich und seine Dragoner Effen. Während die Abtheilung sich für ben Rüdmarich ftartte, fielen bewaffnete Männer über die Dragoner her, Lieutenant v. Schlegell wurde erschoffen, die übrigen Dragoner retteten sich. Die Meldung über den Borfall lief in der Racht vom 15. zum 16. November beim Generalfommando ein, welches nun eine Abtheilung aus allen Baffen abzweigte, die am 17. über Chablis wieder an die große Straße heranmarichiren follte.

Am 16. gelangte die erste Staffel nach Tonnerre, I., II./57. gingen noch darüber hinaus bis Epinenil. Der Marsch war sehr mühselig. Die Thätigkeit der Departementsausschüffe wurde Schritt für Schritt bemerkbar, die die Staffel bedende Reiterei unaufhörlich beschoffen; man fand unterwegs verschiedene Lagerplätze, in welchen die Tener noch tohlten, so daß fie erst furg vorher verlassen worden sein konnten. In bem durchschnittenen und in der Gegend von Pimelles mit großen Waldungen von dichtem Unterholz bedeckten Gelände vermochte die Ravallerie sich strichweise nur einzeln durchzuwinden und alsdann ben Franktireurs noch nicht beizukommen. Es wurde daher nothwendig,

Chablis.

das an der Spitze der Staffel marschirende 57. Infanteric-Regiment mit der Absuchung der Wälder auf beiden Seiten der Straße zu beauftragen.

Entsendung nach Chablis.

Am 17. marschirte die erste Staffel bis Aprolles, St. Florentin, Germigny, eine Abzweigung unter Major v. d. Decken, bestehend aus F./16., 4 Geschützen und 1 Schwadron Dragoner Nr. 9, nahm von Tonnerre aus ben Weg über Chablis, um in diesem Städtchen wegen bes lleberfalls des Lieutenants v. Schlegell eine Kontribution zu erheben. Der Ravalleric, welche die erfte Staffel zu beiden Seiten der großen Straße begleitete, war Infanteric auf Wagen zugetheilt worden; überall beobachtete man die Spuren des Beindes, jedoch fielen gegen die große Straße an diesem Tage nur wenige Schüsse. Die Abtheilung des Majors v. d. Decken brachte die Kontribution nicht auf und nahm daher den Maire und einige angesehene Bürger als Beiseln mit. Ferner trieb sie Lebens= mittel bei, mit denen etwa 50 Wagen beladen wurden. Da die Ab= theilung noch am 17. in St. Florentin wieder zur erften Staffel ftogen follte, so mußte fie auch bei Zeiten von Chablis aufbrechen. Marich gestaltete sich in dem sehr durchschnittenen, mit Weinbergen und Waldstücken bedeckten Landstrich an sich schon sehr schwierig. nachdem Chablis verlassen, wurde die Abtheilung unaufhörlich von feindlichen Banden beichoffen, so daß dagegen Infanteric entwickelt und der Feind aus einzelnen Dörfern durch Granaten vertrieben werden mußte. Trots all dieser Schwierigkeiten legte die Abtheilung den mehr als 50 Kilometer betragenden Marich ohne Marode gurud, die Dragoner Rr. 9 verloren an diesem Tage 2 Mann.

Bericht des 10. Korps vom 17. November. Am 17., abends 6 Uhr, meldete das 10. Armeeforps aus St. Flosentin an die II. Armee: "Die Chausse war an vielen Stellen durchsschnitten, Barritaden errichtet, bin mit dem 10. Korps hier eingerückt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Aufnahme der Truppen stellenweise auf dem Lande eine wohlwollende, in den Städten ist die Haltung der Ginswohner eine widerwillige. (Folgt Bericht über den Borsall von Chablis.) Die Stärke des Korps am 15. betrng rund 12 000 Mann Infanterie, 900 Pferde, 72 Geschütze (19 Bataillone, 6 Schwadronen, 12 Batterien, 2 Pionier-Kompagnien und leichter Feldbrückentrain). Das Korps ist ohne Pontontrain, der Gesundheitszustand von Menschen und Pserden hat sich gebessert. ... Da ich es sür meine Hauptausgabe hielt, am 19. d. Mts. so stark als möglich bei Foignn zu stehen, und da ich auf

den Etappen meiner Marschlinie nur starke Besatzungen oder gar keine zurücklassen konnte, habe ich meine Verbindung mit Chaumont ganz aufgegeben. Nur untransportirbare Kranke sind den Gemeinden übersgeben und zurückgeblieben. "\*)

Der diesen Bericht überbringende Generalstabsoffizier fand den Weg nach Sens völlig vom Feinde frei und gelangte am 19. unbehelligt zum 10. Armeeforps zurück. In Sens hatte er den Bericht an das 3. Armeeforps abgegeben, welches ihn an das Oberkommando besörderte.

Gejecht bei Esnon.

Um 18. November trat die erste Staffel gegen 9 Uhr ben Marich von Avrolles nach Joigny an, welches, wie Gerüchte verlauteten, der Sammelpunkt ber Banden und Mobilgarden ber Umgegend und ftark befett fein follte. In der Avantgarde befanden fich 2 Schwadronen Dragoner Nr. 9, II., I./57., die 1. leichte Batterie und eine Bionier-Rompagnie. Radidem Brienon paffirt war, fielen von den Soben gur Rechten einige Schüffe, eine Patrouille von F./57. brachte 11 bewaffnete Franktireurs ein, verschiedene Brüden waren angegundet. Die Infanterie fonnte dieselben zwar noch benuten, allein die Gangbarmachung für die übrigen Waffen beanspruchte einige Zeit, jo daß ein Aufenthalt entstand. Westlich von Brienon treten bei Esnon die östlichen Sohen dicht an ben Urmangon und die ihn auf bem rechten Ufer begleitende große Strafe beran. Dieje Berengung war gesperrt und mit Mobilgarden besett, welche bas an ber Spitze befindliche II./57. beschoffen. Zwei Geschütze ber leichten Batterie marfen einige Granaten in bas Dorf, gu beiden Seiten ber Strage entwickelte fich 7.57., babinter links 8./57., rechts ber Straße 5., 6./57., vor welchen ber Feind zurüchwich, die Sperre und Esnon selbst räumend. 20 Todte und Bermundete wurden in Esnon vorgefunden, außerdem 30 Gefangene gemacht. Das Regiment Rr. 57 hatte einen Berluft von zwei Mann, erft bei Mi= gennes fonnte die Marichformation wieder angenommen werden. Bei La Roche hatte fich ber Teind inzwischen von Neuem festgesett, 7./57. überschritt daber die Nonne und wandte sich gegen dieses Dorf, welches ebenfalls von der feichten Batterie mit Granaten beichoffen wurde. Daffelbe wurde bald darauf durch den Anlauf von 7.57, ge= nommen, wobei ber Gegner wieder 20 Gefangene einbußte, welche

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

fämmtlich den Mobilgarden der Nonne angehörten. Run erst konnte der Marsch nach Joigny fortgesetzt werden. Die vorgetriebene Kavallerie melbete, die Stadt fei ftark bejett, und einen Augenblick ichien es, als ob sie vertheidigt werden follte. Nachdem jedoch die leichte Batterie aufgefahren und einige Kompagnien in der Entwickelung begriffen waren, zog der Gegner, ohne Widerstand zu leisten, ab. Um 6 Uhr abends besetzte die erste Staffel die Stadt. Gin Bataillon versah den Sicher= heitsdienst. Die malerisch auf der Sohe gelegene Stadt machte einen sehr üblen Eindruck, viel Gesindel trieb sich in den Straffen umber, mehrere Tausend Gewehre wurden vernichtet.

Gingang bes Chreibens ber II. Armee bom 16. Rovember. Gutachten bes

Am 19. November hatte das Korps Ruhe. Am Vormittage lief der Befehl der II. Urmee beim Generalkommando ein, worauf dasselbe sogleich Folgendes berichtete: Es sei unausführbar, wie am 16.\*) be= 10. Armeetorps. fohlen, am 20. mit starker Tete in Montargis zu stehen, dies würde erst am 21. erfolgen. Auf dem Mariche nach Joigny hatten Bufammenstöße mit den Mobilgarden stattgefunden, wobei der Gegner 20 Todte, 20 Berwundete und 20 Gefangene eingebüßt. Die Mobil= garden seien nach Auxerre auf Booten durch den Canal de Bourgogne abgezogen. General v. Kraats habe bis zur Nonne sechs Märsche, er werde also nicht vor Ende November dort eintreffen können, wenn er das Telegramm über Sens nicht erhalte, denn der Offizier könne von Joigny aus vor dem 22. nicht beim General v. Kraat eintreffen. Er werde über Roigun marschiren, doch könne das 10. Korps bei seinen Operationen nicht auf ihn rechnen.

"Was meine Ansichten in Betreff einer Operation auf Bourges angeht, so bin ich bei dem Mangel an allen Nachrichten zur Zeit nicht im Stande, ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Ich muß mich darauf beschränken, die Kräfte zu überschlagen, die mir dazu verfügbar bleiben würden. Selbst wenn die besseren Truppen von Augerre abgerückt sind, muß ich einen Donne=Uebergang in der Sand behalten und, um einen Anknüpfungspunkt für den General v. Araatz zu behalten, muß ich Joigny besetzt halten, und kann ich bei der Unsicherheit der Gegend nicht weniger als ein Bataillon mit etwas Artillerie hier laffen. Ungefähr ebenso viel wird in Montargis bleiben müffen. Rechne ich ferner ab,

<sup>\*)</sup> Die Aften bes Armeeforps fagen irrthumlich 17.

was zur Bedeckung der Trains und der Rolonnen, die unausgesetzt Franktireurs in ihren Flanken haben, abgegeben werden muß, so würde ich bei Gien mit etwa 15 Bataillonen und einigen sechzig Geschützen, sowie 10 bis 12 Schwadronen, die Beffen eingeschlossen, eintreffen. Es ift sehr wahrscheinlich, daß ich damit den Ort nehmen und das linke Loire-Ufer gewinnen würde, falls die Brude nicht gerftort ift. 3ch mußte nun aber, um fo mehr, als ich keinen Pontontrain habe, einen fehr hohen Werth darauf legen, daß bei meinem Weitermarich Gien mit Brude in meinen Banden bleibt. Ich mußte bagu, auch wenn ich bie Befestigung zu Bülfe nähme, wahrscheinlich etwa 3 Bataillone (1500 bis 1800 Mann) und 2 Batterien verwenden. Burde es nun auch nicht nöthig, noch einmal, etwa in Aubigny, ein Detachement stehen zu lassen, so würde ich mit etwa 12 Batailsonen, d. h. etwa 7000 bis 8000 Bajonetten und 50 Geschützen vor Bourges erscheinen. Db bas hinreicht, tann ich nicht beurtheilen, da ich nicht weiß, was der Feind bort hat und ob es richtig ift, was ich in den Zeitungen gelesen habe. daß Bourges befestigt fein foll.

Wenn es nicht nöthig gewesen wäre, das 10. Korps auf Montargis marschiren zu lassen, so würde es mir für eine Unternehmung gegen Bourges erwünscht geschienen haben, zunächst Augerre zu fäubern, was, wie ich glaube, eine Bernhigung der Bevölkerung auf meiner Marsch= linie jur Folge haben wurde, und dann den lebergangspuntt über die Loire mehr oberhalb zu wählen. Gien liegt näher an dem vom Feinde besetzten Orleans als an dem von mir zu erreichenden Bourges."

Um Abend beffelben Tages wurde über die Borgange des 18. No- Entfendung nach vember eingehend Bericht erstattet, jedoch enthält derselbe nichts Wesent= 1e Moi. Besehl liches, fo daß der Inhalt übergangen werden fann.

an General v. Araat.

Auch aus der rechten Flanke waren bennruhigende Rachrichten ein= gelaufen. In Villeneuve le Roi war 3. B. ein Wagen mit einigen Personen vom Unterstabe der II. Armee aufgehoben worden. Aus Joigny wurde daher am 19. eine Abtheilung von 2 Bataillonen, 1 Batterie und ungefähr 1 Schwadron nach Villeneuve entsandt, welche zugleich ftarte Requisitionen an Lebensmitteln und Bekleidungsftuden auszuschreiben hatte; der Ueberschuß war an das Generaltommando ab= zuliefern. Das Detachement wurde von einem Offizier des General= fommandos begleitet, welcher bis Sens weiter geben follte, um an ben

General v. Kraat über Sens folgendes Telegramm zu befördern: "An General v. Kraat, Chaumont oder von da per Staffette in sein Quartier. Oberkommando befiehlt, daß Sie 2 Batailsone, 1 Batterie und 1 Schwadron in Chaumont lassen und mit allem Anderen mir schleunigst folgen. Ich lasse in Joigny eine kleine Besatzung zurück und marschire morgen auf Montargis weiter. Bon Tonnerre ab zahlsreiche Jusammenstöße mit Franktireurs. Erkundigen Sie sich unterwegs nach den Kranken, die ich zurückgelassen habe.\*)

gez. v. Boigts=Rhetz."

Der telegraphische Verkehr war vor einer Störung nicht sicher, noch ungewisser erschien es, ob eine Offizierpatronille unbehelligt den Weg nach Chanmont zurückmachen könne. Man konnte daher gespannt sein, ob einer der beiden Wege zum Ziele sühren werde.

Glücklicherweise gelangte das Telegramm noch am 19. in die Hände des Generals v. Kraatz. Der General telegraphirte den Empfang um 7 Uhr abends dieses Tages an das 10. Armeekorps zurück, nach Sens, bezüglich Montargis. "Er werde am 22. sein Detachement in Châtillon vereinigt haben, dort das Kommando zurücklassen und dann marschiren. Er werde am 20. in Chaumont, am 21. in Latrecey, am 22. in Châstillon sein. "\*) Da die Depesche jedoch nicht auf telegraphischem Wege ans Ziel gelangen konnte, so wurde sie vom Obersten v. Valentini (letzte Staffel) am 21. November, nachmittags 4 Uhr, in Empfang gesnommen, sogleich weiter besördert und an General v. Loigtssuhetz am 22. in Montargis abgegeben.

Fortsehung des Marsches nach Montargis. Das 10. Armeekorps hatte von Joigny zwei starke Tagemärsche bis Montargis und konnte mithin erst am 21. mit der ersten Stassel die Stadt erreichen. Die hinteren Stasseln vermochten daselbst vor dem 22. nachmittags nicht einzutressen. Am 20. setzte das Armeekorps den Bormarsch fort, die erste Stassel gelangte an diesem Tage dis Courtenay, am 21. nach Montargis, ebendahin begaben sich das Generalkommando und der Stab der 19. Division. Oberst Lehmann (2. Stassel) marschirte mit der Korps-Artillerie und 1. Trainstassel am 20. dis St. Romain und Gegend, 10 km südwestlich von Joigny, am 21. nach Château Renard, 22. nach Montargis; Oberst v. Balentini (39. Jussauterie-Brigade und 2. Wagenstassel) am 20. nach Joigny, am 21. nach

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

Courtenan und Gegend, am 22. nach Montargis. Joigny follte von ber erften Staffel befett bleiben, bis dieje Staffel die Befatung ablöste. Lettere ließ 1 Bataillon und 10 Pferde in Joigny gurud.

Die mittlere Staffel unter Oberst Lehmann stieß am 20. bei Chevillon auf stärkere Banden, welche vom I., II./91. vertrieben wurden. Hierbei wurde ein Mann dieses Regiments tödtlich verwundet, und baber Chevillon eine Kontribution von 3000 Franks auferlegt.

Das Armeekorps hatte mithin vom 20. an die mittlere Staffel nach Guben herausgezogen, die lette ber ersten auf ber großen Straße folgen laffen. Dadurch wurde es nicht nur möglich, die dem Innern zugekehrte Flanke wirkfamer zu ichützen, sondern auch die Marschtiefe erheblich zu verfürzen und schneller Raum zu gewinnen. Da nun die erfte Staffel vom 21. bis 22, bei Montargis rubte, jo fonnte das Rorps an letterem Tage in und bei der Stadt aufschließen. Auch die Strecke von Zoigny bis Montargis verursachte für die erste Staffel Zeit= verluft; wegen ber umberftreifenden Banden mußte bas F./57. am 20. ben Marich zu beiben Seiten ber Strafe fichern. Bei St. Julien war bie Kettenbrücke über bie Donne gerftort, was einen zweistundigen Aufenthalt zur Folge hatte. I./57. war in Joigny verblieben, von wo es erst nachmittags um 4 Uhr aufbrach, nachdem vorher die dritte Staffel die Stadt besetzt hatte, und gegen 11 Uhr abends den Anschluß an die erfte Staffel in Courtenan erreichte.

Um 21., nachmittags 2 Uhr, rudte bie erfte Staffel in Montargis Befehung von ein, unterwegs hatte das I/57. den Wald von Montargis absuchen müffen. Die erfte Staffel verdiente infolge bes unaufhörlichen, besonders für die Infanterie anftrengenden Sicherheitsdienft Rube, Die ihr nun gewährt werden fonnte.

Um 2 Uhr nachmittags melbete bas Generalfommando an die II. Armee, daß die 38. Brigade im Begriffe stehe, in Montargis ein= zurnichen. "Um 22. erwarte ich alle brei Brigaden und bie Rorps-Artillerie in und um Montargis. Die Berbindung mit dem General v. Rangau\*) ift hergestellt. Reine Nachrichten vom Jeinde. Mobilgarden aus Montargis follen beute Racht auf Gien abgerudt fein." \*\*)

Um 22. folgte aus Montargis eine weitere Melbung, wonach am 21. die Spitze des 10. Korps in die Stadt eingerückt sei. "Dort

Montarqis.

<sup>\*)</sup> Siehe fpater: Bug bes Generals v. Rangan. - \*\*) Rr. A. C. III, 9, IV, b.

war General v. Rautzau vorher anwesend, welcher sich mit dem Souspräsekten dahin verständigt hatte, daß die hier anwesenden Mobilsgarden 2c. abziehen durften. Diese sind nach übereinstimmenden Nachsrichten nach Gien abgezogen. Verbindung über Chaumont aufgegeben, daß zu bedroht."\*) (Eingegangen bei der II. Armee um 7 Uhr abends.)

Auf Grund dieser Meldungen erlangte die II. Armee erst Kennt= niß von der (in Folgendem geschilderten) versehlten Unternehmung des Generals v. Rantzau, auf deren Gelingen das Oberkommando unter den nun obwaltenden Verhältnissen mit Necht hohen Werth gelegt hatte.

Nachdem alsdann das Oberkommando seine Absichten hinsichtlich der Richtung Montargis—Gien vereitelt sah, kam es darauf an, ob und wie das 10. Armeekorps, welchem am 19. November "Deckung gegen Gien" vom Oberkommando empfohlen worden war, den Mißserfolg des Generals v. Kanhan gut machen würde.

Bug des Generals v. Ranțau

Die II. Armee hatte also am 20. November abends mit zwei ihrer Armeckorps einen unter den obwaltenden Verhältnissen nicht unsgefährlichen Flankenmarsch ausgeführt, denn sie hielt dasür, daß der Feind bei Orleans verblieben sei, und besorgte sogar die Möglichkeit der Heranzichung von Verstärkungen gegen ihren linken Flügel von der Rhone, also über Gien, wie sich gleich ergeben wird. Da nun eine Marschkolonne die seindliche Zone voraussichtlich streisen würde, nämlich die südlichste, das 10. Armeckorps, welches dei Erlaß des Besehls vom 16. in Sens zudem noch weit zurück war, so suchte der Prinzs Feldmarschall rechtzeitig gegen Montargis—Gien aufzuklären.

Während nun das 9. Armeekorps bei Angerville stand, die 1. und 2. Kavallerie-Division gegen Süden vorgeschoben, und das 3. und 10. Armeekorps sich auschicken, in den Raum westlich des Loing einzurücken, hatte sich der mehrkach erwähnte Austausch der 1. Kavallerie-Division nicht bewirken lassen. Die wichtige Straße Orleans—Pithiviers—Fontaineblean war seit dem 14. vom 9. Armeekorps überschritten, Pithiviers, welches das Marschziel des Oberkommandos und des 3. Armeekorps für den 20. November bildete, nicht besetzt und das vielsleicht noch wichtigere Montargis (Marschziel des 10. Armeekorps) konnte vor der Hand nicht einmal beobachtet werden. Die von Monts

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

argis auf das linke Loire-Ufer führenden, rückwärtigen feindlichen Berbindungen ließen es nun aber geboten erscheinen, frühzeitig nach biefer Richtung aufzutlären. Außer ber bem General v. Manstein unterftellten 1. Kavallerie = Division war am 16. November bafür keine selb= ftändige Kavallerie mehr vorhanden; da aber die genannten Richtungen nicht unbeobachtet bleiben konnten, jo war General v. Manstein unter dem 16. angewiesen\*) worden (eingegangen am 17.), 6 bis 7 Schwadronen heffischer Reiter berart über Pithiviers in Marich zu setzen, daß fie am 19. in Montargis wären, um bort unter die Befehle des 10. Armeeforps zu treten. Die Kavallerie sollte ausbrücklich über Pithiviers marschiren, um zugleich in dieser Richtung und barüber hinaus nach Suben zu erkunden und den Anmarich bes 3. Armeekorps zu verdecken. Da das 9. Armeekorps am 17. bei Angerville ftand, so hätten die betreffenden Schwadronen auf dem direkten Wege über Pithiviers nach Montargis 68 km zu marschiren gehabt, welche eine leistungsfähige Kavallerie in zwei Tagen beguem (zur Noth in einem Tage) zuruck= legen konnte, vorausgesett, daß sie durch feindliche Truppen oder Banden unterwegs nicht aufgehalten, abgelentt ober zu einem Umwege ge= zwungen würde. Allein ein eigener Unftern follte über biefer durch bie Roth der Umftande geschaffenen Anordnung schweben. Wäre das 3. Armeekorps stärker an Ravallerie gewesen, so hätte es sich empfohlen, ihm Ravallerie zu dem angegebenen Zwecke zu entnehmen; aber daffelbe verfügte nur über zwei Regimenter, welche burch ben Auftlärungsbienft stark angestrengt worden waren; das 10. Armeekorps befand sich noch zu weit zurud, um Ginblick in die Berhaltniffe am mittleren Loing gu gewinnen, die II. Urmee blieb also auf das 9. Armeekorps angewiesen, welches bei der 25. Division über eine ganze Kavallerie-Brigade (Rantau) verfügte, die jum größten Theile um jo eber entbehrlich fein mußte, als vor seiner Front zwei Ravallerie-Divisionen aufflärten.

Der General v. Manftein maß ber Anordnung keine strategische Bedeutung bei, erkannte ihren Zweck vielmehr lediglich barin, daß jene Kavallerie am 19. Montargis erreichen und bort zur Verfügung bes 10. Armectorps stehen follte. Auch auf ben Weg über Pithiviers legte General v. Manftein feinen Nachdruck, überließ vielmehr die Wahl beffelben dem die Ravallerie befehligenden General v. Rangau. Da

<sup>\*) ©. 196.</sup> 

biese Kavallerie durch die Gewaltmärsche des 9. Armeesorps angestrengt worden war, so ordnete General v. Manstein ihren Abmarsch auf den 18. an; frühzeitig genug, um unter normalen Verhältnissen am 19. bei Montargis eintressen zu können.

Die Deckung des linken Flügels der II. Armee war um diese Zeit eine sehr wichtige Aufgabe, und daher mag hier der Zug dieser Kavallerie erzählt werden:

General v. Rangan, welcher über die 2., 3. und 4. Schwadronen beider heffischer Regimenter verfügte, brach am 18. auf, indem er den Weg nicht über Pithiviers nahm, sondern über das 15 km weiter nördlich gelegene Sermaises auf Puiseaux, wo die Kavallerie um 2 11hr nachmittags ankam. Am 19. setzte General v. Rangan den Marsch nicht auf dem bezeichneten Wege, sondern über Chateau Landon auf Montargis fort, durchschnitt also die Marschstraße des 3. Armeeforps, statt sie zu beden, weil er unterwegs Nachricht erhalten hatte, wonach die Stadt von 2000 bis 3000 Mobilgarden besetzt sein follte. Da das 10. Armeeforps nach der Berechnung des Generals v. Kantzau am 18. November höchstens bis Courtenan gelangt sein konnte, \*) und die Patrouillen des Generals v. Rantau bei ihrer Annäherung an Mon= targis Teuer erhielten, so ftand ber General von einer Besetzung ber volfreichen Stadt ab, ließ dieselbe durch Borpoften beobachten und bezog mit der Masse der Schwadronen bei Prefontaine Quartier. Er erfüllte alfo feinen Auftrag, wonach er am 19. in Montargis fein follte, nicht, machte and feine ernstlichen Unstrengungen, sich in den Besit ber Stadt zu setzen. Um 6 Uhr nachmittags am 19. sandte er zwar einen Offizier mit 20 Pferden über Ferrieres in der Richtung auf Joigny ab, welcher das 10. Armeekorps aufsuchen und ben Standpunkt des Generals melben follte; jedoch gelang es nicht, die Berbindung mit biesem Armeckorps aufzunehmen. Die Nacht vom 19. zum 20. November verlief ruhig. In der Frühe des 20. nahm General v. Rantau seinen Marich von Prefontaine auf Montargis wieder auf, stand jedoch auch diesmal von einer Besetzung der Stadt ab, weil der Kanalübergang nordwestlich von Montargis zerftört und stark mit Infanterie besetzt gefunden wurde. Die Ravallerie erlitt dabei einen Berluft von 2 Mann und 5 Pferben. Auch an der Eisenbahnbrücke nördlich von Montargis, sowie am Kanal=

<sup>\*)</sup> Es fam nur bis Joigny.

übergang ber Straße Puiseaux-Montargis zeigten fich ftarte Infanteric= abtheilungen, Letterer war zerftort. Borgefandte Patrouillen meldeten außerdem auf den Sohen westlich von Montargis größere Kolonnen feindlicher Infanterie. Der General v. Ranton trat infolge beffen, und nachdem ihm die beim 3. Armeeforps nachgesuchte Unterstützung abgeschlagen worden war, mit dem Maire von Montargis in Unterhand= lung, welcher auf Einladung bes Generals am 20. bei ihm erichien. General v. Rangan forberte von bemfelben bie lebergabe ber Stabt, der Maire seinerseits bat um eine Frist bis 10 Uhr vormittags am 21., welche der General gewährte. Die Ravallerie fehrte barauf wieber nach Préfontaine zurud, die Avantgarde hielt ben Kreuzungspunkt ber Gifenbahn mit ber Strage Chateau Landon-Montargis befetzt.

Um 21. um 101/2 Uhr erichien ber Maire von Montargis nochmals vor bem General, ber inzwischen fich ber Stadt von Reuem genähert hatte, um anzuzeigen, daß die Stadt fich ergebe, 2500 Mann Mobilund Nationalgarden die Waffen niedergelegt hätten und in ihre Heimath entlaffen, die Waffen aber fortgeschafft worden wären. General v. Rangau gog barauf um Mittag in die Stadt ein und erstattete über ben Borgang um 12 Uhr Melbung an bas 10. Armeeforps, welches am Nachmittage mit ber erften Staffel Montargis gleichfalls besetzte. Die fofortige Wiederherstellung ber Ranalbrücke an ber Strafe nach Chatean Landon war dem Maire vom General v. Rantau zur Pflicht gemacht worden.

Der Hergang biefes Ereigniffes und bie baburch verurfachte Ber= zögerung von vollen zwei Tagen mußte unter ben obwaltenden Um= ftanden für die II. Urmee fehr empfindlich fein. Gang abgesehen davon, daß der General v. Rantau tabelnswerth war, weil er mit dem Maire einer offenen Stadt einen Bertrag einging, bemgufolge ber Befatung freier Abgug gugefichert wurde, erfüllte ber General feinen Auftrag weber finngemäß noch wörtlich, und die Berzögerung von zwei Tagen mußte nun die II. Armee in eine peinliche Verlegenheit hinsichtlich der Vorgänge in ber Richtung auf Gien seten. Zweifellos trug an bem Migglücken ber Absichten ber II. Armee zum großen Theil die un= zureichende Auftruftion bes Generals v. Rangan burch ben General v. Manstein die Hauptschuld, diese mar wieder die Folge der zu unbestimmten Fassung bes Auftrages burch bas Oberfommanto; bas, was fich in ber Zeit in ber Gegend füdlich und füdoftlich von Pithiviers

zutrug, blieb um unbekannt, weil der wichtige Punkt inzwischen bekanntlich von der 1. Kavasserie-Division geräumt worden war. Augenscheinlich war es aber dem Oberkommando darum zu thun, frühzeitig Ginblid in das Dreick Bellegarde-Montargis-Gien zu erlangen. Ravallerie unter General v. Rantau fiel also die Rolle einer selbständigen Ravallerie zum Zwede ber strategischen Aufklärung zu, um einerseits die Marschstraße des 3. Armeekorps zu decken, die des 10. Armeekorps frei zu legen, andererseits über Montargis hinaus aufzuklären und das Oberkommando rechtzeitig mit Nachrichten und Meldungen zu verseben. Der General v. Rangau scheint indessen seinen Auftrag nur dabin aufgefaßt zu baben, sich in der Gegend von Montargis unter die Befehle des 10. Armeckorps zu stellen, wobei er auf den Zeitpunkt wenig Werth legte. Er war zwar bemüht, am 19. die Rühlung nördlich um Montargis herum mit dem 10. Armeekorps aufzunehmen, that aber nichts von dem, was sich für einen wohl unterrichteten und unternehmenden Reitergeneral von felbst verstand. Zugegeben, daß sechs Schwadronen eine volkreiche, mit 2000 bis 3000 Mann besetzte Stadt nicht einnehmen fonnten, so verhinderte den General doch nichts, unter Beobachtung von Montargis, sich am 19. auf der Straße Montargis-Ladon, etwa bei St. Maurice, aufzustellen und von bort Patrouillen gegen Bellegarde, Lorris und Gien vorzutreiben. Dies ergab sich eigentlich von selbst. Daß aber die II. Armee die Bedeutung von Gien erkannte und die Entsendung dieser Kavallerie nach Montargis nur in der Absicht geschehen sein konnte, rechtzeitig gegen Gien aufzuklären, erhellt aus einem Telegramm der II. Armee vom 19. No= vember, 3 Uhr nachmittags, an das 10. Armeeforps des Inhalts: "Ich empfehle hierbei Dedung gegen Gien" (nämlich bei feinem Marsche auf Montargis). Da nun die Unternehmung des Generals v. Rangau sich um zwei volle Tage verzögerte, so mußte der General v. Boigts= Rhetz nachholen, was die ftillschweigende Aufgabe des Generals v. Rantau gewesen wäre. Das Geschehniß kann als Beispiel dienen, wie sehr es auf flare Fassung der Aufträge ankommt, dann aber auch dafür, daß, falls ein Befehl, was sich im Kriege häufiger ereignet, nicht wörtlich ausführbar ift, berfelbe bem Sinne nach unter allen Umständen ausgeführt werden muß.

Montargis scheint übrigens nicht allein von Mobil- und National-

garden besetzt gewesen zu sein, sondern es stand baselbst seit bem 19. November das 52. Marich = Infanterie = Regiment.\*) General v. Rantau wäre daher außer Stande gewesen, diese beträchtlichen Streit= fräfte zu vertreiben.

Die wichtige Aufgabe, welche General v. Manftein feit bem Abmarsche der Armee-Abtheilung zu erfüllen hatte, sowie Nachrichten, Gerüchte und Meldungen über Befestigungen bei Orleans und die Bu- v. Manstein von nahme der dortigen feindlichen Streitfräfte, welche besonders in Sens bem Oberkommando bekannt geworden waren, ferner die bekannte Aussage des Deserteurs\*\*) vom 15. November wurden zusammen die Veranlassung, daß bas Oberkommando aus Nemours am 18. November, 51/2 Uhr nachmittags, dem General v. Manstein folgenden Befehl zu= gehen ließ:

Befehl der II. Armee an General 18. Rovember.

"Es ist zunächst wichtig, über die Aufstellung bes Teindes nördlich von Orleans nähere Nachrichten zu erhalten, namentlich über beffen Stärke, Zusammensetzung und über Ausdehnung und Aufstellung nach beiden Flügeln bin.

Die Kommandeure der 1. und 2. Kavallerie=Division sind daher anzuweisen, durch Refognoszirungen — vorzugsweise um die feindlichen Flanken herum -, die in den nächsten Tagen vorzunehmen sind, dieje Berhältniffe näher aufzuklären und zu demfelben Zwed möglichft Befangene zu machen.

Ew. Excellenz wollen bis auf Weiteres täglich (bis mittags) einen Offizier in mein Sauptquartier entsenden mit den eingegangenen Nachrichten über den Feind und über etwaige Vorgänge in Ew. Excelleng rechter Manke.

Sollte in den nächsten Tagen - ehe der Aufmarich der II. Armee auf der Linie Angerville-Bithiviers-Montargis beendet - der Jeind mit Stärke bie Offensive gegen bas 9. Armeekorps ergreifen, so hat bas Korps nach Makaabe des Vorrückens des 3. Armeeforps - indem das 9. den rechten Flügel der Armee behält — sich heranzuziehen. "\*\*\*)

General v. Manstein wurde weiterhin über den Marsch des 3. und

<sup>\*) &</sup>quot;Das 52. Marsch = Regiment traf am 19. in Montargis ein, wo es ber Brigade Perrin der 2. Division des 18. Korps der Loire-Armee zugetheilt murde", heißt es in Historique du 52º Régiment d'Infanterie, Berger : Levrault, Paris 1890, €. 208. — \*\*) €. 197. — \*\*\*) v. d. Golf, 49/50.

10. Armeekorps verständigt, sowie darüber, daß der Prinz-Feldmarschalt bis zum 20. mittags Meldung erwarte, wo die Flügel der feindlichen Vorpostenstellung ständen.

Berichte des 9. Armeekorps und ber II. Armee. Der General v. Manstein hatte schon vor Eingang dieses Besehls von Angerville aus eine rege Thätigkeit entwickelt und konnte bereits am 18. abends 6 Uhr 30 Minuten telegraphisch — also am Ruhetage des Armeekorps — nach Bersailles und an die II. Armee melden: "Feind hält mit Borposten Linie St. Germain se Grand—Ruan—Dambron, Detachement bei Chilleurs aux Bois, Biwaksseuer in Linie Boigny—St. Lye und südlich Artenay. Nach übereinstimmenden Nachrichten bereitet der Feind eine Bertheidigungsstellung bei St. Lye und Chevilly vor."\*)

Am 19. November, früh  $10^{1/4}$  Uhr, berichtete General v. Manstein: "Feindliche Borposten (regnläre Truppen) auf Linie Mauregard, nordsöstlich St. Germain le Grand—Ruan—Dambron. Chilleurs aux Bois mit Infanterie und Kavallerie besetzt, südlich Artenah Biwaksseuer und in der Linie St. Ly6—Boigny. Nach übereinstimmenden Nachrichten scheint sich der Feind in dieser Linie zur Bertheidigung einzurichten. Bei St. Ly6 sind alle Handwerfer aufgeboten worden, um Artilleriespositionen in den dortigen Wäldern herzustellen. Gine Beränderung in der Ausstellung des Feindes wurde von am 18. ausgesührten Erstundungen der 2. KavalleriesDivision gegen Artenah, Orgères und Straße Chevilly—Chartres nicht bemertt."\*\*) Gine hiermit übereinsstimmende Mittheilung brachte das Keutersche Büreau vom 14. November abends.

Unter dem 20. berichtete der General telegraphisch nach Versailles um 4 Uhr nachmittags: "Seit dem 17. feine Veränderung, doch ist Infanterie und Kavallerie in und süblich Orgeres, stärfere Abtheilungen bei Chilleurs aux Bois und östlich bis Chambon. Viel Biwakssener süblich Artenah. Verbindung mit 3. Korps hergestellt."\*)

Die 2. Kavallerie-Division meldete am 20. sehr zutreffend: "Nach Aussage von Gefangenen seien 150 000 Mann bei Orleans, ein Armeekorps stände bei Gidy, ein anderes bei Chevilly."

Um 21. drängten stärkere feindliche Abtheilungen die Borpoften

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II. - \*\*) Cbendafelbst C, III, 9, IV, b.

derselben Kavallerie = Division auf Outarville zurück. "Gin Abmarich ftärkerer Abtheilungen in nordwestlicher Richtung hat nicht stattgefunden." Diefe Melbung ging zwar erft am 22. bei ber II. Armee ein, verdient aber hier angeführt zu werden.

Die II. Armee berichtete ihrerseits unter dem 18., 4 Uhr nach= mittags, aus Nemours an das große Hauptquartier:

"3. Rorps in Nemours und links dahinter 10. Korps, welches am 20. in Montargis fein foll. Dort ftogen 6 bis 7 Schwadronen heffischer Reiter zu ihm und »foll bann zunächst in seiner linken Flanke und gegen die Brüde von Gien eine Refognoszirung vorsenden«. 9. Korps Angerville, 1. Kavallerie = Division Bazoches, 2. Toury in Bühlung mit feindlichen Vorposten in Linic Chilleurs- Reuville - Dambron. Bei Chevilly Lager von 30 000 bis 40 000 Mann unter General Pallières. »Bielleicht sind für die Entscheidung Truppen von der Rhône per Gifenbahn nach ber Loire herangezogen, welche unserem linten Flügel entgegentreten werden. « " \*) Folgt Wiederholung des Bunfches binsichtlich des 2. Korps und der 5. und 6. Kavallerie-Division.

Um 19. waren in der Frühe Major Graf Haeseler und Hauptmann Entsendungen v. Billow vom Generalfiabe des Oberkommandos, der Erstere zur Grafen Saefeler 2. Kavallerie-Divijion nach Toury, der Zweite zur 1. nach Outarville und bes hauptmanns geschickt worden, um persönliche Erkundungen ber feindlichen Stellungen v. Bulow. und Streitfräfte vorzunehmen.

Major Graf Haeseler ritt zuerst über Le Mesnil auf Baigneaux und Lumean vor, durchritt die feindlichen Vorposten und gelangte bis in die Gegend von Echelles und Terminiers. Bon feindlichen Chaffeurs verfolgt, fehrte er über Loigny und Beauvilliers zurud und erfundete bann langs ber Strage gegen Artenan. Sier bemerfte er bei Poupry, Dambron und Affas eine zusammenhängende Vorpostenkette. Aus Allem gewann Major Graf Haefeler bie lleberzeugung, daß an ber Strage Orleans-Gtampes die Maffen der Loire-Urmee ftänden.

Hauptmann v. Bulow erfundete bei Neuville, Chilleurs aux Bois, durchritt die feindlichen Vorposten und gelangte bis Chamerolles Chateau, wo er nichts mehr vom Jeinde fah. Größere Maffen ichienen hier nicht zu lagern.

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

Beibe Offiziere erstatteten am 20. an das Oberkommando in Pithiviers Bericht, ihre Melbungen entsprachen genan den Umftänden.

Das Oberkommando der II. Armee hatte fich bereits feit Sens mit dem Gedanken getragen, möglichst frühzeitig festzustellen, ob die Loire-Urmee oder Theile derselben wirklich nach Rordwesten abmarschirt wären, zweifellos diejenige Frage, von welcher alles Weitere abhing. Aus dem Befehl an General v. Manstein vom 18., nachmittags 51/2 Uhr. geht schon hervor, daß die II. Urmee nicht daran glaubte. Rachdem sie nun am 20. aus den Meldungen der beiden Kavallerie-Divisionen, des 9. und 3. Armeekorps ungefähr die Ausdehnung der feindlichen Borpostenlinie übersehen konnte und am 20. mit dem 3. Armeekorps bereits regelrechte Gefechte gegen biefe Borpoften eintraten, auch Gerüchte und Nachrichten sowie Angaben von zwei weiteren von der 2. Ravallerie=Division eingebrachten Ueberläufern die Loire=Urmee auf 150 000, ja 200 000 bis 300 000 Mann bezifferten, und daß biefe Alle in der Gegend von Orleans ständen, war sie am 20. November abends, obwohl sie diese Ziffern für übertrieben hielt, überzengt, daß die ganze Loire = Armee bei Orleans stehe. Mochte sie nun nicht 300 000 Mann ftark fein, so zählte fie doch mindestens 100 000 Mann. Da nun außerdem festgestellt war, daß der Gegner Befestigungen an= gelegt, so veränderte dies zusammen vollständig die Grundlage, auf welcher die II. Armee am 21. den Angriff unternehmen wollte. Bei diesen Stärkeverhältniffen beschloß sie schon am 20. abends, den An= griff vorläufig zu vertagen und zunächst alle ihre Urmeekorps zu ver= sammeln.

Loire-Armee bei Drleans festgestellt. Am 20. November, 7 Uhr 56 Minuten abends, meldete General v. Stiehle telegraphisch aus Pithiviers an den General Grafen Moltfe:

"Hauptquartier und 3. Korps hier eingetroffen. Unsere Vortruppen haben aus Beanne la Rolande und Nancran heute den Keind vertrieben.

Vom 10. Korps sehlen seit dem 17. Nachrichten, doch ist kein Grund zu Besorgnissen; sein Herankommen über Montargis wird absgewartet. Nach unserer Auffassung ist nach dem Gesecht von Coulmiers nichts vom Feinde nach Nordwesten abmarschirt."\*)

Der Inhalt der Melbungen und Berichte vom 18. bis 20. November ift in hohem Grade bemerkenswerth, denn das große Hanpt=

<sup>\*)</sup> v. d. Golg, S. 62/63.

quartier gewann aus ihnen sowie aus ben seiner Zeit mitgetheilten Berichten ber Armee-Abtheilung nun die Auschanung, daß die Loire-Urmee nicht von Orleans abmarichirt sei, sondern gang der II. Armee bei Orleans gegenüberstehe. Thatsächlich beurtheilte bie II. Armee die Kriegslage also richtig; die Loire-Armee war nicht ab= marschirt, und besonders überraschend mußte die Ansicht der II. Armee vom 18. in Versailles wirfen, daß vielleicht von der Rhône mittels der Gifen= bahn Truppen nach der Loire verschoben worden seien, was befanntlich genan an jenem Tage von Chagny nach Gien geschah. Jebenfalls waren die Meldungen des 9. Armeeforps und der II. Armee vom 18. bis zum 20. November banach angethan, besonders in Erwägung der damals bereits erkennbaren negativen Ergebniffe der Operationen der Armee = Abtheilung, die Aufmerksamkeit des großen Sauptquartiers vorwiegend den Dingen an der Loire zuzuwenden. Aber heute wissen wir außerdem, daß die genannten Meldungen in jedem Bunkte richtig waren und nur insofern ungenau, als am 18. November bereits die Loire-Armee bedeutend stärker war, als es am 20. die II. Armee an= gegeben hatte. Gin rühmliches Zengniß für die Tüchtigkeit der Deutschen im Aufflärungsbienst barf es auch wohl genannt werden, daß ber Standpunft bes Reindes numittelbar nach bem Gintreffen bes 9. und 3. Armeckorps richtig erfannt und beurtheilt wurde.

Seit ben aus Versailles in Tropes\*) eingelaufenen Nachrichten be- nudblie auf die ichäftigte der Pring-Feldmarschall sich mit den voraussichtlichen weiteren ber II. Armee Bielen der Loire-Armee. Hatte sie nach dem Treffen von Coulmiers binfichtlich der Die Offensive fortgesett, so konnte sich dies der Renntnig der deutschen Boire-Armee Heeresleitung in Berfailles nicht lange entziehen; war fie bagegen nach neben geblieben Orleans marichirt und daselbst verblieben, so wollte der Pring möglichft frühzeitig über ihre Stärke und Stellung unterrichtet fein. Dies war jedoch erst ausführbar, seitdem das Oberkommando sich der mittleren Loire mehr näherte. Während baffelbe fich von der Seine gur Donne begab, hörte es gerüchtweise, daß bie Loire-Armee bei Orleans ftebe und bedentend ftarfer fei, als es damals im großen Hauptquartier augenommen wurde. Es ließ sich zwar nicht erkennen, welche Thatsachen biefen Berüchten zu Grunde lagen, allein in der Regel pflegen Berüchte nicht jedes Unhalts zu entbehren, zudem ermangelten fie keinesfalls der

Anordnungen Frage, ob die

<sup>\*) ©. 87.</sup> 

Wahrscheinlichkeit. Der Prinz selbst hatte von vornherein nicht an die Richtigkeit der in Versailles und bei der Armee-Abtheilung herrschenden Aufstässeit der in Versailles und bei der Armee-Abtheilung herrschenden Aufstässeit des war nur folgerichtig, daß seinerseits das Mögslichste geschah, um Klarheit über die damals schlechthin entscheidenden Fragen zu erzielen, 1. ob die ganze Loire-Armee bei Orleans verblieben, 2. wie start sie sei, und 3. ob Theile von ihr abmarschirt wären. Diese Fragen schienen auf dem Wege von der Yonne dis zum Loing um so mehr der Entscheidung zu bedürfen, als zene Gerüchte, welche zum größten Theile von Mittheilungen der Tagespresse herrührten, sich wiederholten und der Prinz bekanntlich die Absicht hatte, am 21. zum Angriff überzugehen.\*)

Auch fiel die veränderte Haltung der Bevölkerung auf; hatte diefelbe fich bis zur Seine im Ganzen ber thätigen Theilnahme am Kriege enthalten, so waren die Truppen seitdem mehr und mehr belästigt worden, und seit der Donne bilbeten Feindseligkeiten der Bevölkerung eine alltägliche Erscheinung. Die Ortschaften am Loing 3. B. mußten von den Marschkolonnen gefänbert werden, bevor die Truppen in ihnen Unterfunft finden konnten. Der Befehl aus Sens (vom 16.) an das 10. Armeeforps konnte erst durchgebracht werden, nachdem die Gegend von Baffy durch das Detachement Lehmann von Banden frei gemacht Der Heberfall von Nemours und Chablis, der Widermorden war. ftand in Château Landon, sowie die übereinstimmenden Meldungen bes 3. und 10. Armeeforps, wonach die bewaffneten Banden und Mobilgarben auf Aurerre und barüber hinaus zurückgegangen wären, bestärkten den Prinzen in der militärisch und psychologisch begründeten Annahme, daß die Bevölkerung des nunmehr betretenen Landstriches in ihrem Rücken eine starte Urmee wissen musse, woraus sie den Muth und die Rraft zu bem jett entbraunten Guerillatriege schöpfte. zösischen Zeitungen, welche die Deutschen vorfanden, übertrieben jede fleine Waffenthat und appellirten an die Volksleidenschaften. Wenn man die Rückzugsrichtung über Auxerre nach dem Westen sowie die Gestaltung des Landes auf dem rechten Ufer der mittleren Lvire mit Diesem Berhalten der Bevölferung in Beziehung brachte, so durfte man mit vollem Recht barin ein Suftem vermuthen, deffen treibende Araft nicht fern sein konnte, um so weniger, als der Regierungssitz in Tours war.

<sup>\*)</sup> S. 196 u. 198.

Der am 18. von Nemours an den General v. Manstein erlassene Befehl\*) rechnet benn auch bereits mit ber Thatfache, daß die Loire-Armee nicht abmarschirt sei, sondern bei Orleans ftebe; benn ber General follte durch die 1. und 2. Kavallerie-Division die Stärke und die Flügel der feindlichen Urmee feststellen.

Um 17. waren unter Major v. Hendebreck 2 Jäger=Rompagnien auf Wagen und 2 Estadrons als fliegende Kolonne dem 3. Armeeforps vorausgesandt worden, um über Château Landon auf Bonnes zu mar= schiren und Nachrichten zu schaffen.

Um 19. endlich entsandte das Oberkommando von Nemours aus zwei Generalftabsoffiziere, ben einen zur 1. Ravallerie-Divifion nach Dutarville, den anderen zur 2. nach Toury, um persönliche Erfundungen vorzunehmen. Die II. Urmee bemühte sich mithin, selbst Nachrichten über die Stärke und Aufstellung des Feindes zu erlangen, während Dieje Angaben sonst einer Armee von der obersten Heeresleitung mit= getheilt zu werden pflegen.

Alle diese Magnahmen waren nach Zeit und Umständen richtig und konnten nicht nur für die II. Armee, sondern auch für das große Hauptquartier von entscheidender Bedeutung werden.

Außerdem hatte der Pring aber auch dem wichtigen Punkt Gien Aufmerksamteit geschenkt, das 10. Armeekorps darauf hingewiesen und am 16. das 9. Armeeforps zur Entsendung der genannten Ravallerie= Abtheilung nach dem linken Flügel der II. Armee veranlaßt.\*\*) Dies sind Unordnungen, welche den erfahrenen Feldherrn erkennen laffen, aber aus denen auch erhellt, daß die II. Armee frühzeitig Alles daran fette, um ihre im Gegensatz zum großen Hauptquartier bestehende (und richtige) Auffassung burch Thatsachen zu beweisen.

Run war am 15. November schon von der 2. Kavallerie=Division be= fanntlich ein Dejerteur eingebracht worden, \*\*\*) welcher ausjagte, mit einem Korps von 30 000 bis 40 000 Mann von Gien auf Loury marschirt zu sein und von dort nach Chevilly. (Es war befanntlich die Division des Pallières.) Da dieses Korps nicht bei Coulmiers mitgesochten haben fonnte, jo mußte die II. Armee die Stärfe ber feindlichen Armee, die ihr bis dabin auf 60 000 Mann beziffert worden war, um diesen

<sup>\*)</sup> S. 217. - \*\*) S. 196. - \*\*\*) S. 197.

Zuschlag höher ansetzen. Der Deserteur hatte außerdem ausgesagt, jene Truppen ständen noch bei Chevilly.

In Nemours fand man Zeitungen, welche die obige Thatsache wiederholten, die Stärke der Loire-Armee wurde darin auf 200 000, ja 300 000 Mann beziffert; außerdem hörte der Prinz dort von Beschtigungen bei Orleans, und daß diese Truppenmasse sich dort sammele. Ein Korps, welches dis dahin noch nicht genannt worden war, das 18., wurde gleichfalls ausgesicht und angegeben, daß General Michel von der Oft-Armee das Kommando der Kavallerie-Division dieses Korps übernehmen sollte. Die II. Armee hielt es daher schon am 18. November für möglich, daß aus dem Osten Berstärkungen auf der Eisenbahn nach der Loire übergesührt würden.

Ein anderer von der 2. Kavallerie-Division am 19. aufgegriffener Deserteur gab an, mit seinem Bataillon aus Afrika gekommen zu sein. Nördlich von Orleans ständen bei Gidy—Cercottes zwei Armeekorps, die Gesammtstärke der Loire-Armee sollte 150 000 Mann betragen. Ein bei Nonneville gesangener Kavallerist machte genau dieselben Ansgaben, außerdem sagte er aus, daß die ganze Loire-Armee bei Orleans stände.

Inzwischen war von der 1. und 2. Kavallerie-Division sowie vom 3. Armeekorps die feindliche Borpostenlinie von westlich Orgeres dis Nancray sestgestellt worden. In der Borpostenlinie hatte man bereits besestigte Punkte bemerkt, die Borpostenlinie selbst zeigte an vielen Stellen beträchtliche Truppenstärken, die Nachrichten und Meldungen über Besestigungen bei Orleans wiederholten und mehrten sich.

Die beiden vorhin genannten Generalstabsoffiziere gewannen durch ihre Erfundungen die Ueberzeugung, daß die Masse der Loire-Armee an der Straße Orleans—Stampes stände, weiter östlich nur schwächere Truppen.

Diese Meldes, Nachrichtens und Erkundungsergebnisse lagen bei der II. Armee vor, als das Oberkommando am 20. in Pithiviers eintraf, und die große Uebereinstimmung derselben in den Hamptpunkten bestärkte es damals in der Ueberzeigung, daß erstens die ganze Loires Armee bei Orleans stehe, und zweitens, daß ihre Stärke wesentlich zusgenommen hätte und vielleicht noch mehr anwachsen würde.

Dieser Umstand, daß der Feind bedeutend stärker war, als man

früher angenommen hatte, mußte die weiteren Entschlüsse der II. Armee wesentlich beeinflussen. Die wohl besetzte Vorpostenlinie von Orgeres dis Nancray ließ auf einen außerordentlich starken Feind schließen. Am 20. November wurden in Zeitungen das 15., 16., 17. und 18. Armeekorps als zur Loire-Armee gehörend genannt, deren Stärke 150 000 dis 200 000 Mann betragen sollte. Die II. Armee hielt die Zisser damals zwar für übertrieben, allein sie schätzte die Loire-Armee bei Orleans auf mindestens 100 000 Mann. Da sie nun außerdem wußte, daß bei Orleans Beseisigungen ausgesichtt wurden, so erscheint es durchaus richtig, daß sie vorerst ihren dis dahin mit dem 9. und 3. Armeesorps beabsichtigten Angriss vertagte, dis das 10. Armeesorps berangetommen sein würde.

Wenn ber Pring aber außerdem ben Charafter bes Rriegsichauplates und das feindselige Auftreten ber Bevolferung mit in Berechnung jog, so mußten ihn diese ju größter Borsicht mahnen. Bener Rriegs= schauplatz, namentlich ber Wald von Orleans, war außerordentlich geeignet, größere und fleinere Truppenverbande zu verbergen, und begünstigte sowohl die feindliche Offensive als die Defensive. Pring felbst war am 20. von Bnifeaux über Grangermont, Renneville nach Bithiviers geritten, also von ber bireften Strage zwischen beiden Punkten abgewichen. Der Pring wollte so mit der Ber= legung seines Stabes eine perfonliche Erfundung verbinden, um sich durch eigenen Angenschein einen tieferen Ginblid in das Land und die Bevölferung zu verschaffen, als es burch Melbungen und Berichte möglich ift. Er gewann aus dem Geschenen den Gindruck, daß ber Arieg feinen Charatter völlig verändert habe, daß nicht allein die feindliche Urmee fein Gegner fei, sondern bas gange Bolt, und Beide mußten von der Beschaffenheit des Landes, wie er es nun tennen lernte, in hobem Grade unterstützt werden. Die Dorfer und Behöfte an ben Wegen wurden während dieses Rittes verlassen gefunden, weiter feldein dagegen bewaffnete Banden bemertt, ringsumber fielen unregelmäßig Schüffe, Gefangene, barunter Beiftliche, mit bufterem, von fanatischem Sag erfülltem Gefichtsausbrud zogen an dem Pringen vorüber, die Strafen waren an vielen Puntten unterbrochen und zerftort, die Wegweiser entfernt, und von Rirchthurm zu Kirchthurm signalisirten die Glocken ben Marich ber Deutschen. Der Bring empfing von biesem busteren

Novemberbilde einen tiesen Eindruck, so daß er sich zu seiner nächsten Umgebung zu wiederholten Bemerkungen über die spanische Erhebung gegen Napoleon I. veranlaßt sah. Und wie hätte der vorsichtige Feldsherr anders denken können? Das Bolk besand sich damals in einem förmlichen Taumel, laut und offen hörte man es in den Städten ausssprechen, daß die Deutschen von den von fanatischem Haß ersüllten Massen an der Loire erdrückt werden würden und daß die Entscheidung in Kurzem bevorstehe. Und in der That, das stizzirte Bild trug die unsverkennbaren Spuren der nahenden Entscheidung, denn Alles schien darauf hinzutreiben. Nun hatte der Prinz am 20. November außerdem eine Meldung der Armees Abtheilung erhalten, wonach diese die dahin nur Truppen der West-Armee, dagegen keine von der Loires Armee vor sich habe.\*)

Wenn das Oberkommando der II. Armee daher nach feinem Gintreffen in Pithiviers um 71/2 Uhr abends telegraphisch an das große Hauptquartier meldete, daß nach "seiner Auffassung seit Coulmiers nichts vom Feinde nach Nordwesten abmarschirt sei", so muß bas nicht unr als richtig, sondern auch in Erwägung aller genannten Umftande als bearundet und überzeugend anerkannt werden. Allerdings litt das Telegramm an dem lebelstande, daß sein Inhalt nicht die Reihe der Magnahmen erkennen ließ, durch welche bas Oberkommando zu dieser die ganze Kricgslage mit einem Schlage verändernden Unffaffung gefommen war. Die Thätiakeit des Oberkommandos bis zum 20. Rovember kam ber gangen bentichen Rriegführung jedoch in hohem Grabe gu Statten, und wenn die Armee=Abtheilung in den Tagen vom 12. bis 16. 920= vember ähnlich verfahren hatte, so würden die Begebenheiten einen befferen Lauf genommen haben. Der Pring erwies sich baher bis zum 20. mit allen seinen Anordnungen als ein wohl überlegender, ruhiger und vorausschauender Feldherr, die am 20. November ge= faßten Entschlüsse müssen als vollständig richtig bezeichnet werden, und Die Schritte gur Rlärung ber Lage bis gu bem Grade, wie fie bereits am 20. November von der II. Armee herbeigeführt war, sind so treffend, daß diese Bemerkungen für nothwendig gehalten wurden. Mochte unn Die II. Armec auch die Verhältniffe beim Teinde nicht vollständig er-

<sup>\*)</sup>  $\approx$ . 147/148.

fennen und die Stärke noch unterschätzen, jo darf man ihr darans feinen Vorwurf machen, weil sich bie feindliche Stärke eben von Tag ju Tag änderte. Aber für alle Fälle, in welchen man auf Anndichafter= nachrichten nicht mehr rechnen fann, ift bie Urmeeführung bis zu biefem Tage muftergültig. Der Pring fombinirte richtig, zeigte bie richtige Voraussicht für bas, was ber Gegner unternehmen fönnte, schätzte bas feindliche Heer und Bolf richtig ab, erfannte ben veränderten Charafter des Krieges sowie die daraus in Berbindung mit der Beschaffenheit des Ariegsichanplates entspringenden Schwierigkeiten und erwies fich in biefer Periode an nüchternem Berstande und realer Auschauung der Dinge Allen überlegen, auch dem großen Hauptquartier. Die Gerechtigfeit erheischt, dies zu betonen, um so mehr, als man einzelnen seiner späteren Magnahmen nicht unbedingt beistimmen fann, fie aber hierans immerhin bis zu einem gewissen Grade eine entschuldigende Erklärung finden.

vember.

Um 21. November in aller Frühe erhielt bas Oberkommando Der 21. Nodurch die 4. Kavallerie=Division Kenntniß, daß die Urmec=Abtheilung am 21. gegen Rogent le Rotrou marichire. Der Pring fonnte fich jedoch trot diefer Magnahme nicht überzengen, daß dort starte feindliche Rräfte wären. Etwa gleichzeitig lief ein Schreiben aus Verfailles ein, welches fich also mit bem telegraphischen Bericht bes Generals v. Stiehle vom 20. abends gefreugt hatte. Darin bieg es:

"Db er (ber Großherzog) nun in dieser Richtung die Loire= Urmee vor sich findet, ob dieselbe sich bei Châteandun (eben wird ge= meldet, daß die Besatzung von Chartres alarmirt sei) ober noch bei Orleans befindet oder ob fie getheilt mit dem 16. Korps noch bei letterer Stadt, mit dem 15. weiter westlich stehe, darüber war bis zu biefem Angenblick Alles in ber Schwebe.

Soeben kommen nun vom Oberkommando der III. Armee folgende Nachrichten an:

In der Racht (vom 19. jum 20.) ist ber Teind mit Rolonnen von Illiers und Bonneval (Châteandun) vorgedrungen, und hat die 4. Kavalleric=Divijion fich nabe bis Chartres gurudziehen muffen.

Brigade Bredow (12. Kavalleric-Brigade) hat den 19. 4000 Mobilgarden von Ronancourt (Dreux) auf Berneuil zurückgeworfen.

Refognoszirungen auf dem Halbbogen Verneuil—Bonneval haben über= all den Feind, Linientruppen und Mobilgarden, angetroffen."\*)

Das große Hamptquartier hatte ferner seine früher gegebenen Mittheilungen über die Stärke der Loire-Armee dahin ergänzt, daß "dieselbe 80 000 bis 90 000 Mann Infanterie betrage und auch für die Bermehrung der Artillerie viel geschehen sei".

Während der Nacht vom 20. zum 21. waren vor der Front der II. Armee demgegenüber Meldungen eingelansen, welche den Prinzen in der Ueberzeugung besestigten, welche er bereits dis zum 20. abends gewonnen hatte. Es erschien ihm daher nunmehr an der Zeit, dem großen Hauptquartier seine Absichten vollständig und überzeugend darzulegen. Insolge dessen ging um 12 Uhr mittags solgendes Schreiben des Generals v. Stiehle an den General Grasen Moltse ab (einzgelausen am 22. November):

"Euer Excellenz Schreiben vom 17. d. Mts. ist am 18. früh in Remours, die Schreiben des Generals v. Podbielsti und des Oberstslieutenants v. Berdy vom 20. sind in dieser Nacht hier eingegangen.

Das 3. Armeeforps ift in Pithiviers auf beiden Ufern der Essonne in engen Kantonnements gestern eingetroffen. Seine vorgeschobenen Detachements haben aus Beaune la Rolande und aus Nancray gestern ohne viel Mühe seindliche Mobilgarden vertrieben, deren Rückzug von Beaune nach Südwesten, von Nancray in das waldige Terrain nach Besten ging; weiter ist die Anwesenheit des Feindes in Brigny und Santean konstatirt, in Brigny sollen Turkos stehen.

Rechts an das 3. Armecforps schließt sich die Kavallerie-Division Hartmann mit dem Stabsquartier Ontarville. Ihre stärkeren Restognoszirungen haben seindliche Infanterie in Chilleurs aux Bois, in St. Germain le Grand und in Neuville aux Bois konstatirt. Die weiter rechts stehende Kavallerie-Division Stolberg, Stabsquartier Toury, hat vor sich seindliche Abtheilungen von Dambron dis Loigny und Orgères.

Die große Ausbehnung des seindlichen Vorpostenschleiers wird nur möglich durch den seit dem Verluste von Orleans in der Bevölkerung eingetretenen fanatischen Aussichem Aus jedem unbesetzten Orte wird

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, S. G.L.

bei der Annäherung unserer Truppen geschossen. Schiden wir stärkere Detachements, so zieht sich der Feind nach der nächsten Ortschaft und wiederholt dasselbe Spiel. Der dichte Andau erleichtert dies.

Obgleich der Feind auch einzelne berittene Chaffentzüge auf Vorposten hat, so besteht doch außer von Dambron dis vorwärts St. Lyskeine eigentliche zusammenhängende Borpostenlinie. Der Beweis ist, daß unsere rekognoszirenden Generalstabsossiziere gestern mit geringer Bedeckung, die Ortschaften vermeidend, dis weit im Süden der oben bezeichneten Linie waren, nämlich der Major Graf Haeseleler die östlich Terminiers und der Hauptmann v. Bülow dis Chamerolles Châtean südösstlich Chilleurs. (Letzteren Offizier begleitete hierbei der Herzog Paul von Mecklenburg.)

Gine in der Nacht vom 19. bis 20. ausgeführte Refognoszirung hat die Biwafsfeuer starfer lagernder Kräfte zwischen Artenay und Creuzy und bei Chevilly ergeben.

Außerdem follen bedeutende Kröfte bei St. Ene fteben.

Ein besertirter Zephyr sagt aus, daß Gidy stark verschanzt sei und er mit vielen Truppen im Lager von Gidy bis Cercottes gelegen.

Diese Nachrichten, serner der Mangel jedes Nachweises, daß nach dem Gesechte bei Conlmiers seindliche Truppen nach Westen abmarschirt sind, Deserteurs und Gesangenenaussagen, welche von der Anwesenheit der ganzen seindlichen Loire-Armee vor unserer Front übereinstimmend sprechen, und Zeitungsnachrichten aus Orleans, welche auf die nahe Entscheidungsschlacht vor Orleans hinweisen — diese Umstände alle zussammen haben in uns die Ueberzeugung hervorgerusen, daß bedentende seindliche Kräste süblich Artenay an der Straße Paris—Orleans (16. Korps) und eine Meile östlich bei St. Lye an der Kömerstraße nach Orleans (15. Korps) sich besinden.\*)

Vorläufig würde es, bei der muthmaßlichen Stärke des Feindes, unvorsichtig sein, an die Wassenentscheidung, welche auf die ganze Wensdung der Dinge in Frankreich von Einfluß sein würde, zu appelliren, bevor nicht das 10. Armeekorps sich mit der II. Armee vereinigt hat. General v. Voigts-Rhetz trisst mit der Tete des 10. Armeekorps heute in Montargis ein. Sein Heranschließen an den linken Flügel der

<sup>\*)</sup> Dies war im Gegensat zu der Annahme in Versailles vollständig richtig.

II. Armee, wie es zum Gesecht nöthig, wird aber günstigstenfalls noch drei bis vier Tage ersorderlich machen, da seine Truppen in stetem Gesecht mit Aufständischen seit längerer Zeit Gilmärsche ohne Ruhetag machen.

Nach Melbung bes Generals v. Tiedemann sind am 19. Trains bes 10. Armeekorps in Châtillon überfallen. An demselben Tage sollten an Stappentruppen 3 Kompagnien Landwehr und 1 Eskadron dort eintressen. Nähere Aufklärung bleibt abzuwarten.

Die letzte Melbung des Generals v. Boigts-Rhetz ist vom 19. morgens aus Joigny. Er melbet die ungestörte Aussührung seines Eilmarsches, und daß seine drei Infanterie-Brigaden noch 12 000 Gewehre zählten. (Die 4. Brigade blieb unter Generalmajor v. Kraatz in Chanmont, soll aber bis auf ein kleines gemischtes Detachement, welches Langres beobachtet, herangezogen werden und hat hierzu die telegraphische Ordre am 19. sicher erhalten, wie gemeldet ist.)

Der General v. Voigts-Rhetz meldete ferner, daß eine Eisenbahnsbrücke zwischen Laignes und Tonnerre, wahrscheinlich über den Kanal de Bourgogne, zerstört sei.

Da also nunmehr die Retonstruktion von vier Eisenbahnbrücken erforderlich wird, ist auf eine Benutzung der Bahnlinie über Joigny und weiter in den nächsten Wochen nicht zu rechnen, ja die Belassung unserer Etappenstruße, wie disher, von Joinville über Troyes—Sens—Nemours wird nur dann angängig sein, wenn die Etappentruppen der II. Armee ansehnlich verstärtt werden, da einmal der General v. Werder, wie es scheint, das Korps Garibaldi nicht völlig beschäftigt und da andererseits die gebirgigen Landstriche zwischen Seine und Jonne und zwischen Jonne und Loing voller Aufständischer stecken. Gelingt es nicht, in nächster Zeit mehr Etappentruppen disponibel zu machen, so müßten wir unsere Verbindung von Pithiviers über Fontaineblean (Etappenhauptort)—Mehm nach Nanteuil verlegen, was allerdings sehr missich wäre.

Seine Königliche Hoheit hofft, den Angriff mit vereinigten Kräften am 26. d. Mts. aussühren zu können, und denkt, den Feind in der Richtung gegen Tours zu werfen. Schreitet dis dahin Seine Königsliche Hoheit der Großherzog über Le Mans mit Erfolg vor, so würden unsere Operationen sehr gut ineinander greifen. Bis dahin erfüllt die

II. Armee, sich hier konzentrirend und den Feind täglich rekognoszirend, die ihr gestellte Aufgabe:

Deckung der Straße von Orléans auf Paris.«

Der heute ausgegebene Armeebesehl wird beigelegt, ebenso einige Nachrichten über ben Feind."\*)

Der Armeebesehl lautete:

## Urmeebefehl. \*\*)

Das 10. Armeeforps, welches heute, am 21. November, mit der Tete Montargis erreicht, schließt dorthin am 22. November auf, rückt am 23. November mit der Tete und dem Hauptquartier nach Beaune la Rolande und konzentrirt sich am 24. November um diesen Ort.

Lom 3. Armeeforps rücken am 22. die 6. Infanterie-Division und die Korps-Artillerie nach Bazoches les Gallerandes (Divisions-Stadsquartier) und nächste Umgegend. Die Straße Spuy—Dutarville bildet die Grenze in den Kantonnements zwischen dem 3. und 9. Armeestorps; die genannten Orte gehören dem 3. Armeestorps. Die 5. Instanterie-Division ist am 22. November nach Pithiviers und süblich heranzuziehen, das Korps-Hauptquartier verbleibt in Pithiviers. Am 23. November ist seitens der Borposten des 3. Armeestorps die Bersbindung mit dem 10. Armeestorps aufzunehmen.

Das 9. Armeekorps fonzentrirt sich am 22. und 23. November berart, daß dasselbe an letzteren Tagen enge Kantonnements an der Straße Allaines—Tourn und in den nächstgelegenen Ortschaften, mögslichst weit südlich, bezieht. Das Hamptquartier ist in Janville zu nehmen.

Die der Kavallerie-Division Hartmann beigegebene hessische Insfanterie-Brigade ist am 22. November, an welchem Tage die 6. Insfanterie-Division die Gegend von Bazoches erreicht, zum Korps heranzuziehen. Die Kavallerie-Division Hartmann wird vom 22. November ab dem 3. Urmeekorps zugewiesen.

Die vorstehend befohlene Dislozirung ber 6. Infanterie-Division und bes 9. Urmeeforps bedingt ein Borschieben ber von ben Kavallerie-Divisionen Hartmann und Stolberg gegebenen Vorposten, welches vom

<sup>\*)</sup> Kr. A. III, 7, II. — \*\*) Nachmittags 2 Uhr.

22. ab, je nach den Terrainverhältnissen, allmählich zu bewirken ist. Das Nähere in dieser Beziehung, die Unterstützung der Kavallerie durch Infanteries Soutiens, sowie in Betress der gemischten Belegung der Kantonnements ist von den betressenden kommandirenden Generalen zu regeln.

Mein Hauptquartier verbleibt in Pithiviers.

Nachrichtlich bemerke ich, daß der Großherzog von Mecklenburg, Königliche Hoheit, mit vier bis sünf Divisionen am 20. November den Bormarsch von Châteanneuf bei Chartres auf Le Mans ansgetreten hat.

Ich beabsichtige mit der II. Armee, voraussichtlich am 26. November, den Feind auzugreifen, mit welchem bis dahin täglich die Fühlung aufzusuchen ist.

Alle Gefangenen und Ueberläuser sind sofort in mein Hauptquartier abzuliefern.

Der General-Feldmarschall. gez. Friedrich Karl.\*)

- 1. General v. Manftein.
- 2. General v. Voigts=Rhetz.
- 3. Generallieutenant v. Alvensleben II.

Die Zusammenstellung der Nachrichten über die Loire-Armee sagte: Die Loire-Armee unter dem General d'Anrelse de Paladines, deren Stärke dis auf über 100 000 Mann angegeben wird, steht nördlich von Orleans mit dem 16. Armeekorps westlich der Orleans-Pariser Straße bei Gidy, mit dem 15. Armeekorps öftlich davon. Ihre Borposten sind vorgeschoben in der Richtung: Orgères—Lumeau—Dambron—Trinay—Villereau—Nenville—Chilleurs. Sontiens dahinter bei Patay (ein Chassenres-Regiment)—Songy—Artenay.

In Orleans steht als Besatzung das 39. Jufanterie = Regiment. Bei dem 15. Armeekorps sind außer der vom Großen Generals stabe des großen Hauptquartiers mitgetheilten Ordre de Bataille der 2. Jusanterie-Division solgende Nummern nachgewiesen: das 3. Zuaven-Marsch-Regiment, das Turko-Marsch-Regiment, das 18. Infanterie-Regiment, das 9. Jäger-Bataillon und ein Regiment Spahis.

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II.

Alls Chef des Stabes sind General Borel, als Kommandeur der 3. Anfanterie-Division General Peytavin ernannt.

Bei dem 16. Armeeforps befinden sich angeblich in derselben Division das 3., 4., 58. de ligne (Marsch-Regimenter?), jedes zu 3 Bataillonen, 1 Bataillon des 38. de ligne und das 3. Bataillon d'infanterie légère und gardes mobiles. Auscredem werden genannt: das 2. Fremden-Regiment, das 2. Juaven-Marsch-Regiment, das 6., 8. Husaren, das 4., 6. Chasseurs-Regiment und 1 aus Ersat-Estadrons der 1., 2. Husaren, 3., 8. Chasseurs zusammengesetzes Regiment.

Giby ift verschanzt; in den Verschanzungen daselbst 12 Geschütze. Unter den Generalen der Loire - Armee, welche im Gesecht bei Orleans am 9./10. d. Mts. betheiligt gewesen sind, werden in den Berichten die Namen Barille, Chanzy und Salignac erwähnt.

In dem Moniteur universel wird unter dem 13. November mitsgetheilt, daß sich bei der Loire-Armee eine Anzahl von Luftschiffern mit ihren Ballons befinde, welche als Eklaireurs für die einzelnen Divisionen dienen sollen.

Als unsere Truppen Orleans verließen, war die Brücke bei Châteanneuf zerstört, die bei Jargean leicht wieder hergestellt.

Bithiviers, den 21. November 1870.

gez. v. Stiehle, Generalmajor, General à la suite Seiner Majestät des Königs, Chef des Generalstabes der II. Armee.\*)

Die II. Armee hatte somit nun vorläufig die Offensive aufgegeben und die Biederaufnahme derselben ausdrücklich von dem ersolgreichen Fortschreiten der Operationen des Großherzogs von Mecklenburg auf Tours abhängig gemacht. Dieser wurde dazu unter dem 21. November um  $3^{1/2}$  Uhr ermuntert, in der Hoffnung, daß der Gegner sich zu Entsendungen von Orleans verleiten lasse;\*\*) dagegen hatte die II. Armee auf die Offensive überhaupt nicht verzichtet, gedachte vielmehr am 26. den Feind anzugreisen, wovon der Großherzog bekanntlich ebensfalls von der II. Armee und aus Versailles verständigt wurde.

Da unn General v. Rantau seinen Auftrag nicht erfüllt hatte, so Beiternarich des wäre es Sache des 10. Armeekorps gewesen, das Bersäumte in der

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II. - \*\*) Schreiben, S. 162/163.

Richtung auf Gien nachzuholen; es war schon am 19. auf diesen Bunkt aufmertsam gemacht worden. Infolge des am 19. in Joigny eingegangenen Befehls ber II. Urmee hatte bas 10. Urmeekorps feine Marschordnung in zwedmäßiger Weise den nenen Verhältniffen augu= paffen gewußt. Nachrichten, welche am 20. einlicfen, bejagten, daß Montargis besetzt sei, die Staffel unter Oberft Lehmann hatte feit Joigny die Richtung über Châtean Renard genommen, wo sie am 21. eintraf. Mußte nun für die zweite und dritte Staffel voranssichtlich der für Montargis ins Ange gefaßte Rubetag ausfallen, so hätte in Anbetracht bes Hinweises ber II. Armee vom 19. ber Oberft Lehmann vielleicht am 20. bis Château Renard marschiren und von da aus so= gleich in Richtung auf Gien aufflären fonnen. Setzte berfelbe am 21. den Marich bis zur Straße Montargis-Gien (15 km) fort, so würde wahrscheinlich Montargis früher geräumt worden sein, und alsbann bätte der General v. Rankan am 21. jum Oberften Lehmann ftogen und von hier aus die Aufflärung gegen Gien energisch betreiben können.

Allein beim 10. Armeckorps find keine durchgreifenden Magnahmen erkennbar, das vom General v. Rangan Berabfäumte, soweit es ging, wieder aut zu machen. Wahrscheinlich infolge des Befehls der II. Armee vom 21. wurde erst am 22. die 2. Schwadron des Dragoner-Regiments Dr. 9 nach Chatillon fur Lving entfandt, ber von Chatean Renard aus 200 Mann von II./91. auf Wagen bis Gnenins als Rüchalt folgten, während der übrige Theil jenes Bataillons in Châtean Renard verblieb. Die Ravallerie traf in Chatillon fur Loing nur bewaffnete Mobilgarden, von welchen sie zwei als Gefangene einbrachte. Gie fagten aus, bei Gien ftänden 30 000 Frangosen. Damals war bas allerdings nicht mehr gang richtig, benn das feindliche 20. Armeeforps hatte Gien am Morgen des 22. verlaffen und befand sich am Abend bei Onzoner, in Gien ftanden bagegen Theile vom 18. Armeeforps. Am 23. trieb II./91, im Berein mit einer Batterie in Châtean Renard eine Ron= tribution von 30000 Franks ein und kehrte bann zu seinem Verbande gurud. In Anbetracht ber Wichtigfeit ber Strage Montargis-Gien und ber bortigen Gifenbahn tann biefe Entfendung nicht zwedmäßig genannt werden. Bon Châtillon fur Loing aus war ein hinreichender Einblick in die Dinge bei Bien nicht zu gewinnen; dazu wäre es nothwendig gewesen, die große Straße selbst zu erreichen, und es hätte sich empfohlen, sich hierbei auf die Zerstörung der Gifenbahn einzurichten. Bedauerlicherweise blieb es indessen bei dieser Anordnung des 10. Armee= forps, und die Folge war, daß nun auch die Absichten des Ober= fommandos von diefer Seite nicht hinreichend verwirklicht wurden, jo daß Gien nicht genügend beobachtet wurde und blieb. Jedenfalls hätten noch am 21. die feche Schwadronen heffischer Reiter gegen Gien entfandt werden und hier unter Butheilung von Infanterie auf Bagen und Artillerie nun die Rolle selbständiger Kavallerie übernehmen muffen. Im weiteren Verlauf bes Mariches auf Beaune la Rolande wäre diefer Ravallerie ber Weg über Lorris anzuweisen gewesen, alsdann würde das 10. Armeeforps sich zweckmäßig in der linken Flanke gefichert haben und ber Zusammenftog mit bem Gegner am 24. November nicht unerwartet erfolgt fein.

Um 21. November stand mithin die II. Armee auf dem Raum von Angerville bis Courtenay, das 9. Armeeforps auf dem rechten Flügel bei Angerville, 11/2 Tagemärsche von Angerville bas 3. bei Bithiviers-Bonnes und 11/2 Tagemariche von biefem die Spite bes 10. bei Montargis, beffen lette Staffel noch bis Courtenay (und Joignn) zurückreichte. Die II. Urmee war somit am 21. November noch nicht genügend in sich aufgeschlossen, um eine tattische Entscheidung suchen zu dürfen. Auf feindlicher Seite hatte fich feit bem 20. nichts von Bedeutung geändert, die feindlichen Vorposten erstreckten sich über den Raum von Orgeres bis Beaune la Rolande.

Im Laufe des 22. November vollzogen sich beim 9. und 3. Armee= Der 22. Roforps die durch Armeebesehl vom 21. angeordneten Bewegungen, während das 10. Armeekorps bei Montargis aufschloß.

vember.

Das 9. Armeeforps nahm icon an diesem Tage bie Stellung Allaines-Panville-Toury ein, welche fich vortrefflich zur Vertheidigung eignete.

Das 3. Armeeforps vereinigte sich um Bazoches und Pithiviers. Die 1. Ravallerie-Division trat unter seinen Besehl und bezog nördlich von Pithiviers Quartiere. Die 2. Kavallerie-Division vermochte aber ihre Borpoften nicht weiter vorzuschieben, weil die südlichen Ortschaften ftarf mit Infanterie belegt waren.

Das Oberkommando schenkte im llebrigen an jenem Tage, gang im Sinne feines Berichts an das große Hauptquartier und feiner Mit=

theilung an die Armee=Abtheilung vom 21. November, dem rechten Flügel der II. Armee besondere Aufmerksamkeit. Demzufolge wurde Die 2. Kavallerie Division "auf die Wichtigkeit der Straße Batan -Bonneval hingewiesen und das 9. Armeekorps benachrichtigt, daß ihm bei einem Angriff wahrscheinlich ein Vorgeben auf beiben Seiten ber Straße Toury-Artenay und gegen die feindliche linke Manke gufallen würde. Daber follte das voranssichtliche Angriffsgelände durch Generalstabsoffiziere vorher erkundet und über das Ergebniß an die II. Armee berichtet werden".

Das Oberkommando durfte annehmen, daß der Marsch der Urmee= Abtheilung, durch welche ber Regierungssitz in Tours direkt bedroht wurde, die Franzosen zu Entsendungen von Orleans zum Schutz von Tours veranlassen würde, vielleicht auch zu einer Operation gegen die rückwärtigen Verbindungen der Urmec = Abtheilung über Châteaudun-Bonneval oder Châteaudun-Bron, denn daß damals fonstige Truppen zur Deckung von Tours zur Verfügung gestanden hätten, ließ sich wohl nicht annehmen; und hätte das Oberkommando wissen können, daß die Reste der West-Armee bereits in der Umsormung in das 21. Armeekorps begriffen wären, so wäre es noch mehr zu seiner Unffassung berechtigt gewesen. Es wird sich and herausstellen, daß die II. Armee in dieser Annahme im Allgemeinen nicht irrte.

Das Dber fommando feindlichen Albmarid) nad Nordweften.

Nun traten im Laufe des 22. mehrere Anzeichen ein, welche die rechnet mit einem Anffassung des Oberkommandos zu bestätigen schienen. So wurde nachts 21/2 Uhr eine Feldwache vom Husaren=Regiment Nr. 6 bei Santilly von feindlicher Infanterie, in Verbindung mit bewaffneten Einwohnern, überfallen und zersprengt, worüber Meldung um 111/2 Uhr vormittags bei der II. Armee einsief. Um 11/4 Uhr nachmittags meldete die 2. Kavallerie-Division die Rämmung von Tillai und La Maladerie, auch Orgeres follte nach Ausfage von Landlenten geräumt und ftarte Kolonnen nach Westen marschirt sein. Die Meldung ging um 6 Uhr abends bei ber II. Armee ein. Die Lettere ertheilte, um Gewißheit über die wichtigen Vorgänge zu erlangen, baber um 6 Uhr abends an demselben Tage ber 2. Ravallerie-Division folgenden Befehl:

"Es ift möglich, daß die in der Operation der Armee-Abtheilung liegende Bedrohung von Tours und das täglich deutlicher werdende Heranruden der II. Armee die uns gegenüberstehende Loire=Armee gu

einem Linksabmarsch veranlaßt. Falls ein solcher nördlich der Loire erfolgen sollte, würde es mir von Wichtigkeit sein, ihn frühzeitig zu erfahren, um dem Feinde schnell solgen zu können. Die eben einsgehende Meldung Eurer Excellenz (von  $1^1/4$  Uhr) bestärkt die Bersunthung des Abmarsches."

Daher sollten am 23. in aller Frühe Husaren-Eskadrons bis zur Stärke eines Regiments in westlicher Richtung streisen, welche mindesteuß die Straße Coulmiers—Onzoner le Marché erreichen müßten. Der Prinz-Feldmarschall fügte hinzu, daß er um Mittag am 23. in Bazoches les Gallerandes sein werde.

Generallientenant Graf Stolberg hatte bereits vor Eingang diese Befehls am 22. zur Kontrole der Richtigkeit seiner Meldung vom 22. November, 11/4 Uhr nachmittags, Erkundungen gegen die Straße Patay—Châteandun anssiühren lassen, am Abend des 22. November ordnete er alsdann die Entsendung von vier Husarens Eskadrons in der besohlenen Richtung für den 23. an.

Bon der Armee=Abtheilung lief im Lanfe des Nachmittags ein Telegramm von 1 Uhr 45 Minuten nachmittags ein, wonach der Großherzog am 22. in Nogent eingerückt sei und am 23. den Marsch auf Le Mans fortzuschen gedachte. Mittlerweile hatte (am 22.) General v. Werber dem großen Hauptquartier gemelbet, daß Rundschafter= nachrichten besagten, "bas Korps Michel") fei am 16. und 17. von Autun in westlicher Richtung abgezogen." \*\*) Das große Hauptquartier theilte dies um 83/4 Uhr abends der II. Armee mit dem Hinzusügen mit, daß die Armee-Abtheilung am 22. Nogent le Rotrou ohne Rampf besetzt hätte. Das Telegramm traf abends 10 Uhr bei ber II. Armee ein. Bom 3. und 10. Armeckorps waren im Laufe des 22. Greignisse von Bebeutung nicht gemelbet worden, die Meldung, wonach am 22. bei Gien 30 000 Franzosen stehen sollten, scheint erst am 23. November zur Kenntniß des Oberkommandos der II. Armee gekommen zu fein. Das 10. Armee= forps erhielt jedoch Unweisung, vorläufig seine Ctappenlinie über Sens nach Tropes zu verlegen. Somit ließen fich am 22. abends bei ber II. Urmee die Verhältniffe beim Feinde nicht klar überschen. Die

<sup>\*)</sup> Es wurde jeht vom General Erouzat befehligt. — \*\*) In Wirklichkeit begann die Berschiebung von 40 000 Mann von Chagny nach Gien mittels der Eisenbahn am 18. November.

Meldungen vom rechten Flügel deuteten auf Bewegungen der Franzosen nach Westen; wohin die vom General v. Werder signalisirten Streitkräfte sich wenden würden, blieb noch festzustellen, vorausgesetzt, daß die Nach=richt sich bewahrheitete.

Bescht bes Der General v. Voigts-Rhetz erließ am 22. mittags in Montargis Generals v. Voigts-Rhetz erließ am 22. mittags in Montargis v. Voigts-Rhetz, folgenden Beschl:

Das Korps setzt seinen Marsch auf Beaune la Rolande fort. General v. Wedell (38. Infanterie-Brigade) marschirt morgen am 23. mit der ihm unterstellten Brigade Ranhan auf Beaune. Er deckt seinen Marsch in der linken Flanke ausmerksam, da es wahrscheinlich ist, daß der Feind sich in der Nähe besindet. Er nimmt Quartier in und unsmittelbar um Beaune und setzt Vorposten auf den Wegen gegen die Loire und Montargis aus. Er wird rechts die Fühlung mit den Vorposten des 3. Korps gewinnen. Am 24. bleibt General v. Wedell stehen und läßt gegen Voiscommun und Vellegarde erkunden. Ich marschire mit General v. Wedell und nehme mein Quartier am 23. und 24. in Beaune.

General v. Woyna bleibt mit den übrigen Theilen des Korps, über die er sämmtlich, wenn es nöthig wird, den Besehl überninmt, in und um Montargis am 23. stehen. Er setzt Vorposten in der Richtung auf Gien aus und schiedt ein Detachement aus allen Wassen zur Sicherung der Kanalbrücke bei St. Maurice vor. Er zieht das Detachement von Châtean Renard am 23. nach Montargis heran.

Am 24. setzen diese Truppen ihren Marsch, wie folgt, fort: Generalmajor v. Wonna marschirt mit der Brigade Lehmann über Ladon auf Beaune, übernimmt an diesem Tage den Besehl über die ganze 19. Division, eingeschlossen Brigade Rautzau, nimmt sein Quartier in Beaune, besegt mit der Division die Orte zwischen Batilly und Juranville und regelt von da an den Vorpostendienst.

Oberst v. Valentini marschirt am 24. mit der Korps-Artillerie, die er bedeckt, siber Mignidres auf Anxy; Gambertin, Barville, Egry und die zwischen diesen Orten liegenden Gehöfte sind zu belegen. Er läßt am 24. ein Bataillon in Montargis stehen, das Bataillon in Joigny ist von mir direkt angewiesen, am 24. d. Mts. Montargis zu erreichen. Beide Bataillone solgen dann am 25. ihrer Brigade auf Egry. Die 1. Trainstassel, zu der die 19. Division 200 Mann In-

fanterie und eine halbe Estadron Bebedung giebt, geht am 24. nach Beaumont en Gatinais, Die 2. am 24, nach Château Landon. Kranke find nach dem in Montargis eingerichteten Lazareth zu bringen. Die Berpflegung ist durch Quartierwirthe und Beitreibungen aufzubringen.\*) gez. v. Boigts=Rhet.

> 23. November. Urmeetheile.

Um 23. November unternahm der Pring-Reldmarschall persöulich von Bithiviers aus in der Richtung nach Westen eine Erkundung, aus Meldungen der welcher er zwar die Ansicht gewann, daß Veränderungen in der Stellung des Reindes sich nicht vollzogen hatten. Die im Laufe des Tages beim Pring-Feldmaricall eingelaufenen Meldungen lauteten bagegen widersprechend, benn danach konnten ftarkere Massen nach Westen abmarschirt sein. Die Frage blieb also vorläufig offen. Generallieutenant Graf Stolberg hatte im Sinne bes Befehles vom 22. November Sufaren-Estadrons zu Erkundungen entsandt und um 113/4 Uhr vormittags berichtet, Artenay fei ftart mit Infanterie befetzt, die Fermen westlich bavon mit Ravallerie. Die um 4 Uhr früh von Tivernon gegen die Straße Conlmiers -Duzoner le Marché aufgebrochenen beiden Sufaren-Eskadrons hatten in Bazoches les Hautes und Lumcau Linien-Anfanterie angetroffen, desgleichen in Domainville und Poupry, baber tounten die Estadrons feinen Einblid in die genannte Strage gewinnen, weil fie überall auf feind= liche Infanterie ftiegen. Orgeres wurde unbefett gefunden, bagegen war wieder der Wald nördlich davon mit einem Bataisson und einigen Chaffeurs zu Pferde befett; in Buillouville wurden zwei Züge Kavallerie und Franktireurs bemerkt. Andere Dörfer südlich und südöstlich der Chanffee (Allaines-Orgères) waren unbefetzt. Südlich Beronville follten 3 Bataillone und 1 Gstadron stehen, das Gros der Armee bei St. Péravy und Patay.

Ilm 21/2 Uhr war Orgeres unbesetzt, Guillonville verbarrikabirt und mit Franktireurs besetzt. Infanterie sollte am 19. d. Mts. in größeren Massen nach Chartres abgezogen sein. Patan wurde als von allen drei Waffen befetzt gemeldet.

Um 6 Uhr abends berichtete die 2. Kavallerie-Division, Béronville fei ftark mit feindlicher Infanterie befett, Sougn mit einzelnen Infanteristen und einem Zuge Kavallerie, Patan mit je einem Regiment

<sup>\*)</sup> Rr. U. S, III, 1, VI.

Infanterie und Kavallerie. Ein weiteres Vordringen gegen die Straße Coulmiers—Ouzoner le Marché sei unter den obwaltenden Umständen unstatthaft. Endlich besagte eine Meldung, daß die Orte westlich des Conie-Baches dis Châteandun besetzt seien.

Vor der Front des 3. Armeekorps wurden Veränderungen nicht gemeldet.

(Fintressen der ersten Stassel 10. Urmeekorps in Beaune la Rolande.

Bom 10. Armectorps war die erste Staffel (38. Infanterie= Brigade mit den sechs hessischen Schwadronen) an diesem Tage mit dem Generalfommando von Montargis über Ladon nach Beaune la Rolande marichirt. Von dort sandte das Generalfoni= mando um 11/2 Uhr mittags folgenden Bericht an das Ober= fommando ab: "Brigade Bedell und Generalkommando rücken foeben in Beanne ein. Um bei der zu erwartenden Entscheidung so start als möglich zu sein, wird auch das bisher in Joigny gelassene und ein morgen noch in Montargis bleibendes Bataillon am 25. beim Korps eintreffen. Bellegarde hat eine dieffeitige Patrouille vom Teinde besetzt gefunden. Der Feind soll erft heute dort eingerückt sein.\*) Auch in Lorris foll — nach Ausfage von Ginwohnern — heute eine feindliche Abtheilung, bei der sich Linien-Infanterie befindet, eingerückt sein.\*\*) Diese lettere Nachricht erscheint unsicher, ebenso wie eine andere aus berselben Quelle, wonach aus Gien stärkere feindliche Abtheilungen nach Norden marschiren sollen. \*\*\*) General Rraat wird am 22. in Châ= tillon sein." †)

Um 3½ Uhr melbete das 10. Armeeforps: "Ein Offizier der Dragoner Nr. 9 ist in Bellegarde hineingeritten, nachdem die erste von den hessischen Reitern stammende Meldung über dessen Besetzung einsgegangen war. Er schätzt die Besatzung auf 300 Infanteristen versichiedener Regimenter und einige Chasseurs zu Pferde. Der Mann, von welchem die Aussage stammt, über Gien seien starke Kräfte im Anmarsch, hat auch behandtet, General d'Aurelle habe vorgestern sein Hauptgnartier in Gien gehabt."†)

Eintreffen des Schreibens des großen Hauptquartiers vom 22 November.

Um 11 Uhr abends lief aus dem großen Hauptquartier bei der II. Armee die Abschrift des Schreibens vom 22. November an die

<sup>\*)</sup> War richtig, nämlich die Avantgarde Crouzats. — \*\*) Bom 18. Armees korps. — \*\*\*) Sie marschirten noch nicht, waren aber in der dortigen Gegend, nämlich die Haupttheise des 18. Armeekorps. — †) Kr. A. S, III, 1, VI.

Armee = Abtheilung ein, wonach diese die Richtung auf Beaugency ein= schlagen und mit der II. Armee kooperiren sollte.\*) Vorher, nämlich um 12 Uhr mittags, war an die II. Armee telegraphisch die Mittheilung großen Sauptquartiers erlaffen, daß ber Großherzog am 23. den Marich fortgesetzt habe, bevor der bezügliche Befehl ihm zugegangen fei. Sein Hauptquartier fei in Le Theil, einen Ruhetag habe man ihm abgeschlagen. Er werbe in drei Märschen auf der Linie Bendome-Châteaudun fteben, ein Eingreifen bei Orleans fei baber vor bem 28. b. Mts. nicht zu erwarten. Wann biefes Telegramm einging, ift nicht ersichtlich. Um 24., nachts 1 Uhr, lief bann ein Telegramm bes Großherzogs vom 23., 9 Uhr abends, ein, in welchem berfelbe ben für ben 24. angeordneten Linksabmarich melbete. Das Sauptquartier fei ant 24. in Montmirail.

Der Pring=Feldmarichall beschloß unter diesen Umständen, bas Die Defenitive Heranfommen ber Armee-Abtheilung abzuwarten. Die Meldung darüber wird beschloffen. ging 12 Uhr mittags am 24. an das große Hauptquartier ab. Da in= deffen einerseits die Mittheilung des großen Hauptquartiers über die Beförderung des Korps Michel nach dem Besten, andererseits die Meldungen des 10. Armeeforps über die Besetzung von Bellegarde ver= muthen laffen konnten, daß auf dem feindlichen rechten Flügel Berftar= fungen eingetroffen seien, ohne daß eine Abnahme auf der übrigen Front zu bemerken war, während wieder die Meldungen der 2. Ravallerie-Division vom 21. und 22. die Frage eines Abmarsches des Feindes nach Rordwesten aufgeworfen hatten, jo ordnete ber Pring-Feldmarichall für ben 24. November auf der ganzen Front der Armee größere Erkundungen an. Das Mähere hatte er am Bormittage in Bazoches les Gallerandes persönlich mit der 2. Kavallerie=Division und der 6. Division besprochen.

Die Auffassung bes Pring-Feldmarschalls am 23. abends erhellt am Befehl an das besten aus dem Befehl von 61/2 Uhr abends au das 10. Urmeekorps, 10. Armeekorps. welcher lautete:

Dem General v. Werber zugegangene Aundschafternachrichten fagen, baß das Korps des Generals Michel\*\*) von zwei Divisionen am 16. und 17. mit 40 Bügen von Autun in westlicher Richtung befördert

<sup>\*)</sup> S. 262. — \*\*) Borganger Crouzats.

Soenig. Bolfsfrieg an ber Loire 1870.

sei. Es ist nicht unmöglich, daß die angeblich von Gien aus stattfindenden Truppenmärsche hiermit in Verbindung stehen, und würde es wünschenswerth sein, hierüber Näheres in Ersahrung zu bringen.

Morgen, am 24. November, werben, mit dem hauptsächlichsten Zwecke, Gefangene einzubringen, seitens des 9. und 3. Armeekorps Unternehmungen mit gemischten Detachements stattfinden.

Ener Excellenz ersuche ich, in gleicher Weise besfallsige Unternehmungen anznordnen, über beren Resultat zu berichten und eventuell Gefangene sogleich in mein Hamptquartier abliesern zu lassen.

Der Feldmarschall.

(gez.) Friedrich Rarl.\*)

And die 2. Kavallerie-Division wurde noch telegraphisch angewiesen, am 24. gegen Artenan vorzugehen, bis ernstlicher Widerstand des Feindes eintrete.

Um 6 Uhr 30 Minuten abends telegraphirte die II. Armee an das große Hamptquartier: "10. Korps mit Spize in Beanne meldet Bellegarde von feindlicher Infanterie und Neitern besetzt, feindliche Truppen sollen unwerbürgten Nachrichten zufolge über Gien marschiren. Auf linkem französischen Flügel sind Patay, Peravy und Ortschaften am Bach von Peronville\*\*) von Linientruppen besetzt. Feindliche Front ganz unthätig. Morgen werden alle Korps Unternehmungen machen, um Gefangene zu erhalten, Kavallerie allein kann nicht durchkommen."\*)

Am 23. abends ftanden

von der II. Armee: die 1. Kavallerie-Division bei Pithiviers, die 2. bei Toury, das 9. Armeetorps bei Janville, das 3. mit der 6. Disvision und Korps-Artillerie bei Bazoches les Gallerandes, mit der 5. bei Pithiviers, das 10. mit der ersten Staffel in Beanne la Roslande, mit den übrigen bei Montargis und weiter zurück (General v. Kraag);

von der Armee-Abtheilung: 17. Division St. Cosme und Mamers, 22. Division Belleme, 1. bayerisches Armeeforps La Ferté Bernard, 6. Kavallerie-Division bei Bibraye, 4. Kavallerie-Division bei Illiers. Beide Armeen waren mithin nicht weniger als vier größere Tagemärsche voneinander entsernt, von Janville bis Mamers, die II. Armee allein

Stellung der Deutschen abends.

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b. - \*\*) Conie-Bach.

behnte fich über einen Raum von brei Tagemärschen aus, die Staffeln ber Armee-Abtheilung mußten bei bem Abmarich auf Beaugency (Blois) auf einen Tagemarich anwachsen. Es fam nun barauf an, ob bie II. Armee in dieser Kordonstellung verharren oder sich gunftigere operative Bedingungen sidern würde; ob die Armee-Abtheilung mit ber erforderlichen Schnelligfeit sowie in der wirtsamften Richtung marichiren würde, ob ein rechtzeitiges Ginverständniß zwischen ber II. Urmee und der Armec-Abtheilung jum Zwede des Operirens und Schlagens bergestellt werden würde. Für das Lettere bedurfte es freilich einer größeren Alarung ber Verhaltniffe beim Gegner, allein, was diese immer ergeben mochte, beibe Urmeen mußten barauf bedacht fein, sich rechtzeitig günftige Verbedingungen für jede Operation und für ein Zusammenwirken zu verichaffen. Wie es icheint, bachte bie II. Urmee noch am 23. baran, bas 10. Armeeforps die Loire öftlich von Orleans überichreiten zu laffen; wenigstens batte laut Befehl von jenem Tage, 10 Uhr vormittags, das 3. Armeckorpe feinen Pontontrain bem 10. gur Berfügung gu ftellen.

Während sich somit die II. Armee nach rechts geschoben hatte, um, entsprechend bem am 21. gefagten Entidlnffe, am 26. ben Feind angugreifen, wurde am Abend bes 23. biefer Gebante nicht nur bis gur Beranfunft des Großherzogs vertagt, sondern die Meldungen des 10. Armecforps lenkten die Aufmerksamkeit des Pring=Feldmarschalls sogleich auf ben linfen Flügel, in ber gang richtigen Annahme, bas fignalifirte feinbliche Korps des Generals Michel (Crouzat) fonnte sich von Gien aus auf ben rechten frangösischen Flügel setzen. Hätte nun bas 10. Armeckorps bieje Wahrscheinlichkeit ebenfalls mehr ins Huge gefaßt und im Sinne ber früheren Befehle ber II. Armee noch am 23. energischer gegen Gien erfunden laffen, jo würde daffelbe wahrscheinlich bereits am 23. ausreichenden Ginblick in Die Borgange auf frangofifcher Seite erlangt haben, und es konnte bann bis Mitternacht ber II. Armee Mittbeilung barüber zugegangen sein. Bu dem Zwecke ware es nothwendig gewesen, Die feche Schwadronen beffifder Reiter, unter Butheilung von Artillerie und einem Bataillon Infanterie, am 23. von Montargis auf Lorris gu entjenden, mit bem Auftrage, möglichft in ber Richtung auf Bien, Gully und Châteauneuf aufzuklären; biefe Truppenabtheilung mußte fich mindestens so lange in dieser Wegend zu behanpten suchen, bis die letzte Staffel bes 10. Urmeeforps Labon paffirt hatte, um bann je nach Lage der Berhältniffe zu handeln. Die erste Staffel des 10. Armeekorps ware mit den ihr verbliebenen beiden Schwadronen Dragoner Rr. 9 bin= reichend stark mit Kavallerie versehen gewesen.

Etellung bes ferps.

Um 23. befand fich in Gien der größte Theil des 18. Armeekorps, französischen während das 20. an diesem Tage bei Chatenon versammelt war. Es läßt sich baber wohl annehmen, daß bis Mitternacht barüber ficheren Unhalt gewährende Meldungen an die II. Armee gelangen fonnten. Allein der General v. Voigts=Rhetz begnügte sich mit einer einfachen Marschsicherung; er schenkte ben Nachrichten und Melbungen, welche ihm bis dahin über die bei Gien versammelten Massen zugegangen waren, nicht einmal Glauben. Die Meldung der Dragoner Nr. 9 vom 22. hätte ihn aber bagu veranlaffen muffen, sich burch grundliche Erfundungen Gewißheit zu verschaffen, was ihr Thatsächliches zu Grunde liege. Bei Anordnungen in diesem Sinne hatte bas 10. Armeekorps nicht nur den Intentionen der II. Armee beffer entsprochen, sondern es würde auch der Zusammenstoß mit dem 20. Armeckorps am 24. nicht unerwartet erfolgt fein. Go follte es benn geschehen, daß am Abend des 23. November das ganze 20. Armeekorps und wahrscheinlich eine Division des 18. Armeeforps sich bei Chatenon und Umgegend nur 12 km von der Marichstrage befanden, welche der Sampttheil des 10. Armeeforps am 24. benuten wollte, ohne daß man davon in Beaune la Rolande und in Montargis rechtzeitig Kenntniß erhielt. Als die erste Staffel bes 10. Urmeeforps am 23. Ladon paffirte, befand fich bas 20. Armeeforps allerdings erft halbwegs Chatenon, allein feine Vortruppen wurden doch bereits vormittags von der Ravallerie der ersten Staffel in Bellegarde angetroffen.

#### VII.

# Rückblick auf die Marschoperationen der II. Armee.

Es ericeint hier geboten, einen Rückblick auf die Marsch= operationen der II. Armee zu werfen. Weshalb die 1. Kavallerie= Divijion nicht auf bem bem Gegner zugekehrten Flügel maricbirt war, und aus welchen Urfachen ein Marich der Armeckorps in Staffeln entstand, ift angeführt worden. Da nun die 1. Ravallerie-Division bis zum Eintreffen des 9. Armeckorps bei Angerville bei biefem Armeeforps blieb, die II. Armee fonft über felbständige Kavallerie nicht verfügte, mußte die Auftlärung und Siderung, mit Ausnahme beim 9., den Armeeforps felbst überlassen werden. Die II. Armee war aber überhaupt nicht mit ausreichender Kavallerie versehen. Hätte die 11. Armee über zwei Kavallerie-Divisionen verfügt und der Pring-Feldmarschall nicht bis zum 18. November auf den ihm in Aussicht gestellten Austausch ber 1. Ravallerie-Division gegen die 6. und 5. gerechnet, so würden Beide gewiß bem mittleren und linfen Rlügelforps zugetheilt worden sein. Es war beabsichtigt gewesen (Direktiven vom 23. Oktober), die II. Armee in breiter Front marichiren zu laffen, damit fie fich schnell bewegen und leicht Unterfunft und Berpflegung finden fonnte. Unter biefen Gesichtspunkten hatte benn auch bie II. Armee bie Marich= übersicht entworfen, allein bereits am 7. November mußte eine Division bes 3. Armeeforps eine nach Siiden gerichtete Bewegung antreten, welche sie auf die Marschstraße des 10. Korps führte. Da dieses noch zurud war, jo hatte die Magnahme für das 10. Armeeforps feinerlei störenden Ginfluß, das 10. Armecforps jah im Gegentheil sich infolge des Gefechts von Bretenan (7. November) veranlagt, feine Marschziele etwas weiter nach vorn zu legen, als es bis dahin angeordnet gewesen war. Immerhin war seit dem 7. November nun für das 3. Armeestorps eine bedeutende Ausdehnung nach der Tiefe entstanden, indem die eine Division gegen die andere um  $1^{1}/_{2}$  Tagemärsche zurücklieb.

Die seit dem 7. November vom großen Hamptquartier an die II. Armee ergangenen Weisungen und Nachrichten erheischten eine Besichlennigung des Vormarsches, so daß die Armeekorps nicht nur die täglichen Stappen größer machen, sondern auch ihre Ruhetage ganz aussetzen oder auf das Leußerste beschränken mußten.

Da nun außerdem von der Seine an die Haltung der Be= völferung feindseliger wurde und von da ab die Berührungen mit feind= lichen Franktireurbanden und Mobilgarden zunahmen, fo mußten die einzelnen Kolonnen der Armeekorps fich auf dem Mariche nach drei Seiten sichern und bei ber Ankunft am Tagesziel in engen Quartieren untergebracht werben, welche wiederum ansgedehnte Sicherheitsmaßregeln erforderten. Durch alle dieje Umstände gestaltete sich ber Bormarich der II. Armee zu einer höchst austrengenden Marschoperation. Märsche mußten nun beim 10. Armeeforps, welches sich auf dem linken Alügel bewegte, besonders ermüdend wirfen, weil daffelbe fich von Laignes (16.) aus bis nach Joigny auf eine Strafe angewiesen fab (während das 9. und 3. Armeeforps auf je zwei Straßen in Divisionen marschiren fonnten) und wegen fast bauernder Berührung mit feindlichen Banden erhöhte Aufmerksamkeit auf die Marid= und Unterkunftssicher= heit verwenden mußte. Aus diesem Grunde konnten die beiden Armee= forps des rechten Flügels und der Mitte schneller ausgreifen als das linke Flügelkorps.

Wiedererlangung der Wlarsch= tüchtigkeit.

Es wurde bereits eingangs (S. 66,67) darauf hingewiesen, daß die Jufanterie der II. Armee, welche von Metz zur Lvire marschirte, an Werth und Leistungsfähigteit hinter der Infanterie zurückstand, welche im August die Operationen gegen Metz ausgeführt und die Schlachten um Metz geschlagen hatte. Das Lagerleben dei der Einschließung dieser Festung im Verein mit dem Feldwachtdienst hatten auf die Marschstücksigkeit der Infanterie einen nachtheiligen Einschus ausgeübt, die Infanterie war gewissermaßen des Marschirens entwöhnt. Sie mußte sich daher seit dem Ausbruch von Wetz im wahren Sinne des Wortes erst wieder einmarschiren, worüber etwa 8 Tage verstrichen sein mochten.

Der Abgang an Fußfranken bei der Infanterie war in dieser Zeit ver= hältnißmäßig hoch, Nachichub tonnte die Armeeforps, welche die Märiche feit bem 10. November beschlennigten, nicht erreichen, die Stärfe ber Rompaquien faut deshalb erheblich herab, beim 9. Urmeeforps weniger als beim 3., bei biesem wieder weniger als beim 10., bei welchem einzelne Truppentheile um die Mitte des November unr 100 Gewehre in der Rompagnie gablten. Durchschnittlich fann der Abgang an Fußfranken n. j. w. bis zum 21. November auf 150 Mann für bas Regiment verauschlagt werden. Seit Mitte November verminderten sich jedoch bie Abgänge durch Ruß= und jonftige Krante auf Rull; die verschiedenen Befechte begannen die Luft an der That wieder zu beleben, und die II. Armee hatte nun boch, so schwach seit Mitte November die Kompagnien sein mochten, im Ganzen eine Operationstüchtigkeit und Leistungsfähigfeit erlangt, wie das nur felten in der Kriegsgeschichte der Kall gewesen ift. Beber Anfanterist war gewissermaßen ein taftisches Rapital, gang natürlich, daß die Anffassung Plats griff, mit bemfelben möglichst zu geizen, und zwar mehr in den hohen als in den niederen Truppenbereichen.

Da die Armeeforps von der Seine ab auf Requisition aus Anwachsen des gewiesen waren und ihren Bedarf auf brei bis vier Tage bedten, jo richtung auf ben nahm ber Troß bei allen Armeeforps bedeutend zu. Zudem mußten, Binterfeldzing. ba man sich auf einen Binterfeldzug einzurichten hatte, die Truppentheile während bes Mariches sich jo gut wie möglich mit Befleidungs= ftücken zum Schutze gegen die Rälte versehen. Dies war zwar schon jum Theil vor dem Abmarich von Metz geschehen, allein es blieb da= mals in dieser Beziehung noch viel zu thun. Die andauernden und großen Märsche kounten wieder nur ausgeführt werden, wenn das Gepäck ber Infanterie auf Wagen nachgeführt wurde, und da seit Chatillon das linte Plügeltorps feine Aranten mehr zurücklaffen durfte, wenn es fie nicht ber Gefahr aussetzen wollte, daß fie in seinem Rücken aufgehoben würden, jo trugen auch diese Umstände zur Bermehrung bes Troffes bei. Der Binter fiel besonders früh und streng ein, am 11. November icon erhob fich ein falter heftiger Schneefturm, und wenngleich auf bem gangen Marich fein Truppentheil im strengen Sinne bes Wortes biwafirte, jo mußten die Truppen boch in ihren engen Quartieren und Marmhäusern möglichst gegen bie Kälte geschützt werben. Die Truppen

versaben sich daber mit Kapuzen und Decken, je zwei Mann hatten durchschnittlich eine Decke, welche abwechselnd getragen wurde. Bataillon führte auf zwei Wagen, bisweilen auch auf vier zwei= räberigen Karren, eine breis bis viertägige Verpflegung mit fich; rechnet man bagu bie Wagen für bas Infanteriegepad und bie Rranten, die Marketender und die damals etatsmäßigen Sahrzeuge, fo befauden fich bet jedem Bataillon durchschnittlich 10 Wagen. Die Marschtiefen erweiterten sich baburch bedeutend. Zwar zeigten nicht alle Urmeekorps daffelbe Bild, allein im Allgemeinen marschirten, verpflegten und idungten fich bie einzelnen Armectorps in biefer Art. Die Wagen mußte die Bevölferung stellen, es gelang jedoch nur selten, sich der ortsanfässigen Suhrleute zu versichern, denn in der Regel benutten Diese Die Dunkelheit der erften Racht, um sich diesem Dienste zu ent= gieben. Die Truppen mußten baber aus ihren Reihen Manuschaften zum Fahren der Wagen abgeben, wozu aufangs grundfählich Fußtrante genommen wurden, später Leute, welche sich zu Fuhrlenten eigneten. Daburch entstand im Laufe der Zeit ein empfindlicher Ausfall bei den Kompagnien. Wurde später ein Fabrzeng überflüffig, so war von den Armeeforps die Anordnung getroffen, es gegen Quittung ber nächsten Ortsverwaltung zu übergeben, ein Branch, ber sich insofern für die Truppen bewährte, als sie sich dadurch am schnellsten jedes nicht nothwendigen Wagens entledigen tonnten. Db diese Wagen immer an ihre Gigenthumer zurückgelangt find, ift eine andere Frage. Man war bestrebt, in Rücksicht auf bas Land, es zu vermeiden, die Wagen aus einem Departement in bas andere mitzunehmen, und ließ einen Taufch eintreten, sobald es die Berhältniffe erlaubten. Diefe Hinweise burften zeigen, eine wie große Rolle die Wagenfrage auf bem Mariche an die Loire fpielte; es gennigte indeß nicht, daß Wagen gefunden und mitgeführt wurden, sie mußten auch bewacht und in gutem Buftand erhalten werden, was eine Menge Beitläufigkeiten und einen vermehrten Wachtbienft zur nothwendigen Folge hatte. Kam es boch nicht gerade selten vor, daß während der Nacht nicht nur die Juhrlente, fondern auch bie Gefpanne verschwanden!

Rriegszucht ber Deutiden.

Man kann die Schwierigkeiten des Vormarsches der II. Armee nicht beurtheilen, wenn derartige Einzelheiten nicht angeführt werden; sie ertheilen dem Kriege seinen Charakter und bewahren den Kritiker und Geschichtsschreiber vor einer mechanischen Beurtheilung ber Dinge nach Zirkel und Karte. Die II. Armee überwand nicht nur alle Schwierigkeiten, sondern, was weit höher fteht, fie that dies, ohne daß hierbei Berftoge gegen die Disziplin und Robbeiten gegen die Bewohner vorfamen, trothem der Berfehr mit ihnen nicht immer leicht war, weil der Franzose begreiflicherweise den Deutschen möglichst viele Sinderniffe in den Weg legte. Wenn man hiermit ben Marich ber Frangojen g. B. von Jena nach Lübeck und Stettin 1806 vergleicht und die Tagesbesehle der Marschälle durchlieft, welche so häufig fich gezwungen faben, die ftrengften Magnahmen gegen die Berrohung ihrer Mannschaften zu treffen, so hat man nicht nur ein Recht, sonbern bie Pflicht, bie Ordnung im Organismus ber II. Armee zu loben, und selbst ber Teind konnte ben Deutschen bie Anerkennung nicht verfagen, daß die Manuschaft überall mit Schonung zu Werke ging und eine musterhafte Mannszucht unter wahrlich nicht leichten Verhältnissen beobachtete. Dies konnte man übrigens auf dem Sin- und Rückmarich von den Frangosen selbst aussprechen hören! Es soll nicht beschönigt werden, daß der lebergang der II. Armee von der Ansrüftung eines Sommerfeldzuges zu berjenigen des Winterfeldzuges während ber Operationen, sowie das Suftem der aus dem Lande felbst genommenen und als bewegliche Magazine mitgeführten Verpflegung, endlich die enge Unterknuft in ben Ortschaften manche Barten für die Bewohner mit sich brachten, indeffen wird eins ber ichonften Ruhmesblätter ber Deutschen immer darin bestehen, daß dabei Ordnung herrichte und keine personliche Willfür Plat griff, welche jedesmal bas Zeichen einer ichlechten Rriegszucht ift und leicht zu vollständiger Verwilderung führt. Der Soldat von 1870/71 war tüchtig, er war aber zunächst ein wohlerzogener, gesitteter Mensch; allein bas Berdienst an biefer Gesammterscheinung fällt boch haupt= fächlich den strengen Begriffen von Redlichkeit und der wachsamen Pflichterfüllung der höchsten Behörden sowie des Offizierforps zu. Dieses Ruhmesblatt ber beutschen Truppen ist bisher von ber Ge= ichichtsichreibung taum berührt worden. Solche Dinge gehören aber nicht nur in die Ariegsgeschichte, bamit ber Rriegskunftler baraus lerne, wie er sich in ähnlichen Verhältnissen zu verhalten hat, sie gehören ebenso in die allgemeine Beschichte, wenn dieselbe nicht faft= und farblos und barum eindruckslos bleiben foll. Sind operative Gin= heiten (Armeeforps und Divisionen) auf einen großen Troß inmitten einer seinelichen Bevölkerung angewiesen, so nehmen die Marschoperationen von selbst eine schwierige Form und Gestalt an. Es pslegt sich alsdann so ziemlich nichts mehr ohne Reibungen zu vollziehen, die "Friktionen" des Krieges lösen sich unaushörlich ab, seder Tag bringt neue Zwischensfälle und Hindernisse. Nur wenn man sich dies vergegenwärtigt, kann man diese Marschoperation in ihrem Bollzuge verstehen und gerecht beurtheilen. Als solche betrachtet, nimmt sie mit vollem Recht eine der ersten Stellen unter allen ähnlichen der Kriegsgeschichte ein, soweit hierbei die Leistungsfähigkeit der Truppen, die Ordnung im Ganzen, die Schonung von Land und Lenten und die taktische Berfassung, in welcher die II. Armee auf ihrem neuen Kriegsschauplat anlangte, zur Sprache kommen.

Erweiterung der Dtarichtiefen.

Obgleich die Verhältnisse ansangs sehr unsicher waren, ist es sehr bemerkenswerth, wie die II. Armee den so unerwartet einstressenden neuen Ansorderungen gerecht zu werden wuste, wie die kommandirenden Generale, seder nach seiner Art, sich bemühten, den Beschlen nachzukommen und ihnen glücklich vorzuarbeiten, trotzem z. B. der wichtige Beschl der II. Armee vom 16. November erst am 19. November in die Hände des 10. Armeekorps gelangte.

Die große Tiefe der gestasselten Armee und Armeesorps zeitigte eben von dem Angenblick (10. Rovember) an übele Umstände für die Beschläüberbringung, da die an der Spitze der Armee marschirenden Armeesorps, rechter Flügel und Mitte, schneller ansgreisen mußten. Da nach dorthin der Schwerpunkt der Armee verlegt wurde, so blied das Obersommando naturgemäß und sehr richtig stets in ihrem Bereich, und weimgleich das auf dem linken Flügel solgende 10. Armeesorps sich nach Krästen bemühte, an die beiden Korps der Spitze heranzusommen, so läßt sich ein großer Borsprung num einmal nicht mehr einholen, salls die Spitze nicht hält. In diesem Falle mußte die Spitze selbst num noch ihre Bewegung beschleinigen. Hierbei kommen außer der langen Zeit, welche die Beschlsübermittelnug unter solchen Verhältnissen beansprucht, noch die ganz eigenthümslichen Umstände beim linken Flügelstorps zur Sprache.

Berichieden artigfeit ber Maridyzonen.

Je mehr gute Straßen einer Armee zur Verfügung stehen, um so mehr fann sie sich nach ber Breite ausdehnen — soweit es natürlich

die jedesmalige Kriegslage erlaubt -, um jo bequemer wird fie mar= ichiren und um jo leichter ihre Bedürfniffe beden fonnen, falls fie auf bas Land angewiesen ift. Die Strafen waren alle gut, aber vielfach durchichnitten ober gesperrt, die Durchmarichzonen der II. Urmee bagegen binfichtlich ber Bilfsquellen fehr ungleich, bagu brohte Gefahr haupt= jächlich bem linken Flügelforps. Das Land, burch welches bas 9. und 3. Armeeforps marichirten, hatte bereits ftark unter ber Roth bes Rrieges gelitten, es war von großen Beeresförpern burchzogen und bas, was dieje übrig gelaffen hatten, war fpater in Folge von Beitreibungen aufgebraucht worden. Bon ber Donne an stand es zwar in bicier Hinficht für bas 3. Armeeforps günftiger, allein auch Diejes Armeeforps tonnte feine Berpflegung nicht immer mit ber Regelmäßigfeit herbeiichaffen, welche erwünscht gewesen ware. Um besten war in biejer Begiehung bas 10. Urmeeforps baran, welches von Renichatean ab einen von ber Noth bes Krieges noch nicht berührten Landstrich betrat. Bei diesem Urmeeforps war und blieb benn auch die Berpflegung burdweg gut, mahrend von Guden nach Rorben bie Regelmäßigkeit bisweilen gu wünschen übrig ließ. Undererseits war die Sicherheit im Norden am größten, im Guben am geringften.

An fertigem Brot stellte sich unterwegs bei den einzelnen Armeesforps vielsach Mangel ein, besonders beim 3. Armeeforps, an Mehl dagegen nur in seltenen Fällen beim 3. und 9. Armeeforps. Man half sich dann, indem die Bäcker während der Nacht Brot buken und als Vergünstigung am anderen Tage die Wagen benutzen dursten. Ohne Brot ist wohl kein größerer Truppenverband länger als 24 Stunden gewesen. Jumerhin konnten nur durch Ordnung, Umsicht und Thatkrast die Bedürsnisse gedeckt werden. Hatte ein Truppentbeil lebersluß über seinen Bedars, so mußte das an die Generalkommandes gemeldet werden, welche alsdann einen Ausgleich unter den verschiedenen Berbänden herbeissihrten.

Alber auch die Betleidung, besonders die Fußbetleidung, litt unter Die Betleidung, ben unaufhörlichen Märschen in hohem Grade. Einen vollen Ruhetag fanden die Truppen eigentlich nie, denn an den sogenaunten "Auhetagen" hatten sie so viel mit Wachtdienst, Patronillen und Entsendungen zu thun, daß man eigentlich während des ganzen Marsches vom 7. an nicht mehr von einem Anhetage sprechen dars. Es sand sich somit

anfangs keine Gelegenheit, das schadhaft gewordene Schuhwerk wieder in auten Auftand zu setzen. Allein auch bieses Uebel wußte man bald zu bekämpfen; man ordnete an, daß die Kompagnicschuhmacher während des Marsches fuhren, wobei sie zur Noth schlasen konnten. Sobald sie ins Quartier kamen, hatten sie alsbann die Nacht hindurch zu arbeiten. Ja man suchte die Quartiere forgfältig nach Civiliduhmachern ab, welche man ebenfalls auf ben Wagen mit= führte, um sie im neuen Quartier anszunutzen. Auf diese Weise erlangte die Schuhmacherfrage eine ähnliche Lösung wie die Wagen-(und Inhrlente=) Frage. Die Schuhmacher erhielten "ausgesuchte" Unter= funft, hatten im llebrigen für nichts zu forgen, um fleißig arbeiten zu fönnen, und bezogen vielfach noch eine besondere Geldzuwendung. Die Civilichuhmacher wurden in derselben Weise behandelt. Außerdem ließ man in ben Städten Nachforschungen nach Schubfabriken und fertigem Schuhzeng anstellen, boch hatten biefe bedanerlicherweise fein günftiges Ergebniß. Un Schnhwaaren war 3. B. in Chanmont, Joigny, Montargis fein Mangel, allein nur in feltenen Fällen paßte bas für einen kleinen Jug berechnete frangofische Schuhzeug für die großen Juge unserer Minsketiere, man konnte es baber nicht gebranchen. Auch Nachforschungen in den Quartieren selbst lohnten sich aus demselben Grunde nicht, und manches ergötzliche Geschichtchen von der "Stiefelsuche" machte durch die Truppentheile die Runde. Trotzem gelang es, das Schuhzeng in befriedigender Verfassung zu erhalten, und die II. Armee hat dies ja auch durch ihre Marschleiftungen bewiesen.

Besserung ber Kondition der Pferde. Wie die Mannschaft so befanden sich auch die Pferde beim Absmarsch von Metz in mangelhafter "Kondition". Die andauernde Bewegung der Divisions-Kavallerie bei ausreichendem Futter erzeugte indessen auch hier bald einen Wandel zum Bessern, vor allen Dingen trug dazu der Reichthum Frankreichs an Kornfrüchten bei, welche in den Städten und Ortschaften der "Grenzzone" des neuen Kriegsschanplages vielleicht in der Hossinung auf den eigenen Gebrauch angesammelt waren und num den Deutschen, besonders dem 10. Armeekerps, wesentslich zu Statten kamen.

Mahnahmen beim linken Flügelforps. Sind das Dinge, welche zur allgemeinen Charakterisiung des Vormarsches der ganzen II. Armee angesührt werden mußten, so wird es nun nothwendig, die Maßnahmen beim linken Flügelforps näher

ins Auge zu fassen. Dasselbe bewegte sich von Laignes ab (16.) bis Joigny (19.) nur auf einer, asserbings guter Straße. Konnte schon deshalb dort von der Marschbequemsichteit und Marschschnelligkeit nicht die Rede sein wie beim 9. und 3. Armeckorps, so gestaltete die Nothswendigkeit, die rückwärtigen Berbindungen gänzlich aufzugeben und somit Alles, was zu diesem Armeckorps gehörte, mit sich zu führen, in unmittelbarer Berührung mit dem insurgirten Lande und zeitweise unter unauschörlichen Beuurnhigungen durch seindliche Banden in beiden Flanten und in der Front, die Berhältnisse hier besonders schwierig. Es wurde bereits auf die Umsicht hingewiesen, mit der dieses Armeckorps alle Schwierigkeiten zu überwinden und seinen Marsch energisch sortzusselsen wußte; auch die besondere Eintheilung in Staffeln ist erwähnt worden. Dies Alles giebt indessen kein klares und genügendes Bild von der Wirklichkeit.

Der General v. Voigts-Rhetz war ein Mann, der den Dingen, groß und klein, auf den Grund zu gehen pflegte, und es erscheint darum tehrreich, seine ferneren Anordnungen etwas zu belenchten. Durch den Marsch auf einer Straße und die angeführte große Zahl der Wagen erstreckte sich die Tiese des Armeekorps auf zwei Tagemärsche. Der kommandirende General war beständig dei der Spitzenstassel, welche seit dem 16. November den anderen als Avantgarde vorausging, was durchaus richtig war. Er versügte nur über sechs Schwadronen Kavallerie, unter den obwaltenden Verhältnissen wenig; eine Insanterie-Vrigade schloß die gesammte Marschslonne.

Theoretisch würde ein Armeeforps, welches wie dieses ein insurgirtes Land durchzieht, in beiden Flanken, besonders der dem Feinde zusgekehrten, durch selbständige Kavallerie gedeckt werden müssen, welche den Marsch zu beiden Seiten etwa auf 4 km danernd zu begleiten hätte. Davon konnte hier keine Rede sein, weil die ersorderliche Kavallerie überhaupt sehlte. Man mußte sich also anders helsen. Das geeignetste Mittel dazu war, die Insanteries Brigaden in kleine Divisionen umzuwandeln, d. h. sie mit Artillerie und Kavallerie zu versehen, um sie für sede mögliche Ausgabe geeignet zu machen. Dieses Mittel wurde ergrissen. Auf diese Weise erhielt sede Jusanteries Brigade 2 Batterien und 2 Schwadronen, während die Korps-Artillerie und die Wagenkolonnen

Selbständig= machung der Infanterie= Brigaden. zwischen den einzelnen Staffeln marschirten, wobei der Schutz jeder derselben einer besonderen Staffel übertragen wurde.

Verwendung der Kavallerie zum Aufklären und Pielden.

Waren auf diese Weise widerstandssähige taktische Verbände gesichaffen, welche im Marsch und im Quartier innerhalb der allgemeinen Aufgabe selbständig zu handeln hatten, so mußten die einzelnen Staffeln mit Organen versehen werden, welche eine schnelle und gute Besehlsvermittelung von der Spize bis zum Ende ermöglichten und selbst von der Spize des Korps bis zu seinem Schluß.

Der kommandirende General konnte fich felbst nur mit einem ftarken Zuge Dragoner verschen, dem Divisionsstabe wurden ferner 4, ben Brigadestäben 3 und den Regimentsftäben 3 Dragoner dauernd als Melbereiter zugetheilt. Die übrige Divisions-Ravallerie verblieb mit je zwei schwachen Schwadronen bei ben drei Infanterie-Brigaden. Bon Diesen wurden die Schwadronen während des Marsches zu beiden Seiten ber Strage berart vertheilt, bag jebe Staffel von einem Schleier von Patronillen umgeben war, welcher die betreffende Marschfolonne selbst begleitete. In vielen Fällen erwies sich bas aber nicht als ausführbar, alsbann folgte ber Kavallerie Infanterie auf Wagen, ober bie 3ufanterie begleitete, als Schützen aufgelöft, die Marschfolonne zu beiden Seiten ber Straße. Es leuchtet ein, daß hierdurch ein hober Grad von Sicherheit erzielt wurde, freilich unter großer Auftrengung ber Infanterie, und in ber Regel fanden fich bie Schwadronen erft am Marschziel wieder bei ihren Staffeln ein. Bahrend des Marsches verfügte man bisweilen bei ben Staffeln felbst niber keinen Reiter, abgesehen von den den Stäben überwiesenen Meldereitern, jedoch entstanden baraus keine Nachtheile. Diese beherzte und findige Ravallerie erfüllte ibre Aufgabe, gange Tage bintereinander in bauerndem Gefecht mit Franktireurbanden, besonders von Tounerre bis Montargis, in mustergültiger Beife. Gie fanberte mit bem Gabel in ber Fauft bie Flanken, verscheuchte die feindlichen Banden, streute überall Nachrichten aus, welche die Stärke ber Deutschen bedeutend übertrieben, und machte es möglich, daß das Armeckorps ohne andere Unterbrechungen marschiren konnte als solche, welche burch die Wiederherstellung der Marschstraße erforderlich wurden. Sie versah vor allen Dingen die einzelnen Staffeln dauernd mit zuverläffigen Melbungen.

Den Truppen wurde das tägliche Marichaiel vor dem Abrücken Geheimhaltung nicht bekannt gemacht, bagegen erhielt die Staffel-Kavallerie vor bem ber Marichgiele. Abmarich regelmäßig Amweisung, bis zu welchem Punkte sie vorzugeben und sich an ihre Staffel wieder heranzuziehen batte, eventuell wo Infanterie für ihren Rüchalt bereit fein wurde. Die Infanterie ber Staffeln verfah alsbann mahrend ber Nacht ben Sicherheitsbienft, bis am anderen Morgen die Staffel-Kavallerie ihre Rolle wieder aufnahin.

Der Siderheitsbienft während ber Nacht, lange Beit hindurch, Der Cicherheitsbrachte eine große Anstrengung für die Infanterie, deren Gepäck aller= bienft wahrend ber Rocht. dings seit dem 12. November gefahren wurde, mit sich. Die Staffeln lagerten immer in Ortschaften, niemals wurde biwafirt. Jeder Ort ficherte fich, feiner Bedentung entsprechend, burch Ortswachen, Gin- und Ausgänge wurden in der Regel geschloffen, die Rompagnien zusammengehalten, die Artillerie und Kolonnen verblieben außerhalb der Ortichaften, Beibe wurden zu ihrem Schutz mit Infanterie verschen, welche in ihrer mmittelbaren Nähe in Alarmhäusern lagerte.

Lange Rolonnen und enge Quartiere find Die Merkzeichen biefer Marichordnung in Staffeln. Dies hatte für die zweite und dritte Staffel insofern etwas Ermübenbes, als bieselben bei ihrem Aufbruch fich nach ben langen Wagenzügen richten mußten. Man brach früh auf, ließ die Rolonnen vorbei und gelangte regelmäßig erst bei eingetretener Dunfel= heit in die Quartiere. Mehrere Male entstanden dann noch für die eine ober andere Abtheilung beträchtliche Zeitverluste wegen ber Gintreibung von Kontributionen in solden Orten, welche sich besonders feindselig gezeigt hatten, ans welchen auf die Truppen geschossen worden war, so 3. B. in Chablis, Tonnerre, Joiann, Chevillon, Montargis, Châtean Renard u. j. w.

And durch andere Umftande wurden die Truppen des linken Flügels Entfendungen. torps angestrengt; jo mußte sich bas 10. Armeeforps gegen bie Festung Langres durch Abzweigung von fünf Bataillonen der 37. Infanterie= Brigade nebst Artillerie und Ravallerie, welche am 9. bei Mareilles von der großen Strafe nach Guden über Chatean du Bal des Escoliers 10., 11., Are en Barrois 12., abbogen und bei Biffen la Côte 13. fich wieder an die große Strage heranzogen, fichern. Gine zweite Ab= zweigung am 17, von Tonnerre über Chablis nach St. Florentin ift

bereits erwähnt worden. Eine dritte erfolgte von Joigny aus gegen Villeneuve le Roi. Nimmt man dazu die vielfach nothwendig werdende Verwendung der Infanterie zum Absuchen von Wäldern u. s. w., io kann man erst eine richtige Vorstellung von den Anforderungen gewinnen, welche an die Leistungsfähigkeit und Ausdauer der Hauptwaffe gestellt wurden.

Zeigte sich eine Stadt besonders feindlich, wie Châtillon, Joigny, Montargis, so wurde die nachsolgende Staffel entweder frühzeitig benachsrichtigt (Châtillon) oder ein Bataillon bis zum Eintreffen der letzten Staffel zurückgelassen (I./57. in Joigny), welches darauf seiner Staffel wieder nachfolgte. Die letzte Staffel hielt dann noch anfangs Joigny und Montargis besetzt, später, als die Dinge sich zur taktischen Entsscheidung zuspitzten, wurden die Truppen jedoch herangezogen.

Das 10. Armeckorps hatte Etappenpunkte in Colombey, Neufschäteau, Chaumont und Châtillon, aus Feldmagazinen war der Bestand am 4. in Toul und am 11. in Chaumont ergänzt worden; seitdem marschirte es, unter Aufgabe seiner rückwärtigen Verbindungen, bet der langen Daner des Zustandes gewiß ein bemerkenswerther Entschluß, indem es sich vom Lande nährte. Vis zu dem Zeitpunkt, da die Stappenlinie über Châtillon hinaus die Montargis besetzt werden konnte, führten seine Verdindungen über Sens und Troyes.

Bei Montargis schloß das Armeeforps am 21. und 22. November auf, um von da an wieder eine andere Marschform zu wählen.

Aus allen biesen verschiedenen Gründen vermochte das linke Flügelkorps sich zwar nicht so schnell zu bewegen wie das rechte, immers hin ist seine Marschleistung bemerkenswerth, denn es legte vom 12. dis 21. November von Chaumont bis Montargis in 10 Tagen (mit 2 Ruhetagen) 205 km zurück, das 9. Armeekorps vom 8. dis 17. Nosvember in derselben Zeit ohne Ruhetag 240 km, von Montierender dis Angerville. Unter Berücksichtigung der vielen Entsendungen, des zeitsweiligen Marsches auf einer Straße, der dauernden Beunruhigung durch seinbliche Banden und der Juanspruchnahme der Insankerie als Flankendeckung während des Marsches war, im Ganzen betrachtet, der Marsch des 10. Armeekorps aber eine höhere Leistung als der des 9.; jedensalls gestaltete er sich ermüdender und anstrengender. Es wird sich zeigen, daß mit dem Eintressen in Montargis diese Ansorderungen

feineswegs abgeschlossen waren. Unter Berücksichtigung dieser Thatsachen wird man daher das spätere Verhalten bes Armeekorps in der Schlacht beurtheilen müssen.

Selbst ein Laie wird bie Tragweite biefer Anordnungen ermeffen fönnen. Eine jede mar überlegt und wirffam, und während in ber Regel anhaltende Marschoperationen selbst vorzügliche Korps bis zur Auflösung schwächen, jo 3. B. bie Rorps Soult und Lannes nach Jena, stieg der moralische und operative Werth der II. Armee mit der Reit beträchtlich. Marode famen bald nicht mehr vor. Fast bauernd von Franktireurs n. f. w. umschwärmt, bewahrte die II. Armee ihre Kriegs= jucht rein und makellos, und wie oft ware Beranlaffung zu harten Repressalien gewesen! Rein General ist reicher aus Frankreich beim= gefehrt, als er hineingegangen. Dies in einem Bolfsfriege! Aber and ber Rompagniechef bes Friedens hat an bem Gesammtergebnig feinen vollen Antheil. Denn alle die erwähnten, fagen wir, Berwaltungs= magregeln waren bie Früchte ber bescheibenen, emsigen preußischen Friedensschule des sogenannten inneren Dienstes. Improvisirte Massen. wenn auch von edelstem Patriotismus beseelt, werden solche Erfolge nie aufweisen können, und an berartigen "Aleinigkeiten" lernt man ben Werth einer guten Friedensschule ichaten. Un ihnen kann man bie unterscheidenden Merkmale zwischen "Armeen" und Armeen erkennen. Die ftille Friedensarbeit, die Mühen ber Kompagniechefs um die Erziehung ber Solbaten ersparten bem Staate viele Menschenleben und Unsummen von Geld.

#### VIII.

### Der 24. Hovember.

## a. Borgänge bei der Armee-Abtheilung.

Zufolge der auf französischer und deutscher Seite bis zum Morgen des 24. November für diesen Tag erlassenen und mitgetheilten Besehle\*) mußten am 24. Berührungen der beiden Parteien eintreten. Nur die Armee-Abtheilung hatte damals einen Feind nicht mehr vor sich, dagegen stand das 17. französische Armeeforps, welches am 23. November sich sidlich Châteandum auf der Linie Berdes—Tournoisis besand und an jenem Tage sowohl Châteandum mit vorgeschobenen Abtheilungen als auch, auf Audrängen von Tours ans, Bendôme mit einer Brigade Insanterie besetzt hatte, zu einer Offensive gegen die rückwärtigen Berbindungen der Armee-Abtheilung bereit. Am 24. November abends war das 17. Armeesorps, die genannte Brigade ausgenommen, bei Châteandum vereint und unter den Besehl des Generals de Sonis getreten.

Wenden wir uns baher zunächst den Vorgängen bei der Armees Abtheilung zu.

Abmarsch auf Blois 24. November, Bevor der Größherzog seine Vesehle für den 24. November erließ, waren die Meldungen der 6. und 4. Kavallerie-Division, beide von 4 Uhr nachmittags am 23., eingegangen, welche dem Sinne nach besagten, daß die 6. Kavallerie-Division in und bei Vibraye stehe, von wo dieselbe in weitem Vogen gegen Le Mans, St. Calais, Mondoubleau aufflären ließ. Es sei an diesem Tage (23.) nicht gelungen, die Verbindung mit der 4. Kavallerie-Division herzustellen, Brou sei tags zuvor (22.) vom

<sup>\*)</sup> S. 117/119; 168/169, 241; 241, 242.

Feinde besetzt gewesen. Es werde der Versuch gemacht werden, von Vibraye auf Châteandun mit der 4. Kavallerie-Division in Verbindung zu treten, doch müsse bemerkt werden, daß das Terrain sür solche Ritte änßerst ungünstig sei; die vielen Knicks verböten geradezu, die Straße zu verlassen, um nicht beständig gefährdet zu sein, abgeschnitten zu werden. Ausgezrissen seien am 23. Mobilgarden aus den Departements Loire\*) und La Manche,\*\*) 1 Mann vom 17. Marschpresiment.\*\*\*) "Die Stadt macht einen überraschten Eindruck, der Feind hat sich auf Le Mans zurückgezogen."

Die 4. Kavallerie Division berichtete aus Illiers, Brou sei vom Feinde besetzt (23.), Bonneval hätte wegen der Neberlegenheit des Feindes nicht besetzt werden können. Um Mittag sei der Marsch von 3 Bastaillonen und 1 Eskadron auf Chartres bemerkt worden, welche aber Halt gemacht, als sie unsere Truppen gesehen hätten. Auf rechtem Loirs lifer sei Trizay vom Feinde besetzt, daher sei es nicht gelungen, die Eisensbahn Châteandun—Bonneval zu zerstören; dies sei jedoch zwischen Loves und Blancheville geschehen. Orgères sei vom Feinde geräumt, der Feind sei von dort nach dem ConiesBach abgerückt, Châteandum stark besetzt.

Beide Meldungen gaben im Ganzen die Sitnation richtig wieder; erstere lehrte, daß in der Richtung auf Le Mans kein Feind mehr im Felde stehe, letztere dentete auf eine Ansammlung von seindlichen Streitskräften in dem Nanme Brou—Châteaudun—Bonneval, und man darf wohl sagen, daß, falls der Großherzog nicht inzwischen den Beschl zum Abmarsch auf Beaugency erhalten hätte, diese Meldungen allein ihn zum beschlennigten Abmarsch nach Südosten veranlassen mußten. Dem der Feind schien seine Berbindungen zu bedrohen, worans der Großherzog vom General v. Blumenthal am 21. ausmertsam gemacht worden war.††) Daß der Feind im Allgemeinen andere Absichten versselgte, wird sich später herausstellen; daß er aber da war, unterlag kann nuch einem Zweisel, und daß er dann in der That die Verbindung unterbrach, zeigt, wie er eine verlockende Lage auszunntzen wußte.

Die 5. Kavallerie-Division endlich, welche zwar seit dem 22. No-

<sup>\*)</sup> Dies waren Theile des 21. Armeekorps und nicht der West: Armee. — \*\*) Gbenfalls. — \*\*\*) Hier scheint ein Frehum vorzuliegen. S. Ordre de Bataille. — †) Dies waren Theile des 17. Armeekorps. — ††) S. 164/165.

rember der Armee-Abtheilung nicht mehr unterstand, hatte Bernon und die Gegend bis zur Straße Pacy—Evreux stark besetzt gefunden. Im Walde von Bizh war die rechte Flügelkolonne, 3 Kompagnien Bayern und 10. Husaren, überfallen und Lieutenant v. Bodenhausen getöbtet worden.\*)

Redenfalls lag es nabe, sich bereits am 23. abends mit dem Ge= baufen vertraut zu machen, daß bei der neuen Marschrichtung vielleicht ein neuer Teind auf der linken Flanke aus dem Wege zu räumen sein könnte; somit mußte das Hauptgewicht auf möglichst hohe Marschleiftungen und auf die Möglichkeit, sich leicht zu versammeln, gelegt werden. Der Großherzog ordnete für den 24. an, daß die 6. Ravalleric=Division nach Mondoubleau marschire, das 1. baverische Armeekorps nach Bibrave. Die 17. Division, welche sich am 23. mit einer rechten Seitenabtheilung bis an die Straße Mamers-Le Mans ausgedehnt hatte, nach La Ferté Bernard, die 22. Division nach Mogent le Rotrou, die 4. Ravallerie= Division nach Chartres; das Hauptquartier begab sich nach Montmirail. Um Abend des 23. wurden diese Anordnungen an die III. Armee gemeldet, an die II. Armee und 5. Kavallerie-Division mitgetheilt, außerbem für die III. Armce hinzugefügt, daß der Keind überall, auch von Bibrabe und le Mans eiligst zurückgegangen, La Ferte Bernard Depot= platz für die Renaufstellungen im Westen gewesen sei. Auffallen muß hier, daß die Armee=Abtheilung nichts über den Inhalt der Meldung ber 4. Ravallerie Division berichtete, so daß man in Bersailles über einen wichtigen und von dieser Ravallerie-Division rechtzeitig bemerkten Borgang auf feindlicher Seite in Unkenntniß blieb. Die vorstehend angegebenen Marschziele wurden von allen Armeetheilen am 24. No-

<sup>\*)</sup> Nachdem am 22. November der Anstritt der 5. Kavallerie: Division aus dem Berbande der Armec: Abtheilung angeordnet worden war, wurden die bei ihr befindslichen beiden bayerischen Bataillone am 24. über Digny nach Bibraye in Marschggeset. Da nun aber die Armee: Abtheilung ihre Nichtung nach Often änderte, so mußten dieselben auf Chartres geschickt werden, wo sie am 26. November einztrasen, am 27. ruhten und am 28. über Bonneval ihrem Korps nachrückten. Die 5. Kavallerie: Division stand am 25. mit der Brigade Bredow und 1 Bataillon in Dreug, Abtheilungen bis Laons und Nonancourt vorgeschoben, mit Brigade Barby, 3 Bataillonen und 1 Bataillon zwischen Eure und Seine, rechter Flügel zurückgedogen. In Mantes besanden sich 2 Schwadronen, das Stabsquartier war in Marchestoy.

vember erreicht, feindlichen Widerstand fand nur die 6. Kavallerie= Division, welche verschiedentlich Mobilgarden und Franktireurs bei St. Agil und Sarge vertrieb; bagegen fehrte am 24. Die gegen Châteandun entfandte Batrouille unter Lieutenant v. Buffe nicht gurud, fo bag ber Stand ber Dinge baselbst an jenem Tage nicht erkannt werden konnte. In Cloves wurden Mobilgarden bemerkt, und die Patronillen, welche Freteval und Bendome erreichen sollten, gelangten infolge heftigen Feuers nicht über Epuijan hinaus.\*) Die Armee= Abtheilung hatte somit am Abend des 24. November 15 km in der neuen Richtung zurückgelegt, nur die 17. Division mit ihrer äußersten Abtheilung von Mamers bis la Ferté Bernard 28 km. Entsprach diese Entfernung icon nicht den der Urmee-Abtheilung im Allgemeinen befannten brängenden Umftänden, so noch weniger die Operationsrichtung, welche in ihrer Verlängerung entschieden bis westlich von Blois führte. Die Armee=Abtheilung entsprach damit nicht ausreichend den Absichten in Versailles. Durch beibe Umftande mußte (in Bezug auf Orleans) eine neue Berzögerung entstehen, und der 24. November konnte daber gewissermaßen wieder als ein halb verlorener Tag gelten. Die Urmee-Abtheilung hatte bis dahin nur Kenntnig von dem neuen Operations= giel (burch die III. Armee); fannte sie somit die in Bersailles herrschenben Absichten nicht genau, jo wußte sie boch aus ben Telegrammen \*\*) ber III. Armee vom 22. und 23., daß "viel davon abhänge", daß die Zeit brängte, und aus bem am 22. von ber II. Armee erhaltenen Schreiben wußte sie, daß Lettere die gange Loire-Urmee bei Orleans gegen fich zu haben meinte. \*\*\*) Aus alledem konnte die Armee-Abtheilung fich feit bem 23. ihre neue Aufgabe - auch in Rücksicht auf die Meldungen ber 4. Kavallerie Division von jenem Tage — recht gut konstruiren. Sollten jedoch bis dahin noch Zweifel darüber möglich gewesen sein, fo mußten diese am 24. völlig schwinden, weil an diesem Tage die vom 22. November berrührenden Auffassungen bes großen Sauptquartiers und der II. und III. Armee bekannt wurden.

Der General Graf Moltke hatte nämlich am 22. November folsgendes Schreiben an die III. Armee gerichtet, welches diese an die Armee-Abtheilung befördern sollte:

<sup>\*)</sup> In Benbome befand fich bamals eine Infanterie-Brigade bes 17. Armeekorps. — \*\*) S. 168/169. — \*\*\*) S. 162,163.

Das Schreiben Wolttes vom 22. November. Es ist wahrscheinlich geworden, daß die gesammte Loire-Armee dem Feldmarschall Prinzen Friedrich Karl bei Orleans gegenübersteht und zwar in verschanzter Stellung. Derselbe kann seine drei Armeesforps erst am 25. d. M. zu einem Angriss am folgenden Tage verssammeln. Eingegangene Nachrichten behaupten, daß von Autun Berstärkungen in einigen Eisenbahnzügen nach der Loire abgegangen sind. Unter diesen Umständen erscheint eine Kooperation der ArmeesAbtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg nothewendig.

Nachdem es nicht gelungen ist, der französischen West-Armee bei Nogent le Rotron eine entscheidende Niederlage beizubringen, so wird nunmehr die Versolgung in der Nichtung auf Le Mans nur durch Kavallerie mit schwachen Infanterie-Abtheilungen zu bewirfen sein, und wollen Seine Majestät, daß der Großherzog mit allem Uebrigen die Richtung nach der Loire unverzüglich einschlage. Die Armee-Abtheilung wird Orleans oder Blois dis zu dem oben genannten Tage, dem 26., oder wenig später erreichen können. Wegen gleichzeitigen Angriffs, eventuell auf dem linken Loire-User, wird das Ersorderliche mit dem Obersommando der II. Armee zu verabreden sein.

Wünschenswerth ist dabei, durch überraschendes Vorgehen sich in den Besitz eines sesten Loire-lleberganges zu setzen; gelänge dies nicht, so müßte eventuell das sehlende Material zu einer Feldbrücke von der II. Armee herangezogen werden.\*)

gez. v. Mottke.

Infolge dieses Schreibens an die III. Armee hatte diese das mitgetheilte Telegramm vom 22. November, 9 Uhr 45 Minnten abends, an die Armee-Abtheilung abgehen lassen.\*\*) Wir wissen, daß dasselbe mit bedeutender Verspätung sein Ziel erreichte, und es will uns scheinen, als ob hier der Nachtheil der Unterstellung der Armee-Abtheilung unter die III. Armee von dem Zeitpunkt ab (von Chartres) hervortrete, da die Armee-Abtheilung ihre Operationen gegen die West-Armee begann. Wäre die Armee-Abtheilung seitdem direkt dem großen Hauptquartier untergeordnet worden, so hätte sie vielleicht die Nachricht von ihrer versänderten Vestimmung so frühzeitig erreicht, daß sie am 23. in der Lage

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI. — \*\*) &. 168.

gewesen wäre, in die neue Operationsrichtung einzulenken. Zwischeninstanzen sind bei solchen Berhältnissen ein zeitraubendes llebel, auch wenn die Zwischeninstanz so funktionirt, wie dies bei der III. Armee der Fall war.

Die III. Armee versah das vorstehende Schreiben mit Zusätzen, wonach die 5. Kavalleries Division in ihrer jetzigen Anfstellung verbleiben und unter die III. Armee zurücktreten sollte:

Mit Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl ist so schleunig wie möglich in Verbindung zu treten und die nothwendige Verabredung wegen des Pontontrains zu treffen. Es würde von großer Bedeutung sein, wenn eine der Loire-Brücken bei Beangency oder Blois in Besitz genommen und für die Operationen konservirt bleiben könnte.

J. A.: gez. v. Blumenthal.

Befand die Armee-Abtheilung sich bereits aus ben entwickelten Gründen in wenig günftigen operativen Berhaltniffen, fo hatte fie jetzt die Richtung auf Orleans um jo entschiedener und schneller verfolgen muffen. Sie erblidte nun in bem Schreiben Molttes nicht nur einen Tadel, weil es ihr nach der Auffassung Moltkes nicht gelungen sein sollte, den "Schwerpunkt des Feindes rechtzeitig zu erkennen und zu vernichten" (f. Schreiben Moltkes vom 17. November, S. 151/152) und "dem Teinde bei Nogent le Rotron eine entscheidende Niederlage beis zubringen", sondern sie erfannte in der Kooperation mit der II. Armee die Einleitung zum Aufhören ihrer Selbständigkeit als Armee und zur Unterstellung unter ben Pringen Friedrich Rarl ober gar gur Einverleibung der Armee-Abtheilung in die II. Armee. Es erscheint natürlich, daß diese Aussicht sie nicht angenehm berühren konnte, denn jie hatte von ihren Erfolgen gegen bie West-Armee auch zu jenem Zeit= punkt eine höhere Meinung als ber General Graf Moltke; und wie heute die Begebenheiten zu übersehen sind, war der Erfolg der Operationen der Urmee-Abtheilung in Wirklichkeit größer, als fie damals annehmen zu dürfen glaubte. Die West-Armee, deren Haupttheil sich unter bem General Fiered zu der Zeit bei Chateaudun befand, da der Großbergog nach Dreux ausholte, hatte unterdessen den Rückzug nach Nogent le Rotron und von da mittels Gisenbahn nach le Mans angetreten. Dieser Theil war freilich von der Armee-Abtheilung nicht getroffen worden, dagegen der linke Flügel der West-Armee um so gründlicher. Sie war daher am 23. November allerdings nicht vernichtet, aber immerhin durch Gesechte erschüttert und nun in einer organisatorischen Umwandlung begriffen. Erst nach geraumer Zeit konnte sie unter dem veränderten Namen des 21. Armeekorps unter dem thatkräftigen Kapitän zur See Jaurès wieder im Felde erscheinen. Den vernichtenden Schlag, welchen der Großherzog der West-Armee im November versetzt hatte, hat das 21. Armeekorps aber niemals zu überwinden vermocht. Die Gerechtigkeit erheischt, das zu sagen.

Was nun den strategischen Grundgedanken bes Schreibens vom 22. November betrifft, so ging der General Graf Moltke von der Boranssetzung aus, daß die II. Armee am 26. die Offensive von der Linic Janville-Toury-Pithiviers-Beaune la Rolande aus zu ergreifen in der Lage sein würde. Die Marschstraßen führten konzentrisch von Norden bis Often auf Orleans, und falls ber Gegner bei Orleans die Entscheidung annahm, so hätte er unter diesen Umständen nicht vernichtend getroffen werden können. Da der General Graf Moltke aber mit einem Schlage die Entscheidung an der Loire erftrebte, fo konnte bies am sichersten durch eine gleichzeitige Operation gegen die feindliche Rückzugslinie geschehen, wofür nun die Armee-Abtheilung wegen ihrer Stärke und Operationsbasis sich in günstigen Berhältnissen befand. Es tonnte dann rathlich erscheinen, unterhalb Orleans auf das linke Loire-Ufer mit der ganzen Urmee-Abtheilung oder einem Theil überzugehen, während ein anderer Theil auf dem rechten Loire-Ufer von Westen und Nordwesten sich gegen Orleans zu wenden gehabt hätte. Stand nun die Armee-Abtheilung am 26. auf der Linie Blois-Beaugency, so hätte fie bis Orleans einen starten halben Tagemarich mehr zurückzulegen gehabt als die II. Armee bis chendahin. Soweit eine kombinirte Operation in ihren Umriffen zu entwerfen ist, war bas mithin vom General Grafen Moltke geschehen, und da die II. Armee von dem Schreiben vom 22. an ben Großherzog gleichzeitig Kenntniß erhielt, fo hing die Ausführung von dem Grade der rechtzeitigen Verständigung der beiden Armeeführer ab. Daß nun um jene Zeit zwischen den Anschanungen ber II. Armee und benjenigen bes großen Hauptquartiers feine Uebereinstimmung berrichte, geht aus ber Aufforderung ber

II. Armee vom 21. November\*) hervor, wonach die Armee-Abtheilung zu einer Kooperation über Le Mans auf Tours eingeladen wurde, während die III. Armee an demselben Tage empfahl, lieber noch einige Tage mit dem Angriff zu warten, \*\*) und bas große Hauptquartier unter bem 22., also 24 Stunden später, der Urmee-Abtheilung die entgegengesetzte Richtung auf Orleans anwies. \*\*\*) Dag bei bieser Auffaffung die Meldung des Generals v. Werder entscheidend wurde, ift mitgetheilt worden. †) Die Abweichung in den Anschannungen und Bestrebungen wurde somit durch das Schreiben Molttes vom 22. No= vember beseitigt, und es war nun der Grund für ein gemeinsames, einheitliches Handeln beiber Urmeen gelegt. Es halt aber erfahrungs= gemäß unter Umftänden recht schwer, durch gegenseitige "Berständigung" Einheit in eine kombinirte, von erzentrischen Basen ausgehende konzentrische Operation zu bringen, und dies wäre vielleicht das Ginzige, was gegen das Schreiben des Generals Grafen Moltke vom 22. November vorgebracht werden könnte. Jedenfalls spielen hierbei nicht nur die Feldherrnfähigteiten eine große Rolle, sondern auch die Charaktere ber Perjönlichkeiten. Der Pring=Felbmarschall pflegte nicht leichtsertig zu handeln; er war überhaupt kein Berehrer berartiger kombinirter Operationen, am wenigsten, wenn die operative Kombination nicht von einem der beiden direft betheiligten Urmeeführer unumschränkt geleitet würde. Er liebte feinen tattischen Schlag, ohne vorher die Gewißheit ber Berjammlung aller erreichbaren Streitfrafte für fich gu haben.

Die Armee-Abtheilung erscheint bagegen nie recht versammelt, das Borziehen, Berschieben, Wiedervorziehen und Wiederverschieben eines Armeetheils nimmt kein Ende, sie wollte zu jeder Zeit zugreisen! Bald werden den Truppen — namentlich der Kavallerie — große, ja unersüllbare Aufgaben gestellt, bald läßt sie gerade in dem Zeitpunkte vom Feinde ab, da sie energisch und schnell hätte zugreisen müssen. Die Märschescheinen schematisch mit dem Zirkel abgesteckt worden zu sein, ohne hinzeichende Berücksichtigung des Geländes, der wahrscheinlichen Störungen durch die Volksbewassung und die seindliche Armee, ohne den bestimmenden Einfluß der jedesmaligen Situation auf die Marschziele genügend zu

<sup>\*) ©. 163. — \*\*) ©. 164. — \*\*\*) ©. 168. — †) ©. 237, 240/241.</sup> 

berücksichtigen. Das Alles bot wenig Aussichten für eine erfolgreiche kombinirte Operation, deren Leitung zudem noch in Versailles lag. Dem Schreiben vom 22. scheint daher der eigentliche Schlußstein zu sehlen, die Armee-Abtheilung mußte am 22. dem Prinz-Feldmarschall unterstellt werden, vorbehaltlich ihrer vorläusigen direkten Leitung durch das große Hauptquartier.

Die Armee-Abtheilung melbete am 24., 12 Uhr mittags, der II. Armee aus Le Theil telegraphisch ihre Stellungen von diesem Tage und zeigte ihr an, daß sie vor dem 29. nicht mit versammelten Kräften an der Loire eintressen könnte, und daß auch ein Ruhetag vorher durchans nöthig werde. Zugleich bat sie um Auskunft über die Absichten und die Anstellung der II. Armee. Später noch ließ sie an demselben Tage ein ergänzendes Schreiben an die II. Armee abgehen, in welchem die Kooperation auf dem linken Loire-User ins Auge gefaßt wurde. Daßsselbe wird indessen erst bei den Operationen der II. Armee am 26., an welchem Tage es bei der II. Armee einging, zur Sprache kommen.

#### b. Vorgange bei ber II. Armee.

Waren somit die Ergebnisse des 24. bei der Armee-Abtheilung gering, so sollten die Borgänge auf der ganzen Front der II. Armee an jenem Tage um so reichlichere und die Vorstellungen weit übersteigende Ergebnisse liefern. Beginnen wir mit dem rechten Flügel.

Die Erkundung des 9. Armeekorps. Alle Armeeforps hatten dem Beschle der II. Armee vom 23. November\*) gemäß am 24. November Ersundungen mit stärkeren gemischten Kräften auszusühren.\*\*) Das 9. Armeeforps bestimmte dazu unter Oberst v. Falkenhausen drei Bataillone des Grenadier-Regiments Nr. 11 und zwei reitende Batterien, unterstützt durch die 3. Kavallerie-Brigade der 2. Kavallerie-Division, welche längs der Straße Etampes—Orleans, in der Richtung auf Artenan, um 8 Uhr aufzubrechen hatten. Die Abtheilung vertrieb die seindlichen Bortruppen aus Assa. nahm Artenan und machte an seinem süblichen Saume Hat, während die

<sup>\*)</sup> S. 241/242. — \*\*) Das 10. Armeekorps hatte bereits unter bem 22. Erskundungen für den 24. von Beaune aus in der Richtung auf Boiscommun und Bellegarde angeordnet. S. 238.

Ravallerie noch bis La Croix Briquet vordrang. Erst um 12 Uhr mittags kehrte sie um, nachdem hinreichender Einblick in die seindesichen Verhältnisse erlangt worden war, als von Westen und von Chevilly stärkere Jusanteriemassen mit Artillerie und Kavallerie vorwückten. Die Verluste betrugen auf deutscher Seite 1 Mann todt, 3 verwundet, sämmtlich vom 11. Regiment, sowie 1 Pferd vom 1. Küsassierensent.

Der General v. Manstein hatte inzwischen insolge des Beschls der II. Armee\*) am 23. November das Gelände in der Richtung auf Orleans erfunden lassen und am 23. darüber noch an die II. Armee gemeldet, daß es im Allgemeinen für einen Angriss günstig wäre, wenigstens südlich von Allaines—Tourn dis Artenap. Gine Erfundung der Hauptstellung Chevilly—Gidy sei dagegen erst möglich, nachdem Artenay genommen und der Feind aus der Gegend südwestlich von Santilly verdrängt sei. Der Bericht, welcher am 23. bei der II. Armee einging, konnte dieselbe, weil es ihr doch vor allen Dingen um eine Erfundung der Hauptstellung zu thun war, nicht ganz besriedigen, es ließ sich sedoch erhossen, daß er durch die gewaltsame Erfundung des Obersten v. Falkenhausen eine wünschenswerthe Ergänzung sinden würde.

Um 33/4 Uhr berichtete nun General v. Manstein an die II. Armee (eingegangen 61/2 Uhr abends): "1. Starke seindliche Kosonnen aller Wassen marschiren auf der Straße Loigny— bezüglich Orgeres— Artenay; 2. auf Mesnil marschirt französische Infanterie in dichten Schützenschwärmen; 3. am Gehölz von Germignonville sind seindliche Kosonnen sichtbar, welche ebenfalls gegen Artenay marschiren."\*\*)

Infolge der Geschehnisse des 24. von Artenay bis La Croix Briquet konnte General v. Manstein noch am 24. seinen Bericht vom 23. über die seinbliche Hauptstellung dahin ergänzen, daß ein Flankensangriff auf Chevilly vom Gelände begünstigt werde; bei Chevilly ständen etwa 10 000 Mann mit einigen Batterien\*\*) (der Bericht lief erst am 25., srüh 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr, bei der II. Armee ein).

Ließen schon diese Meldungen auf eine Rechtsschiebung des Teindes schließen, so bestätigten das die Wahrnehmungen der 2. Kavalleries

<sup>\*) ©. 236. — \*\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

Division, welche erst in der Nacht jum 25. zur Kenntniß der II. Urmee (Stunde nicht ersichtlich) gelangten. Danach hätten bie 3 Bataillone, 2 Batterien und 7 Schwadronen Falkenhausens Assas von 3 Rompagnien besetzt, Artenay um 10 Uhr vormittags geräumt gesunden. von wo drei bis vier Bataillone in der Richtung auf Bucy le Roi, also ebenfalls nach rechts (Often) abgezogen wären. Um 103/4 Uhr melbete Major v. Willisen, daß der Keind mit 17 Bataillonen, 2 ver= schiedenen Abtheilungen Artillerie und einiger Kavallerie in Richtung Chevilly-St. Lye maridire. Bald barauf berichtete Oberftlientenant Robe in bemfelben Sinne, etwas abweichend in Bezug auf die Stärke. \*) Um 11 Uhr fandte Major v. Willisen eine weitere Melbung, wonach Eisenbahnzüge, wahrscheinlich mit Truppen beladen, bei Chevilly ein= getroffen seien. \*\*) 11m 12 Uhr mittags hatte bann Generallieutenant Graf Stolberg Befehl zum Abbruch bes Gefechts ertheilt. Nach Ungaben bes Maire von Artenay follte die Stadt mit einem Regiment Marine = Anfanterie und Chaffenrs zu Pferde besetzt gewesen, das 39. Linien = Regiment am 24. fruh aus Orleans baselbst eingetroffen fein. \*\*)

Die Gesammtheit dieser Meldungen entsprach den thatsächlichen Borgängen auf seindlicher Seite; mochten die Stärken nicht ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmen, so waren doch wieder die vom Maire angegebenen französischen Regimentsnummern richtig.

Denn die Bewegungen, über welche der General v. Manstein seit Mittag am 24. berichtete, wurden thatsächlich auf seindlicher Seite aussgeführt, indem dort, infolge der Besehle der Generale d'Aurelle, des Pallières und Chauzy vom 23., die 2. und 3. Division des 15. Armeeforps sich nach rechts zu schieden hatten, um am Morgen den durch den Marsch der 1. Division des 15. Armeeforps von Chevilly nach Chillenrs aux Bois frei werdenden, bisher von dieser besetzten Ramm einzunehmen.\*\*\*) Dadurch wurde der von der 3. Division 15. Armeeforps von Gidy bis Bonlay bis dahin behauptete Ramm frei, in welchen nun die 3. Division des 16. Armeeforps einrückte. Während die französischen Divisionen in der Aussschrung dieser Bewegungen begriffen

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit waren es 14 Bataillone, Spectateur militaire 15. Mai 1892, S. 285. — \*\*) Kr. A. C., III, 9, IV, b. — \*\*\*) S. 118.

waren und die 2. Division (Martineau) des 15. Armeetorps sich Chevilly näherte, erfolgte der Angriss der Deutschen auf Artenay und die Räumung der Stadt durch das Bataillon 39. Regiments und die ebenfalls vom General des Pallières daselbst zurückgelassene Kompagnie Eslaireurs. Insolge dessen sandte General Martineau 2 Bataillone und 4 Geschütze auf die Höhe von La Croix Briquet, während die übrigen Theile der Division den Marsch auf Chevilly beschleunigten. Um Nachsmittage standen die Vorposten des Generals Martineau in Dambron und Assa, in Artenay 2 Bataillone, 1 Batterie und 1 Zug Kavallerie, in La Croix Briquet 2 weitere Bataillone.\*) General d'Aurelle hatte sich selbst nach Chevilly begeben.

Hier gewann man also bentscherseits einen so genauen Einblick in die seindlichen Borgänge, wie er bis zu dem Grade nur durch eine gewaltsame Erkundung erreicht werden kann. Aber auch die Melbungen der 2. Kavallerie-Division waren von großer Genauigkeit. Die 1. Brisgade des Generals des Pallières marschirte wirklich damals von Artenay—Chevilly nach St. Lye, also nach Osten, die 2. von St. Lye nach Chilleurs aux Bois. Der letztere Borgang mußte jedoch den Deutschen unbekannt bleiben, weil er sich innerhalb des Waldes von Orleans vollzog.

Wie es scheint, verzögerten sich die Marschbewegungen auf französischer Seite beträchtlich, denn die Verschiedungen der drei Divisionen
des 15. und 16. Armeekorps hätten um 10 Uhr bequem beendet sein
können. In Artenay hatte dis zum Abend des 23. November zwar
kein Regiment Marine-Infanterie gestanden, sondern nur ein Bataillon
des 2. Marine-Infanterie-Regiments, welches am 23. abends von einem
Vataillon 39. Linien-Regiments abgelöst worden war.\*\*) Immerhin
hatten Major v. Willisen und Oberstlieutenant Rode die seindliche
Stärke nicht sehr überschätzt, es marschirten thatsächlich 14 Bataillone
in der angegebenen Richtung, und ebenso hatten Eisenbahuzüge Verstärkungen nach Chevilly gebracht, nämlich ein Vataillon 39. Regiments.

Gefangene waren weder vom 9. Armeeforps noch von der 2. Ka= vallerie=Division gemacht worden.

<sup>\*)</sup> Bericht bes Generals Martineau, siehe bes Pallières, S. 119. — \*\*) bes Pallières S. 113.

Die Erfundung Bon der bei Bazoches les Gallerandes befindlichen 6. Infanterie= 3. Armeeforps. Division waren am 24., früh 51/2 Uhr, unter Oberst v. Flatow I., F./20. und II., III./35., sowie 2. und 4. Estadron des Dra= goner = Regiments Nr. 2 und 5. leichte und 6. schwere Batterie des Artillerie = Regiments Nr. 3 über Teilan, St. Benoit gegen ben Bald von Orleans in der Richtung auf Neuville aux Bois vorgegangen, welches einen wichtigen Anotenpunft in dem bortigen Straffennetz bilbete. Die Deutschen fanden bas tags zuvor noch vom Keinde besetzte St. Germain verlaffen, bagegen zeigten sich in den füdlich bavon gelegenen Gehöften ftarfere Infanterie-Abtheilungen, welche auf Neuville aux Bois zurückgedrängt wurden. Dort leistete ber Gegner hartnäckigen Wiberftand, alle brei Waffen traten auf feiner Seite in Thätigkeit, der Ort war zudem ftark befestigt, die Annäherung sehr schwierig. Nachdem die 6. schwere Batterie Neuville aux Bois beschoffen hatte und die Infanterie fich in dem aufgeweichten Erdreich herangearbeitet, unternahm Letztere einen Sturm, ber jedoch icheiterte, obwohl bie Deutschen bereits bis auf 100 Schritt und näher herangekommen waren. Oberst v. Flatow, welcher erfannt hatte, daß Nenville stark befestigt und besetzt sei, ließ das Gefecht abbrechen und den Rückzug nach St. Germain antreten. Hierbei wurde der Zeind sogar offensiv, doch scheiterte auch sein Angriff auf Le Chone. Die Berluste der Deutschen waren beträchtlich, benn fie betrugen 7 Offiziere, 111 Mann beim 20. Regiment, 46 Mann beim 35. Regiment, 2 Mann, 10 Pferde bei ben Dragonern Nr. 2 und 2 Offiziere, 3 Mann, 7 Pferde bei ber 6. schweren Batterie, im Ganzen 9 Offiziere, 162 Mann, 17 Pferde. Der Gegner giebt die feinigen auf 8 Todte und 25 Berwundete an.\*) Die deutsche Jufanterie kehrte jum großen Theil ohne Schuhzeng zurüd.

> Um 1 Uhr mittags, nachdem die Truppenabtheilung wieder ihre bisherigen Quartiere bezogen hatte, erging über ben Vorfall Meldung an die II. Urmee, welche dort um 31/2 Uhr nachmittags ein= lief und einen fehr üblen Gindruck machte. In berfelben wurde bie Stärfe des Gegners auf 6 bis 8 Bataillone und 1 bis 2 Schwadronen

<sup>\*)</sup> Bericht bes Oberften Choppin, siehe bes Pallières, S. 122.

Spahis geschätzt, reguläre Truppen mit Chassepots, bahinter sollten Reserven lagern. Gefangene waren nicht gemacht worden.

In Wirklichkeit hatten sich in Neuville aux Bois nur das 2. Ba= taillon vom 29. Marich = Regiment, 1 Gebirgsbatterie und 2 Schwadrouen Chaffeurs befunden.") Der Oberst Choppin hebt die Ent= foloffenheit ber Deutschen hervor, welche unter bem Schute ber Damme= rung feine Vortruppen burchbrochen hatten und, ohne einen Schuß gu thun, bis bicht an bie Barrifaben gelangt wären, von benen bie Deutschen feine Renntniß gehabt zu haben ichienen. (Dies ift ein Brrthum; frei= lich fannte man auf beutscher Seite bie Beschaffenheit ber Befestigungen nicht hinreichend.) Auf beutscher Seite seien 12 Beschütze - was nicht richtig ist - in Thätigkeit getreten, welche seine Gebirgsbatterie in wenigen Augenbliden bemontirt hatten. Sobald ber bei St. Lus ftebenbe General de Longuerne, welcher die Kavallerie-Division des 15. Armeeforps beschligte, Nachricht über bas Gesecht erhielt, sandte er einige Schwadronen zur Unterstützung vor, die jedoch zu spät eintrafen. Der General des Pallières hatte inzwischen seinen Marsch von St. Lué auf Rebrechien fortgesetzt und war gegen 11 Uhr in Loury angekommen. Unterwegs faß die Artillerie der 2. Brigade (welche bisher in St. Lye gewesen war) auf der grundlosen Straße fest, so daß der Marich sich wesentlich verzögerte und erst am 25. statt am 24. Chilleurs aux Bois von allen Truppen erreicht wurde. Spät am Abend, oder in der Nacht, erhielt nun der General des Pallières durch ein um 10 Uhr 8 Mi= nuten abends von Saint : Jean de la Ruelle am 24. November ab= gefandtes Telegramm des Generals d'Aurelle Kenntniß, daß ber General Crouzat die ihm für biefen Tag aufgegebenen Marschziele, Maizières und Ladon, nicht hätte erreichen fonnen, weil dieser General dort starten Widerstand gefunden hätte. Der Kampf hätte von 11 Uhr bis 41/2 Uhr nachmittags gedauert, die Berluste seien aber gering. General Crouzat jei der Meinung, daß er morgen (am 25.) angegriffen werde. Er (d'Aurelle) hatte ihm vorgeschrieben, daß er, für ben Fall, daß ber General Crouzat sich nicht behaupten fonnte, auf des Pallières ausweichen follte; des Pallières moge sich mit dem General Crouzat in Berbindung setten.

<sup>\*)</sup> des Pallières, S. 120/122.

Am Abend bes 24. November stand die 2. Brigade der 1. Division 15. Armeeforps bei Chilleurs ang Bois, ihre Artisserie und die 1. Brisgade reichten noch bis Loury zurück.

Destlich von Neuville hatten zunächst bei Chilleurs aux Bois, Santeau und Escrennes 8./48., ein Zug von 5./48. und die 1. Estadron Dragoner Nr. 12 ebenfalls eine Erfundung unternommen und hierbei Santeau besetzt, Chilleurs aux Bois besestigt gesunden, so daß also and diese Straße von Pithiviers als gesperrt gelten mußte.

Alls der Prinz-Feldmarschall nähere Kenntniß über die Vorgänge bei Renville aux Bois erhielt, kam es zu einer lebhaften Auseinanderssetzung zwischen ihm und seinem Generalstabschef. Dieser hatte den Prinzen nämlich zu der Anordnung überredet, trotz der Warmungen des Generals v. Alvensleben und des Obersten v. Voigts-Rhetz. Und als nun feine Gesangenen gemacht waren, die Schlappe der betheiligten Truppen in ihrem vollen Umfange befannt wurde und sich herausstellte, wie begründet die Vorstellungen des Generals v. Alvensleben und seines Stadschefs gewesen waren, da verschärfte sich die bereits zwischen dem 3. Armeeforps und dem Generalstabschef der II. Armee herrschende Verstimmung noch mehr.

Die Erfundungen bes 10. Armeeforps, Bei Boiscommun.

Gehen wir num zu den Geschehnissen beim 10. Armeeforps über. Am 24. um 8 Uhr früh hatte das Generalkommando aus Beaune la Rolande an die II. Armee gemeldet: "Klare Nacht, nichts Neues. Erkundungen gegen Boiscommun, Bellegarde und Prenon am Kanal sind unterwegs." Diese drei Orte geben die Richtungen an, in welchen das 10. Armeekorps, infolge Besehls vom 23. November, in Thätigkeit getreten war, und zwar nach Boiscommun mit der 1., 4./57., sowie 4. Eskadron des 2. und 3 Zügen 3. Eskadron des 1. hessischen Reiters Regiments unter Besehl des Majors v. Schoeler; diese Abtheilung wurde vom Hamptmann Seebeck und vom Lientenaut v. Kotze, Beide vom Generalkommando, begleitet; auf St. Lonp (Beslegarde) mit 5., 6./57, sowie der 2. und 3. Eskadron 2. hessischen Reiters Regiments unter Major v. Wehren und endlich mit 3 Zügen 4. Eskadron Dragoner Nr. 9 unter Rittmeister v. Alvensleben, ebenfalls vom Generalkommando, auf Ladon und Lorris.

Die Kavallerie besehligte Rittmeister Wernher. Dieser entsandte 1 Jug unter Lientenant v. Gemmingen der 3. Estadron 1. hessischen Reiter=Regiments auf Batilly=Nancray; die 4. Eskadron 2. Keiter= Regiments, unter Führung des Premierlieutenants Scholl, wurde auf der Straße nach Boiscommun an die Spitze genommen, ihr voraus als Avantgarde 1 Zug unter Lieutenant v. Riedesel.

Der Kavallerie folgten 1. und 4./57. 11m 8 11hr brach die Avant= garbe vom judweftlichen Ausgang von Beaune auf. Nachdem Orme durchritten war, ertheilte Rittmeister Wernher ber Avantgarde den Befehl "Trab". Montbarrois wurde unbesetzt gefunden; das Gelände war unübersichtlich, das Erdreich aufgeweicht. Bei Les Rues ftieg bie Avantgarde auf eine abgesessene Feldwache Lanciers, die die heffischen Reiter mit Feuer empfing, dann auffag und nach Boiscommun gurudjagte. Lientenant v. Riebefel fette ihr bis an ben Nordofteingang von Boiscommun nach, zwei Lanciers wurden gefangen genommen. Gine der vorgeschickten Patrouillen melbete, daß "auf einem freien Plate ziemlich in der Mitte des Dorfes die Lanciers aufmarschirt seien". Gin am Eingange von Boiscommun ftehender Bauer gab an, weitere fran-Bififche Truppen außer diesen Lanciers wären nicht im Orte. Hierauf wurde Lieutenant v. Riedesel der Lanciers ausichtig und ertheilte Befehl zur Attacke. Runmehr entspann sich in Boiscommun ein kurzer blutiger Rampf, in welchen eben eintreffende feindliche Lanciers eingriffen. Die an Bahl sehr unterlegene dentsche Avantgarde suchte sich zu retten, fand aber alle Ausgänge gesperrt, jo daß der Lieutenant v. Riedesel mit 6 Reitern, zum Theil verwundet, in Gefangenschaft gerieth. Unterdeffen hatte Rittmeister Wernher die übrigen 5 Züge berangeholt. Premier= lieutenant Scholl erhielt sogleich Befehl, nach rechts und links, öftlich der Straße Boiscommun—Beaune, Front gegen La Margottière, auf= zumarschiren, während die Halbschwadron v. Schweiter folgte. inzwischen gurudtommenden Reitern der Avantgarde setzten 2 feind= liche Schwadronen nach. Vornweg war der feindliche Regimentskom= mandeur mit einigen Lanciers und Heffen untermischt. Diefer Trupp jagte zwischen den Schwadronen Scholl und v. Schweitzer in Richtung auf Montbarrois burch. Unterbeffen attadirte Rittmeister Wernher die Hauptmasse ber Lanciers mit den 3 Zügen der Schwadron Scholl und trieb sie nach Boiscommun zurud, wobei sich auch die inzwischen aufmarichirte Halbschwadron v. Schweiter betheiligte. Da jedoch aus dem Ort Infanterie heftig seuerte, so wurden die hessischen Reiter nach La Margottière zurückgeführt.

Als nun der um den seindlichen Regimentskommandeur befindliche Trupp auf Montbarrois weitergestürmt war, wendeten sich unter Lieutenant v. Willich einige hessische Reiter und der Lieutenant v. Kotze vom Generalstommando gegen diesen. Hanptmann Seebeck hatte einem Lancier die Lanze entrissen und sich mit dieser vertheidigt.

In diesem Handgemenge wurde der Regimentskommandeur, Oberstlieutenant de Brasserie, verwundet gefangen genommen; seine Papiere enthielten wichtige Aufschlüsse über das seindliche (20.) Armeekorps, durch welche die bekannte Nachricht des Generals v. Werder ihre erste Bestätigung fand.

Unterbessen hatten 1. und 4./57. die süblichen Gehöfte von Montbarrois besetzt, und während die hessischen Reiter sich bei La Margottière ausstellten, war von jenseits eine dritte Schwadron Lanciers vorgebrochen. In einem Augenblick leerte die Infanterie die Sättel. Etwas später veranlaßte Hauptmann Seebeck den Major v. Schoeler zum Vorgehen gegen Voiscommun, doch da hierbei die seindliche Infanterie als sehr überlegen an Zahl erfannt wurde, so stand man von einem Angriff ab.\*)

Der Hauptmann Seebeck berichtete über diesen Vorsall sogleich an das Generalkommando nach Beaune, so daß dieses schon um  $9^{1}/_{2}$  Uhr vormittags Meldung an die II. Armee abstatten konnte. Etwas später meldete Hauptmann Seebeck: "Ein verwundeter französischer Oberstelieutenant vom 2. Marsche-Lanciers-Regiment sagt aus, daß er gegen uns hätte rekognosziren wollen, daß das Gros der Armee hinter ihm stände, daß es möglicherweise morgen zur Schlacht kommen könne. Er hat nicht gesagt, daß er zum General Michel gehöre, sagt aber, daß man unser Korps habe umgehen wollen und deshalb Garibaldi heranskomme. "\*\*)

Um  $11^{1}/_{4}$  Uhr ließ Oberstlieutenant v. Caprivi daraushin dem Hauptmann Seebeck mittheilen, es sei von Interesse, durch weiteres Ausfragen der Gesangenen sestzustellen, ob die Angabe, daß General Michel dieselben kommandire, richtig sei.\*\*) (lleberbracht von Lieutenant v. Westrell.)

<sup>\*)</sup> Räheres "Die Gesechte von Boiscommun und Lorcy" von Frit Hoenig, Berlin, Militär-Berlag R. Felig. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

In diefer Weise bestand zwischen ber Erfundungsabtheilung und dem Generalfommando ein ununterbrochener Berfehr, bis die Abtheilung ihre Aufgabe erfüllt hatte. Um 12 Uhr ftellte ein Zug 1. heffischen Reiter= Regiments nochmals die Besetzung von Boiscommun fest, um 123/4 Uhr kehrte der nach Nancray entsandte Zug, welcher Chemault unbesetzt, bagegen um biefe Stunde Boiscommun wieder befetzt gefunden hatte, jurud. Im Walbe zwischen beiben Orten wurden nur Franktireurs bemerkt, jublich Boiscommun bagegen Truppentheile aller Waffen.

Bei Beaune la Rolande waren inzwischen 10., 11./57. auf ber Strafe nach Boiscommun und von Oberftlieutenant Cannow I./16. bei Orme und Maizerie (um 111/2 Uhr) bereit gestellt worden; es fand fich jedoch keine Veranlaffung, fie zu verwenden, und gegen 2 11hr ließ bas Generalkommando ben Major v. Schoeler zurückrufen. Die Abtheilung traf um 31/2 Uhr wieder in Beaune ein, 4./57. hatte 1 Tobten, 1./57. 1 Berwundeten. Die Kavallerie hatte 2 Reiter, 5 Pferde todt, 2 Offiziere, 1 Unteroffizier, 4 Mann, 8 Pferde verwundet, 1 Offizier (verwundet), 2 Unteroffiziere (einer verwundet), 4 Mann, 3 Pferde vermißt. Gefangen waren ber Oberstlieutenant de Brafferie und 2 andere verwundete Kavallerie-Offiziere, sowie 10 Lanciers. Berwundet waren 2 frangösische Offiziere, ferner wurden 14 todte Lanciers gefunden und etwa 40 todte und verwundete Pferde. Welchen Regimentern die feind= liche Infanterie angehörte, wurde nicht festgestellt.

Um dieselbe Stunde wie die Abtheilung v. Schoeler war Major Die Erfundung v. Wehren\*) in der Richtung auf St. Loup über Le Matron und gegen Bellegarde. La Grange abmarichirt. Zwischen La Grange und St. Loup vernahm man Schuffe vom Gefecht ber Abtheilung Schoeler, und vor ber Front sowie in der rechten Flanke tauchten feindliche Lanciers auf, welche von ben hessischen Reitern vertrieben wurden. Beide Kompagnien besetzten gegen 101/2 Uhr St. Loup, ohne auf Widerstand zu ftogen. Bon bier ftrahlenförmig gegen Freville, Bellegarde und Montliard vorgefandte Patronillen erhielten überall Infanteriefener und melbeten ftarte feind= liche Kolonnen auf dem Mariche von Bellegarde auf Boiscommun. Um 11 Uhr gingen feindliche Infanterie-Abtheilungen gegen St. Loup vor, bald darauf beschoß eine feindliche Batterie ben Ort, worauf Major

<sup>\*) ©. 272.</sup> 

v. Wehren die Abtheilung nach La Grange zurücksührte, weil er ein ernstes Gesecht nicht beabsichtigte. Runmehr besetzte der Feind St. Loup, räumte es aber im Lause des Tages zweimal, wobei ihm jedesmal unsere Patronillen nachfolgten. Um 2 Uhr wurden seindliche Bedetten auf der Straße Bellegarde—Boiscommun bemerkt, hinter welchen, nach den Meldungen der Kavallerie, 10 000 Mann stehen sollten; Freville war um dieselbe Zeit besetzt. Um 3 Uhr vernahm man deutlich das Gesecht bei Maizières, und der Feind schien aus St. Loup Berstärkungen nach dort heranzuziehen. Nach 5 Uhr besetzte der Feind St. Loup wieder stärker. Etwas später erhielt Major v. Wehren Besehlt zum Kückmarsch nach Beaune; die Abtheilung hatte keine Berluste gehabt, aber auch keine Gesangenen gemacht. St. Loup verblieb von da ab im Besitze des Feindes.

Von dieser Abtheilung liegen nur die solgenden Meldungen vor: Lieutenant v. Schenck meldet, daß auf der Straße Bellegarde—Maizières 2 Schwadronen und 2 Kompagnien mit einem größeren Infanteriesoutien vorrücken und in der Höhe von Freville angekommen waren, als die Meldung hierher abging. Die Meldung, daß Kolonnen und Artillerie auf der Straße Boiscommun gezogen, ist schon früher abgegangen. (Ohne Zeitangabe.)

v. Wehren.\*)

Erneute Melbung geht ein, daß sich auf der Straße von Bellegarbe nach Maizières 2c. 1 Regiment Infanterie ohne Kavallerie und Artillerie bewegt.\*\*) Auf der Straße Bellegarde—Boiscommun stehen Bedetten und ziehen keine Kolonnen mehr, jedoch lagern dorthin Koslonnen. (Abgang 11 Uhr.)

v. Wehren.\*)

Gesccht bei Ladon.

Die dritte Erkundungsabtheilung, die 3 Züge 4. Schwadron Drasgoner Nr. 9, unter Kittmeister v. Alvensleben, stieß vor 10 Uhr bei Ladon auf weit überlegene französische Chasseurs zu Pserde, drei Schwasdronen\*\*\*) stark. Kittmeister v. Alvensleben zog sich, unter Meldung des Vorgefallenen an das 10. Armeekorps, auf die Anmarschlinie der 37. Infanterie-Brigade zurück.

Bon Montargis waren nämlich die beiden letzten Staffeln des

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Es war richtig, jedoch kein Regiment, sons bern ein Batailson. — \*\*\*) Grenest S. 293 sagt zwei.

10. Armeekorps am 24. früh aufgebrochen, um sich im Laufe biefes Tages in ber Gegend von Beaune la Rolande mit ber erften Staffel zu vereinigen, und zwar follte die 37. Infanterie-Brigade die Strage über Ladon und Maizières nach Beaune, die 39. Infanterie=Brigade mit der Korps-Artillerie die nördlichere über Panne, Mignerette nach Aury benuten. Schon am 23. hatte der Führer der 19. Divisiom General= major v. Wonna, eine Avantgarde, bestehend aus I., F./91., 1 Estadron Dragoner Nr. 9, 1 Batterie und 1/2 Pionier-Kompagnie nebst Feldbrückentrain nach St. Maurice unter Oberftlieutenant v. Hagen vorgeschoben, und von Dragonerpatrouillen waren noch am Abend des 23. Meldungen eingelaufen, wonad Bellegarde am 23. vom Feinde besett sei.\*) In der Richtung auf Lorris wurde dagegen nichts vom Feinde bemerkt. Der Führer der 19. Division konnte unter diesen Umständen kaum darauf rechnen, am 24. ohne Berührung mit dem Feinde Beanne la Rolande zu erreichen. Um 91/2 Uhr (am 24.) stand bie Staffel bei St. Maurice in folgender Marschordnung versammelt: Avantgarbe, 2. und 3. Schwadron Dragoner Nr. 9, I./91., 2. (olden= burgische) schwere Batterie, F./91., 1/2 Pionier-Kompagnie nebst Feld= brückentrain. Gros: II./91., 3. Pionier-Rompagnie, 2. (oldenburgische) leichte Batterie, F., II./78., Sanitätsbetachement, Bagage, I./78. Da nun dem General Crouzat für den 24. Ladon und Maizières als Marschziele angewiesen worden waren und der Weg Chatenon-Ladon 2 Kilometer weiter als Montargis - Ladon, der Weg Chatenon-Maizières um etwas türzer als Montargis—Maizières ist, so mußte an jenem Tage ein Zusammenftog beiber Parteien erfolgen; allerdings tannte man auf beutscher Seite bie frangofische Aufstellung nicht genau und auf frangofischer nicht die beutsche. Um Morgen auf ber Strage nach Beaune vorgeschickte Dragonerpatrouillen hatten bis über Ladon hinaus noch nichts vom Teinde bemerkt. Trotdem ordnete Oberst Lehmann in Rücksicht auf die Meldungen vom 23. über die Besetzung von Bellegarde Folgendes an:

"Die 3. Eskadron geht über Ladon gegen Bellegarde vor, sucht die dort nach Beaune führende Straße zu gewinnen und flärt das Gelände südwestlich der Straße Ladon—Beaune auf. Zwei Kompagnien von F./91. (9. und 10.) folgen der Kavallerie unmittelbar und besetzen das

<sup>\*)</sup> Die Melbungen waren insofern ungenau, als sich um diese Zeit in Belles garbe nur Franktireurs aus der Umgegend nehst Chasseurspatrouillen befanden.

westlich Ladon gelegene Château sowie die durch den Wald führenden Straßen und solgen, nachdem die Brigade Ladon passirt hat, als Arrieregarde auf Beaune. Die 2. Eskadron Dragoner Nr. 9 und das ganze übrige Detachement gehen über Ladon nach Beaune vor."\*)

11m 10 11hr begann, nachdem die Seitenabtheilung vorgezogen worden war, von St. Maurice aus der Bormarsch; alle Stäbe der Staffel befanden sich bei der Avantgarde. Als die Kavallerie der 37. Insanterie=Brigade bei dem Gehöft Caillot, etwa 1500 m östlich von Ladon, anlangte, brauste ihr eine Reiterabtheilung entgegen. Es waren die unter Rittmeister v. Alvensleben in der Frühe gegen Ladon—Lorris entsandten 3 Jüge 4. Schwadron Dragoner Nr. 9, gefolgt von drei Schwadronen seindlicher Chasseurs. Letztere stutzten nun und zogen sich hinter das genannte Gehöft zurück, bevor die deutsche Avantzgarden=Kavallerie ausmarschirt war. 9., 10./91. gingen darauf gegen Caillot vor, die seindlichen Chasseurs vor sich hertreibend. Diese wichen auf Ladon aus, das inzwischen von seindlicher Insanterie besetzt worden war. Bon Caillot wandten die beiden Kompagnien sich gegen Ladon, in dessen Rähe sie sich aus etwa 320 m einnisteten, während die seindsliche Insanterie auf sie ein heftiges Feuer erössnete.

Inzwischen waren die übrigen Theile der Avantgarde herangekommen, 1., 2./91. jüdlich, 3., 4./91. nördlich der Straße, welche nun bis in die Höhe von 9., 10./91. vordrangen, und etwas später trasen ebendort 11., 12./91. ein. Zwischen den Gegnern entwickelte sich nun ein stehendes Fenergesecht, in welchem die Deutschen das Uebergewicht erzielten. Am Ostausgange von Ladon, aber innerhalb des Städtchens, waren untersessen zwei seindliche Geschütze aufgesahren, jedoch so, daß sie von der Infanterie nur schwer beschossen werden konnten. Generalmajor v. Boyna entwickelte gegen diese bei dem Gehöfte Caillot seine beiden Batterien, welche die beiden seindlichen Geschütze bald zum Schweigen brachten. Alsdann zog der General auch II./91. aus dem Gros gegen Les Arlots vor und sandte bald daranf II. und F./78. auf den rechten Flügel der 91er. Die Franzosen räumten nun Les Arlots. Als diese drei Bastaillone die Front gegen die Straße Ladon—Beaune genommen, ertheilte Oberstlieutenant v. Hagen, welchem General v. Boyna die Bahl

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

des Augenblicks überlassen hatte, den Besehl zum Angriff. Der Feind wartete ihn jedoch nicht ab, sondern zog um 2 11hr ab.

Die 78er und 91er waren etwa gleichzeitig in Ladon eingedrungen, Erstere von Norden, Letztere von Nordosten und Osten, etwa 106 Gesfangene sielen den 91ern in die Hände.

Der Keind war auf Moulin Reuf, Le Tertre und La Mothe zurückgegangen, von wo er die 91er und 78er beschof. Hauptmann v. Tavjen folgte ihm daher sogleich mit 10., 11., 9., 12./91. nach, welchen sich auf dem rechten Flügel II., F./78. gegen La Mothe anichloffen. Auf dem Wege dahin ftieß Hauptmann v. Tanfen auf ein einzelnes in einer Lichtung bes Waldes gelegenes, ftark befetztes Haus. Daffelbe wurde nach furgem Fenergesecht erstürmt, wobei die Deutschen wieder viele Gefangene machten. Etwa gleichzeitig vertrieben die 78er den Geaner aus La Mothe, wo die gange Besatzung die Waffen streckte. Inzwischen war es 31/2 Uhr geworden und die Strafe nach Beaune frei gemacht. Da um biefe Zeit von Maizières Geschützfeuer herüberschallte, so ertheilte Generalmajor v. Wonna Befehl zum Abbruch des Gefechts. Hauptmann v. Tanjen führte infolge bessen 2., 4., 9., 10., 11., 12./91. quer durch den Wald an bie Strafe nach Beaune heran; ihnen folgten bie 78er ebendahin. Die Dragoner, die Artisserie, die Pioniere und 1., 2./78., welchen die Dedung ber Artillerie oblag, hatten sich inzwischen am Westausgang von Laden auf Beanne in Marich gesetzt, ihnen hängte fich die im Gefecht gewesene Infanterie an. 3., 4./78. marschirten über Moulon mit ben Fahrzeugen nach Beaune.

Die Dragoner hatten die Spitze; ihnen folgten II./91., 1., 3./91., dann die Artillerie, hierauf 1., 2./78., II. und F./78. Letzteres übersnahm die linke Flankendeckung, F./91. und 2., 4./91. bildeten die Arrièregarde. Da das Gesecht bei Maizières zu stehen schien, so bog die 37. Infanteries-Brigade alsbald links von der Straße ab, um in den dortigen Kamps einzugreisen.

Der General v. Boigts-Rhetz hatte infolge ber Meldungen bes Hauptmanns Seebeck über die Borgänge bei Boiscommun vor 10 Uhr die Auffassung gewonnen, daß er aus dieser Richtung möglicherweise angegriffen werden könnte. Infolge bessen ging um 10 Uhr vormittags (überbracht durch Rittmeister v. Rosenberg) an den Obersten v. Balentini

Gefecht bei Maizières. der Besehl ab, "den Marsch zu beschleunigen, Offiziere mit Meldungerwieder die erreichten Punkte von Stunde zu Stunde nach Beaune zu schieden, die reitende Artillerie unter Bedeckung auf Beaune vorauszunehmen, mit der Brigades und Korps-Artillerie die Richtung auf Beaune einzuschlagen und die 1. Trainstaffel zu benachrichtigen. Der 2., welche an diesem Tage nach Château Landon sollte, sollte Besehl gesandt werden, auf Ichy weiter zu marschiren. Das Bataillon, welches an diesem Tage in Montargis bleiben sollte, und das andere, welches in dieser Nacht in Courtenan war, sollten dort nicht bleiben, sondern durch Oberst v. Balentini noch an diesem Tage so weit als möglich zur Brigade herangezogen werden. "\*)

Oberst v. Balentini, welcher diesen Beschl um  $11^{1/2}$  Uhr vormittags erhielt, traf sogleich alle bezüglichen Anordnungen, und da er außerdem um diese Stunde aus der Nichtung von Ladon Geschützsener vernahm, so beschlennigte er nach Kräften seinen Marsch, die ansänglich beabsichtigte Richtung auf Auxy verlassend. Die reitende Artillerie geslangte daher bereits um 1 Uhr nach Beaune. Inzwischen hatte der General v. Boigts-Rhetz Meldung über das Gesecht der 37. Infanteries Brigade bei Ladon erhalten und andere, wonach Maizières vom Feinde besetzt war.\*\*) Da nun die Offensive von Boiscommun her nicht zur Ausssührung gelangte, so sandte der kommandirende General dem Oberst v. Balentini einen neuen Beschl, wonach derselbe Maizières nehmen, dem Oberst Lehmann die Hand reichen und dann auf Beanne abrücken sollte.

Oberst v. Valentini erhielt den letzteren Besehl um  $1^{1}/2$  Uhr bei Benouille. Da die reitende Artillerie schon seit 1 Uhr in Beaune, die Korps-Artillerie nebst Jägern Ar. 10 noch zurück war, und in Courtenay, Montargis sowie bei St. Catherine und bei den Fahrzeugen  $3^{1}/2$  Bastaillone sich befanden, so versügte Oberst v. Valentini nur über  $2^{1}/2$  Bastaillone der Regimenter Ar. 56 und 79, 1/2 Eskadron und 2 Batterien, mit welchen er sogleich zum Angriss auf Maizières schritt. Die Insanterie sand sedoch schon l'Archemont besetzt, welches unter Mitwirkung der Artillerie genommen wurde. Darauf ging der Feind auf Freville zurück, indem er bedeutende Verstärkungen von Bellegarde heranzog. So standen hier die Dinge, als inzwischen die 37. Insanterie-Brigade sich

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Der General schloß bereits aus der Meldung des Majors v. Wehren (abgegangen 11 Uhr) auf die Besehung von Maizières; um 11 Uhr 30 Minuten und um 11 Uhr 45 Minuten meldete dies außerdem Kitt=meister v. Dresty.

von Ladon her dem Geschtsselbe der 39. Insanterie-Brigade näherte. Es dunkelte bereits. Der General v. Boigts-Rhetz, welcher seine Hauptsaufgabe darin erkannte, am 24. sein Armeekorps bei Beaune zu verseinigen, hatte unterdessen der 37. Brigade Mittheilung dieses Besehls an die 39. Brigade zugehen lassen. Oberst Lehmann erhielt denselben um 1 Uhr 15 Minuten durch Bermittelung des Rittmeisters v. Alvensleben. Dieser ließ um dieselbe Zeit an das 10. Armeekorps zurückmelden, daß das Gescht augenblicklich am linken Flügel stehe, Oberst v. Balentini im Anzuge sei und Zuzüge des Feindes von Lorris ersolgten (was richstig war). Während die 37. Brigade im Marsche war, hatte die 39. Maizières genommen. General v. Boigts-Rhetz sandte nun an beide einen neuen Besehl, wonach die 37. sich hinter der 39. weg nach Beaune heranziehen, die 39. nach Juranville marschiren sollte. Da Oberst v. Valentini den Feind dies in die Gegend von Fréville versolgte, so konnte das Manöver glatt ausgeführt werden.

Nachdem die 37. Infanterie-Brigade l'Archemont passirt hatte, rückte besehlsgemäß die 39. in die Gegend von Juranville ab. Die 37. Infanterie-Brigade bezog am Abend Quartiere bei Romainville, die 39. bei Gondreville, ohne daß irgend welche Marschstörungen einsgetreten wären. Somit waren die drei getrennten Brigaden am Abend des 24. November vereinigt. Die Gesechte von Ladon und Maizières hatten den Deutschen 12 Offiziere, 207 Mann, 36 Pserde gekostet (das von entsielen auf Ladon 9 Offiziere, 165 Mann, 34 Pserde), sast ebenso viel Gesangene waren ihnen in die Hände gefallen. Der Gegner giebt seinen sonstigen Berlust auf 12 Todte und 50 Berwundete an; jedoch erscheint die Zisser wenig glandwürdig, weil allein in Ladon und Umzgebung mehr Todte und Berwundete von den Deutschen ausgelesen wurden.

Hatte ber General von Boigts-Rhetz sich somit am 24. in einer recht verwickelten, bis zu einem gewissen Grade freilich selbst verschulsbeten operativen Lage besunden, so muß man doch seine taktischen Maßenahmen an jenem Tage als im Ganzen sehr richtig anerkennen. Sie gehören zu den geschicktesten Marschmanövern dieses Krieges, und wir werden gleich sehen, wie sehr der General es sich angelegen sein ließ, die II. Urmee von jedem wichtigen Ereigniß sofort in Kenntniß zu setzen, so daß der General eine große Umsicht und Thätigteit entwickelte, ohne irgend etwas zu vernachlässigien, das Geringste zu vergessen, einem

Widerspruch bei seinen Magnahmen zu begegnen und auch nur einen Augenblick die Nebersicht über das Ganze und seine Aufgabe aus den Mugen zu verlieren. Hatte der General nicht die Bersammlung seines Urmeckorps am 24. bei Beanne als seine Sauptaufgabe erkannt, so würde er ben Feind verfolgt haben, was namentlich nach dem Gefecht bei Maizières leicht ausführbar und lohnend gewesen wäre.\*)

Freilich erreichten die 37. und 39. Infanterie-Brigade erst gegen 10 Uhr abends ihre Quartiere.

Wie auf dem rechten Flügel, so war das 10. Armeekorps auf dem linken Flügel am 24. November vom Glück begünftigt. Der Trompeter Brosig der 3. Estadron Dragoner-Regiments Nr. 9 hatte nämlich am Oftausgange von Ladon die Brieftasche eines erschoffenen frangösischen Offiziers gefunden und dieselbe sogleich abgeliefert, so daß sie noch am 24. in die Sande bes Generalkommandos fam. Diefer Offizier, ber englische Kapitan Dgilvy, welcher ber Republik seine Dieuste augeboten hatte und von Gambetta wenige Tage vorher dem General Crouzat zu= getheilt worden war, führte nämlich in seiner Brieftasche außer der Ordre de Bataille des 20. Armeekorps noch ein besonderes Schreiben Gambettas bei sich; auf Beides wird später eingegangen werden.

Somit erfüllte von allen Armeekorps der II. Armee nur das 10. feine Aufgabe, es war das einzige, welches Gefangene machte, und zwar, wie wir gesehen, besonders werthvolle!

11m Mittag hatte General v. Boigts-Rhetz noch die Meldung des Hauptmanns v. Natzmer (16er, von den Borpoften) erhalten, wonach Oberstlieutenant de Brafferie vom 2. Lanciers=Regiment dem "Korps" Bolignac zugehöre, angeblich von der West-Armee (ift wohl ein Schreibfehler und foll Oft-Armee beißen), welche bis dahin bei Befangon gewesen sei.\*\*)

Maizières und Ladon blieben vom 24. zum 25. von beiden Par= teien unbefetzt, fpat abends folgten am 24. die zur Pflege der Berwundeten zurückgebliebenen deutschen Sanitäts=Detachements, ohne vom Feinde beläftigt zu werden, ihren Truppentheilen nach.

Um 91/2 Uhr vormittags berichtete das 10. Armeekorps an die Der Berfehr 300 Armeelory 3 Il. Armee aus Beaune la Rolande: "1. Die auf Boiscommun vor=

amifden bem und ber IL Armee.

<sup>\*)</sup> Bericht bes 10. Armeeforps, Kr. A. C, III, 9, IV, b. - \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

gegangene Rekognoszirung ist noch diesseits auf den Feind, Infanterie und Kavallerie, gestoßen. Verwundungen auf beiden Seiten, mehrere Gefangene, darunter Offiziere. Verwundet Rittmeister Wernher vom 2. hessischen Reiter-Regiment, Lieutenant v. Kote vom Generalkommando, Beide leicht. Der Feind rückt jetzt mit stärkeren Kräften aus Boiscommun vor. 2. Bei Bellegarde ist von einem hessischen Offizier ein seindliches Bataillon, rothe Hosen, gesehen worden. Ein Pfarrer aus der Schweiz hat ausgesagt, daß in der Nacht starke Abtheilungen nach Bellegarde gerückt seien."\*) (Eingegangen 10 Uhr vormittags.)\*\*)

Um 12 Uhr nittags von vor Beaune: "Der Feind scheint gegen die auf St. Loup und Boiscommun vorgegangenen Refognoszirungen offensiv zu werden. Bon Bellegarde nach Boiscommun marschiren stärkere seindliche Abtheilungen. In der Richtung Ladon, welches die Brigade Lehmann passiren soll, um Beaune zu erreichen, hört man anshaltendes Geschützsener. Maizières ist vom Feinde besetzt. Brigade Balentini mit Korps-Artillerie im Marsche über Mignières, wird ansgewiesen, auf Beaune zu marschiren. Die bei Boiscommun im Gesecht stehenden Truppen sollen zum General Michel\*\*\*) gehören und Chassepots haben. Theile des 1. und 7. Lanciers-Regiments i) sind engagirt gewesen. "†;

Die II. Urmee antwortete um 2 11hr nachmittags:

Aus Euer Excellenz Meldung gewinne ich den Eindruck, daß es wahrscheinlich sei, das Korps Michel habe am heutigen Tage eine offensive Bewegung nach Norden in zwei oder drei Kolonnen beabsichtigt. Es wird sich im Laufe des Tages zeigen, inwiesern das gleichzeitige Rechtsverschieben des 10. Armeekorps diese Absicht hindert, jedenfalls ist Zusammenziehen des 10. Armeekorps dei Beaune geboten und Aufrechtsbaltung des Zusammenhangs mit der II. Armee.

Guer Excellenz ersuche ich um häufige Meldungen, um Zusendung von Gefangenen und bis zum Abend um Neußerung, ob es angezeigt

<sup>\*)</sup> Dies war nicht richtig. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*\*) General Michel hatte inzwischen den Besehl an General Crouzat abgegeben und die Kavalleriez Division des 16. Armeekorps übernommen. — †) Das 2. Marschaft Lanciers: Regiment bestand aus je einer Schwadron vom 1., 5., 7. und 8. Lanciers: Regiment. Bei Boiscommun waren die Schwadronen vom 1. und 7. Lanciers: Regiment ausgestreten. — ††) Kr. A. S, III, 1, VI. Bereits mitgetheilt von v. d. Golh, S. Sd. Nach diesem wäre diese Meldung erst gegen 2 Uhr in Pithiviers eingetroffen.

erscheint, für morgen früh eine Brigade Infanterie und Kavallerie nach Bonnes zur Unterstützung des 10. Armeekorps zu disponiren.\*)

gez. Friedrich Karl.

Als das Schreiben beim General v. Voigts-Rhetz einlief, hatte berselbe bereits vollständig in diesem Sinne versügt, wie aus dieser Darstellung zu ersehen ist. Der General antwortete um 3½ oder 5½ Uhr (die Ziffer ist nicht zweisellos deutlich zu erkennen, wahrscheinlich hieß es 5½): "Schreiben des Oberkommandos von 2 Uhr nachmittags soeben eingegangen. Gesecht schweigt. Das Anerbieten, morgen eine Brigade bei Boynes aufzustellen, nimmt das Königliche Generalkommando gern an, obsichon es nicht wahrscheinlich ist, daß die heute geschlagenen Truppen morgen wiederkommen."\*\*)

Ilm 3%4 Uhr hatte das 10. Armeeforps von der Höhe vor Beaune an die II. Armee berichtet: "Auf der ganzen Front dauert das Gefecht zwar noch fort, ich kann aber melden, daß die Vereinigung der drei Brigaden und der Korps-Artillerie bei Beaune dis heute Abend gesichert ist. Nachdem der Versuch des Feindes, aus Boiscommun vorzugehen, durch Truppen der Brigade Wedell abgeschlagen war und der Feind von der Besetzung von St. Loup abgeschaften hatte, wurde das Gescht in der Richtung auf Ladon mit Kanonen und Mitrailleusen hörbar\*\*\*) und heftiger. Der Feind hatte den Ort besetzt. Brigade Lehmann hat ihn genommen. Da sich inzwischen herausstellte, daß auch Maizières start vom Feinde besetzt war, ließ ich die Brigade Valentini auf diesen Ort abbiegen. Sie hat ihn genommen und ist noch jetzt auf der Verssolgung begriffen.

Wie das anbeiliegende Tagebuch ergiebt, hat das 10. Armeekorps hente drei Divisionen gegenüber gehabt und deren Pläne vereitelt, seine eigene Aufgabe gelöst. Alle Truppen haben sich sehr gut benommen, es gereicht mir zur Freude, auch das Verhalten der hessischen Reiter rühmen zu können."\*\*)

Die Meldung sollte gerade abgehen, als von Maizières wieder plöglich lebhaftes Feuer vernommen wurde. Der General v. Voigts-Rhetz machte daher folgenden Zusatz:

41/2 Uhr. Nachdem die Meldung geschrieben war, entbrannte das

<sup>\*)</sup> v. d. Goly, S. 85/86. — \*\*) Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*\*) Mistrailleusen waren nicht in Thätigkeit.

Gefecht noch einmal bei ber Brigade Balentini heftiger. Jett ift es verstummt, der Feind ist überall geworsen, ich werde das Korps über Nacht um Begune vereinigen. Berlufte unbekannt, jedenfalls nicht bedeutend, circa 100 Gefangene.\*)

gez. v. Boigts=Rhet. \*\*)

Auger diesen Meldungen und Berichten waren noch folgende Bor- Sonftige bei der gange bis zum 24. abends zur Kenntnig ber II. Urmee gelangt,

II. Armee ein= gelaufene Rach= richten und Melbungen.

1. Die III. Armee hatte unter dem 20. November dem 9. Armee= forps eine Zeitung "Patrie" über die bei Cercottes angelegten Berschanzungen (abgebruckt im "Moniteur universel" vom 20.) übersandt. Dieselbe ging am 24. bei ber II. Urmee ein. Danach gahlte bie Urmee unter bem General d'Aurelle 100 000 Mann. Bor ber Stadt, auf ber Strage nach Paris feien ftarke Berichanzungen angelegt (Redonten) nahe bei Cercottes. Die Brücke über die Loire sei gesichert, auch gegen ein Korps, welches von der Côte d'or kommen könnte, im Uebrigen sei Orleans fein strategischer Punkt und die Bestimmung der Loire-Armee, zu operiren. \*\*)

Dieje Nachricht, im Berein mit ben sonstigen Vorgangen bes 24. November, mußte die II. Armee in dem Glauben an die feindliche Offensive bestärken.

Nach Angabe eines desertirten Zephirs war Neuville aux Bois icon am 21. als ftark verichangt befannt; über bie Berichangungen von Giby hatte die II. Armee von verschiedenen Seiten zuverlässige Mittheilungen erhalten.

Um 23. waren bei Brigny drei Landeseinwohner, welche sich von Orleans nach Pithiviers zu begeben beabsichtigten, festgenommen und in Pithiviers vernommen worden. Sie sagten aus, die Stragen im Walbe von Orleans seien gesperrt, der Wald mit frangösischen Truppen besett, Chambon am 21. von Franzosen unbesett gewesen und erst am 22. besetzt worden, ebenso Chilleurs aux Bois und Courcy. \*\*) (In diesem Dreieck stand bekanntlich bas Freikorps bes Obersten Cathelineau.)

Dentscherseits waren die feindlichen Streitfrafte bei Ladon und Der Berlauf ber Maizières auf eine Division geschätzt worden, eber zu niedrig als zu ginge auf franhoch, was nachfolgende Angaben lehren. Der General Crouzat hatte

<sup>\*)</sup> Die Berlufte maren, wie angegeben, doch bedeutender, die Bahl der Gefangenen höher. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

am 24. früh den Marich von Chatenon nach Bellegarde angetreten, welches um 9 Uhr von seiner Avantgarde besetzt wurde. Bis dahin waren in Bellegarde nur vorübergehend Patronillen des Generals Cronzat gewesen, außerdem Franktireurs aus der Umgegend und von Chatenov aus (am 23.) die genannten brei Eskadrons. Bon Bellegarde marichirte um 9 Uhr am 24. die 1. Division (Polignac) nach Montliard, welche eine Avantgarde nach Boiscommun und eine rechte Flankenbeckung gegen St. Loup vorgehen ließ; Letztere hatte eine Batterie bei fich. Das Gefecht der Deutschen bei Boiscommun entstand also durch Berührungen mit Abtheilungen der 1. Division des 20. Armeekorps. Die 2. Division des 20. Armeekorps besetzte bis zum Mittag Freville, die 3. stand öftlich des Ortes, Front gegen Ladon. Bur Sicherung gegen Often entfandte General Crouzat ein Bataillon (Sante=Loire von der 2. Brigade der 1. Division) nach Maizières und zwei Bataillone, eins vom 44. Marsch= Regiment\*) und eins der Mobilgarden der Loire nebst einem Zuge Artillerie (zwei Geschüte) nach Ladon. Lettere Truppen gehörten ber 1. Brigade der 1. Division an. Die Angabe über die Artillerie bei Ladon ist durch den Gefechtsbericht des Oberften Lehmann bestätigt, welcher nur zwei Geschütze auführt. \*\*)

General Cronzat hatte mithin seine 1. Division bis Boiscommun, Maizières und Ladon vorgeschoben und alle drei Punkte besetzt, bevor die Dentschen sie erreichten. Nach Ladon sandte er keine Berstärkungen, dagegen ließ er, weil die Dentschen von Maizières aus lebhaft drängten, von Fréville aus zwei Bataillone (Hant-Rhin) Mobilgarden Nr. 68 und das 3. Bataillon Znaven vom 3. Marsch-Regiment eingreisen, sowie eine Batterie der 2. Division.\*\*\*) Die 3. Marsch-Znaven und die 68er gehörten der 2. Brigade der 2. Division 20. Armeekorps an. Es hatten mithin bei Maizières im Ganzen 4 Bataillone und 1 Bateterie gesochten gegen 2 deutsche Bataillone und 2 Batterien. Die Stärke der Franzosen bei Ladon läßt sich nicht genau ermitteln. Wie es scheint, sind die Angaben Cronzats in diesem Punkte ungenau, denn

<sup>\*)</sup> Das 44. Marsch: Regiment gehörte nicht zum 20., sondern zum 18. Armees korps. An jenem Tage soll General Crouzat aber auch über eine Division vom 18. Armeeforps versügt haben, zu der das 44. Marsch: Regiment gehörte, dies wäre dann die 1. Division des 18. Armeeforps gewesen. S. 93 der Historique des 44. Regiments. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*\*) Crouzat, S. 17/18.

wahrscheinlich fämpfte baselbst außer ben anderen genannten Truppentheilen\*) das ganze 44. Marid= und 73. Mobilgarden-Regiment. Auch die Berlufte bei Ladon muffen viel größer gewesen fein, als General Crouzat erzählt, denn sie betrugen allein beim 44. Marsch = Regiment: 1 Offizier 25 Mann todt, 2 Offiziere 80 Mann verwundet, 100 Mann "disparus".\*\*)

Am Abend des 24. November stand die Loire-Armee mithin mit Vertheitung ber dem unfertigen 21. Armeekorps in Le Mans, mit dem 17. in Chateaus Abend bes dun und füblich, mit dem 16. und 2 Divisionen des 15. Armeeforps 24. November. weftlich ber Strafe Orleans-Gtampes bis nach Chevilly (eingeschlossen), mit der 1. Division des 15. Armeeforps bei Chilleurs aux Bois und bei Loury, dazwischen waren Neuville aux Bois, St. Lyé und Artenay besett; mit dem 20. Urmeeforps bei Boiscommun, Montliard, Fréville, mit einer Division des 18., dessen Organisation beinahe beendet war, bei Ladon, den anderen bei Gien, 11/2 Tagemäriche vom 20. ent= fernt, während die 1. Division des 15. Armeetorps einen Tagemarich bis zum 20. Armeeforps hatte und die übrigen Divisionen des 15. Armee= forps bis Chilleurs aux Bois wieder einen Tagemarsch und mehr. Die französische Armee war also am 24. fächerartig auseinandergezogen, und zwar mit bem 17. Armeeforps in Richtung Châteaubun-Brou unter Entsendung einer Brigade nach Bendome, mit der 1. Division bes 15. Armeeforps von Chevilly nach Chilleurs aux Bois-Loury, während das 20. und Theile des 18. Armeeforps die nördliche Richtung verfolgt hatten. Dadurch war das Letztere ftark gefährdet, der General Crouzat hielt seine Lage auch für bedenklich; in der Befürchtung, am 25. angegriffen zu werden, ordnete er daher an, daß fein Armeeforps sich verschange.

Auf deutscher Seite stand die Armee-Abtheilung mit der 6. Ra- Bertheilung ber vallerie-Division bei Mondoubleau, mit dem 1. banerischen Armeetorps dentichen Streit bei Bibrage, der 17. Divijion bei La Ferté Bernard, ber 22. Divijion 24. November bei Nogent le Rotrou, der 4. Kavallerie-Division bei Chartres, Haupt-

abende.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber 91 er fagt S. 228, bei Ladon seien Gefangene vom 13., 44., 73., 78. und 88. Regiment gemacht worden. Gewiß ift nur, daß die Regimenter Rr. 44 und 73 ber Brigabe Robert gur Stelle maren. Die übrigen Rummern burften fich bagegen nicht auf "Regimenter" beziehen, fondern auf Rompagnien, vielleicht Bataillone ehemals faiferlicher Depottruppen, aus welchen bas 44. Marich: Regiment zusammengestellt gewesen sein mag. Jedenfalls hatten die brei getrennten Brigaben bes 10. Armeeforps am 24. vier Divisionen in ber Flanke. - \*\*) Historique du 44 e Régiment d'Infanterie, S. 93.

quartier in Montmirail; die II. Armee mit dem 9. Armeeforps bei Janville, die 2. Kavallerie-Division vor sich, mit der 6. Division bet Bazoches les Gallerandes, der 5. in und bei Pithiviers, 1. Kavallerie-Division dem 3. Armeeforps zugetheilt vor der Front, Stadsquartier Pithiviers, und mit 3 Brigaden vom 10. Armeeforps bei Beaune la Rolande, 2 Bataillone der 39. Infanterie-Brigade waren noch von Montargis und Courtenay zurück, auf das Eintressen der 40. Infanterie-Brigade konnte vorläusig nicht gerechnet werden.

Gesammtergebnisse am 24. November abends.

Somit kann die Lage beider Gegner am 24. abends nicht gunftig genannt werden, allein immerhin hatte sich die der II. Armee wesentlich gebeffert, die auf frangofischer Seite in hobem Mage verschlechtert, was damals allerdings bei der II. Armee nicht erkannt werden konnte. Die II. Armee, welche am Abend des 24. den Standpunkt der Armee-Abtheilung von diesem Tage wußte, hatte ichon vor dem 24. die aufangs für ben 26. November geplante Offensive aufgegeben, um zunächst die Herankunft der Armee-Abtheilung abzuwarten, welche nun vor dem 29. nicht gut eintreffen konnte. Mochte nun ber Gegner sich bei Orleans verschanzt haben und dort noch immer in beträchtlicher Stärke stehen, fo durften doch die dortigen frangösischen Streitfräfte ben Anmarich der Armee-Abtheilung nicht ignoriren, mindestens mußten große Theile berfelben daburch bei Orleans junachft gefeffelt bleiben. Arbeitete man aber auf frangösischer Seite an ber Befestigung von Orleans, so war für die Deutschen jeder Tag, an welchem sie früher angriffen, ein Gewinn. Rebenfalls lagen am 24. abends bie Dinge auf feindlicher Seite in fo hohem Grade flar vor den Augen der II. Armee, wie es im Kriege nur selten der Fall ift, so daß für sie die Stunde zu einem kühnen und großen Entschluß gekommen war. Dieser konnte nur in dem entschiedenen und sofortigen Verlaffen ihrer Kordonstellung bestehen, um zunächst die operativen Vorbedingungen für eine wirksame Offensive mit versammelten Kräften zu ichaffen, alsbann bie Richtung zu bestimmen und zuletzt den Schlag selbst zu thun. Die II. Armee trat indessen aus ihrer defensiven Haltung nicht heraus; sie erblickte in der Gesammtheit der aufgeführten Meldungen ihrer Armeetheile die Ginleitung einer feindlichen Offensive, also die Erfüllung ihres bereits vorher bestandenen Bunfches, und sie ergriff für ben 25. nur Magnahmen zu einer gesicherteren Abwehr, als dies bisher ihre auseinandergezogene Aufstellung gestattete.

Ueber ben Werth sogenannter gewaltsamer Erfundungen bürften Meinungsverschiedenheiten nicht bestehen; unternimmt man fie, so muß man auch in ber Lage fein, erzielte Bortheile jogleich taftijch ausgunuten. Dies traf bei ber II. Armee am 24. nicht zu. Auf ber ganzen Front des 3. Armectorps erfuhr man jogar burch die Gr= fundung nichts, das man nicht ichon verher gewußt hätte, dagegen würden die Ergebniffe vor der Front des 9. Urmeeforps, welche gur Kenntniß ter II. Armee gelangten, höchft wahrscheinlich ohne gewaltsame Ertundung nicht gewonnen worden fein. Db bie Vorgange auf bem Raum von Chevilly bis St. Lyé ohne gewaltsame Erfundung jo genau beobachtet worden wären, wie es geschah, ift mindestens zweifelhaft. Die französische Urmee hatte thatfächlich ein großes Wagniß unternommen, was beutscherseits erfannt worden war und bas sich am 24. (und, wie wir sehen werden, auch noch am 25., 26., 27. und 28.) empfindlich rachen fonnte, benn fie verharrte bis dahin in ber Berzettelung, ja ihre Lage verschlechterte sich noch mehr. Unter biefen Umftanden muß man das Urtheil über die gewaltsamen Erfundungen vom 24. ändern, fie machen eine Ausnahme, benn ihre Ergebniffe waren angerordentlich, und während fich sonft bie Kriegslage täglich verändert, blieb fie auf frangofifcher Seite mehrere Tage gleich ungunftig, jo baß Die Bortheile des 24. ben Dentichen mehrere Tage nicht entgingen; man fonnte eben nicht zu spät fommen, die Bafis, wie fie am 24. bestanden hatte, verschob sich nur jehr langfam, und die II. Urmee hatte daher vom 25. bis 28. ihre Unternehmungen da aufnehmen fönnen, wo fie am 24. fallen gelaffen worden waren. 3war erfüllten die Erfundungen ber Mitte und bes rechten Flügels insofern einen Hauptzweck nicht, als es bort nicht glückte, Befangene zu machen; allein baburch wurden bie Gesammtergebniffe wenig beeinträchtigt. In allebem traten nun noch die unerwarteten Greigniffe vor der Front des 10. Armeetorps.

Selten wird es in der Ariegsgeschichte vorkommen, daß so überraschenden Verhältnissen ein Mann von der Bedeutung des Generals
v. Boigts-Rhetz gegenübersteht, und noch seltener dürfte sich eine so ununterbrochene umfassende und flare Berichterstattung vollziehen, wie sie
von dieser Seite an die II. Armee erfolgt war. Der General v. BoigtsRhetz wurde außerdem noch außerordentlich vom Glück begünstigt. Die
Aussigen des bei Boiscommun gesangen genommenen Oberstlientenants

de Brafferie ließen keinen Zweifel, daß er das Korps Michel (jett Cronzat) vor sich hatte. Mochte der Name zu Arrungen Beranlassung bieten können, jo hatte de Brafferie doch ausbrücklich angegeben, daß er zum "Korps" Polignac gehöre, welches von Befangon gekommen wäre. lleber die Berichiebung von bedeutenden Truppenmassen aus dieser Gegend nach dem Innern war nun aber die II. Armee vom großen Hauptquartier und das 10. Armeekorps von der II. Armee vorher unterrichtet worden. Die bisherige Ungewißheit, wohin sich das "Korps Michel" gewendet haben fonnte, durfte somit bis zum Mittag bei bem 10. Armeekorps und ber II. Armee als beseitigt gelten. Sollten darüber noch um jene Stunde bei beiden Inftangen Zweifel geherrscht haben, fo mußten fie bei Beiden bis zum Abend vollständig geschwunden sein. Denn die Angaben des Oberftlientenants de Brafferie fanden ihre Beftätigung durch die bei Ladon und Maizières gemachten Gefangenen und vor allen Dingen burch die Papiere, welche beim erschoffenen Rapitan Dgilon bei Ladon gefunden worden waren. Diese Papiere gelangten bis zum Nachmittag in die Sände des 10. Armeeforps, welches den wichtigen Fund sofort nach Pithiviers übermittelte, wo er abends in Empfang genommen wurde.

Die Papiere Ogilops. Die Papiere bestanden in einem Schreiben Gambettas an den General Eronzat vom 19. November, durch welches der Kapitän Ogilvy dem General zugetheilt wurde, in der Ordre de Bataille seines Armeeforps, welches man deutscherseits vor der Hand irrthümlicherweise sür das 18. und nicht das 20. Armeeforps hielt, und in dem Marschbesehl des (20.) Armeeforps für den 24. November. Der Jrrthum über die Nummer des Armeeforps tlärte sich erst viel später auf, jedoch blieb dies vorläusig ohne Einsluß auf die etwaigen Entschlisse der II. Armee.

Das Begleitschreiben von Gambettas Hand lautete wie folgt:

République française. Liberté, Egalité, Fraternité.

Gouvernement de la défense nationale.

Le membre du gouvernement de la défense nationale, ministre de l'intérieur et de la guerre.

En vertu des pouvoirs à lui délégués par le gouvernement, par décret en date à Paris du 1er Octobre 1870.

Accrédite auprès de Monsieur le général Crouzat, commandant

les forces rassemblées à Gien, Monsieur le capitaine du génie Ogilvy, attaché à l'état major du 18° corps et qui en est détaché momentanément.

Mr. le capitaine Ogilvy a toute ma confiance. Je me suis longuement entretenu avec lui sur les opérations militaires. Gien est évidemment la clef de notre position sur la Loire, je sais qu'elle est en sureté en les vaillantes mains du général Crouzat; je lui envoie Mr. Ogilvy pour l'assister dans sa mission et je le prie de le faire asseoir au conseil avec voix délibérative.

Tours, le 19 Novembre 1870.

(gez.) Léon Gambetta.\*)

Hiernach konnte Gien sowohl eine offensive als eine befensive Rolle zu spielen ausersehen sein. Da aber am 24. jowohl ber Oberftlieutenant de Brafferie als auch Mannschaften von Truppentheilen der nach= folgenden Ordre de Bataille von den Dentschen gefangen genommen worden waren, so mußte das Korps des Generals Crouzat (Michel) inzwischen von Gien nach Boiscommun, Maizières und Ladon vorgegangen, also offenfiv geworden fein. Gin Zweifel an ber offenfiven Bedeutung bes Schlüffels an ber Loire konnte mithin am Abend bes 24. weber beim 10. Armeekorps noch bei der II. Armee bestehen. Nun enthielt das Schreiben Gambettas aber außerbem bie Stelle "commandant les forces rassemblées à Gien" (nämlich General Crouzat), folglich mußte Crouzat ber Befehlshaber fein, und zwar von Streitfraften, welche, bereits früher versammelt, jetzt bei Gien wieder versammelt worden waren; ob aber eines Armeeforps oder zweier, blieb ungewiß. Hielt man diese Kassung mit der der II. Urmee und dem 10. Urmee= forps befannten Nachricht bes Generals v. Werber zusammen, jo mußten am Abend bes 24. bei Beiben die letten Zweifel fallen, b. h. die vom General v. Werder signalifirten Truppen mußten vor ber Front bes 10. Armeekorps stehen und vom General Crouzat besehligt sein. Die beim erschoffenen Kapitan Ogilon vorgefundene Ordre de Bataille des 20. Armeeforps, welche mit berjenigen in der hier beigefügten Unlage I allerdings nicht genau übereinstimmt, wurde am 25. von der II. Armee dem großen Hauptquartier nebst Auszügen aus Gambettas

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 7, II. Bereits mitgetheilt bei v. d. Golg S. 89,90.

Schreiben und unter genauer Meldung der Vorfälle vom 24. übersandt. Am 26. vormittags gelangten alle diese Dinge in die Hände des Generals Grasen Moltke, welcher jedoch schon infolge der Meldung der II. Armee vom 24. über diese Hergänge die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter die II. Armee beschlossen hatte. — Die Ordre de Bataille lautete:

### 1. Division, General de Polignac.

- 11. Marich=Infanterie=Regiment.
- 85, = = =
- 55. = = =
- 24. Mobilgarben-Regiment (Haute Garonne).
- 67. = (Saute Loire).
  - 2 Kompagnien Genie.
- 13. und 14. Batterie 3. Artillerie-Regiments.
  - 2. Lanciers=Regiment.

#### 13 000 Mann.

- 2. Division, General Thornton.
- 2. Marich=Infanteric=Regiment.
- 34. Mobilgarden=Regiment (Saut Rhin).
  - 3. Zuaven=Regiment. Mobiles de la Savoie.
  - 7. Chaffenrs=Regiment.
- 19. Batterie des 12., 14. des 18. Artillerie-Regiments.
  - 1 Regiment des Trains. Mineurs de la Loire.

#### 9 500 Mann.

## 3. Division (offen).

- 47. Marsch=Jufanterie=Regiment.
- 78. Mobilgarden-Regiment (de la Meurthe, 1 Bataillon).
  - 2 Bataillone Corfes.
- 2 = Pyrnénées orientales.
- 2. Lanciers-Regiment (120 Pferde).
- 18. Batterie des 11. und 16. des 10. Artillerie-Regiments.

8 000 Mann — im Ganzen 30 500 Mann.\*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. A, III, 7, II.

Die II. Armee mußte aus allen Vorgängen am Abend bes 24. No= vember zu der Auffassung gelangen, daß feindlicherseits eine Rechts= ichiebung von westlich ber Strafe Orleans-Gtampes gegen St. Lyé und vielleicht bis Neuville aux Bois und Chilleurs aux Bois erfolgt oder in der Ausführung begriffen jei, denn Chambon, Courcy und Chilleurs aux Bois waren ihr, freilich nur von Landeseinwohnern, ebenfalls als von Frangosen besetzt angegeben worden. Die Richtung zeigte auf Pithiviers. Sodann ließ bas Auftreten des neuen Armecforps bei Boiscommun, Maizières und Labon auf Diejelbe Richtung ichließen. Das Letztere bestand aus brei Divisionen mit zusammen 30 500 Mann: wie ftark die nach Often geschobenen Truppen waren, ließ sich nicht er= fennen, allein es wurden 17 Bataillone gemeldet.\*) Es war mithin am 24. abends in Pithiviers mit mindestens vier feindlichen Divisionen gu rechnen, welche die fongentrische Richtung auf diese Stadt zu nehmen ichienen und am 24. abends weniger als einen Tagemarich von ihr entfernt ftanden, auf bem Bogen Chilleurs, Courcy, Chambon, Boiscommun. In Wirflichfeit waren es jedoch fünf Divifionen!

Die am 24. November von der II. Armee ausgeführten gewalt= Erwägungen famen Erfundungen hatten eine Rechtsichiebung ber Streitfrafte beim Begner auf ber Strede Artenay-Chilleurs ergeben, außerdem bie am 24. abends. Gewißheit, daß nun auch füblich von Beaune la Rolande ftarke neue feindliche Kräfte standen. Es war also ein Zuwachs eingetreten. Welche Plane und Ziele ber Gegner verfolgen mochte, ließ fich am 24. abends weder bei der II. Armee noch beim 10. Armeeforps, welchem unter diesen Umständen eine besonders wichtige Aufgabe zufallen konnte, genau über= jeben. Legte bas Auftreten beträchtlicher neuer feindlicher Streitfrafte füblich von Beaune ben Gedanken an eine feindliche Offensive in der Richtung Paris nabe, was auch Gerüchte zu bestätigen schienen, jo war es boch fraglich, welche Operationslinien ber Gegner einschlagen würde. Diese fonnten entweder zwischen Loing und Jonne oder über Montargis und Beaumont oder über Beaumont und Pithiviers oder über Pithi= viers und Toury führen, oder endlich, unter Demonstrationen auf der Front von der Strafe Orleans-Ctampes bis zur Donne, westlich der Straße Orleans-Gtampes mit bem bireften Ziele auf Berfailles. Berfolgte ber Gegner ein großes Ziel, so hatte er fich für eine öftliche

beim Ctabe ber IL Urmee

<sup>\*)</sup> S. 268.

Operationsrichtung entscheiden müffen; freilich setzte ein folches Borhaben neben numerischer Ueberlegenheit eine sichere Armeeleitung und einen hohen Grad von Operationsfähigkeit voraus. Je weiter öftlich bie Frangosen bis zum Abschnitt zwischen Loing und Donne ausholten, um so wirtsamer konnte die Operation sich gestalten; denn, blieben sie hierbei Sieger gegen die II. Armee, jo burchschnitten fie die deutschen rüchwärtigen Verbindungen, veranlagten wahrscheinlich die zeitweise Anfhebung der Ginschließung von Paris und brachten das große Haupt= anartier in Versailles insofern in eine empfindliche Lage, als vorübergehend Die Berbindung mit den dentschen Streitfraften öftlich der Seine verloren gehen konnte. Es kann selbstrebend hier nur barauf aukommen, bie allgemeinen Züge einer berartigen Operation zu stigziren, und zwar lediglich so weit, als ihre möglichen Roufeguenzen auf deutscher Seite zur Zeit übersehen zu werden vermochten. An das Wirksamste, was ein Gegner in einer Lage unternehmen fann, in welcher berselbe die Entscheidung sucht - und er suchte fie -, muß die Strategie benken; es fragt sich nur, ob man die feinbliche Operation auf Paris, miter Umgehung des linken Flügels der II. Armee, im großen Hauptquartier und bei der II. Armee damals für das Wirksamste hielt. Soweit hierbei das große Hanptquartier in Frage fommt, scheint das nicht ber Fall gewesen zu sein. Wenigstens war die II. Armee von Verfailles aus wiederholt darauf hingewiesen worden, daß eine feindliche Operation auf der Strafe Orleans-Ctampes ober weftlich berselben auf Paris (Berfailles) das llebelste sei. Das große Hauptquartier hatte das 9. Armeeforps direkt auf jene Straße verwiesen; da aber auch die Straße Orleans-Pithiviers nicht entblößt gelaffen werden durfte, fo tann hierin eine Ursache liegen, daß die II. Armee zu einer Kordon= stellung ftatt zu einer Centralstellung gelangte, welche Lettere operativ zweifellos die beffere ift. Redenfalls enthalten die Direktiven des großen Hanptquartiers bis zum 24. November abends nichts, was darauf ichließen läßt, daß dort mit einer feindlichen Operation gegen die rud= wärtigen deutschen Berbindungen über Montargis oder öftlich gerechnet wurde. Ferner war der II. Armee die Bedentung und Tragweite ihrer Aufgabe ans Berg gelegt worden, von dem Erfolge über die Streit= träfte an der Loire würde der Verlanf des Arieges vorwiegend abhängen; die feindliche Armee war aber an Zahl weit ftarker als die II. Armee.

Um 24. November abends waren die II. Armee und die Armee= Abtheilung vier Tagemärsche voneinander getrennt; an ein unmittelbares Bufammenwirken Beider founte daher in den nächsten Tagen nicht gebacht werben. Die II. Armee felbst ftand gu berselben Beit auf einem Raum von zwei Tagemärschen, wobei fie, je nachdem sie sich nach Westen oder Often oder nach der Mitte versammeln wollte, nur eine Trans= versalstraße hatte, Toury-Pithiviers-Beanne la Rolande, wenn sie nicht weiter nördlich liegende und darum beträchtliche Ilmwege erfor= bernde Wege benuten wollte. Gine Versammlung der II. Armee bei Pithiviers konnte in einem, eine folde bei Beaune oder Tourn aber erft in zwei Tagen bewirft werben. Mögen nun die leitenben Männer auf frangöfischer Seite feine Feldherren gewesen fein, fo burfte man boch deutscherseits annehmen, daß jie über diese Bertheilung der deutschen Streitfräfte ziemlich genau unterrichtet fein würden, was fie ja auch waren, und dann war die Erwägung entscheidend, ob eine Operation in weftlicher ober öftlicher Richtung auf Paris für die Franzosen mehr Erfolg versprechen fonnte. Zwei räumlich jo weit getrennten Gegnern gegenüber, wie es die II. Armce und die Armce-Abtheilung am 24. abends waren und von benen feiner sich schnell versammeln konnte, wirst sich ein unternehmender Feldherr mit einer operationstüchtigen Urmee am beften, unter Beschäftigung bes Ginen, mit llebermacht auf ben Anderen, um fpater über ben Ersteren herzufallen. Der Rriegs= ichanplat, die Betheiligung bes Boltes am Eriege fowie die bedeutende Ueberlegenheit an Streitfraften fonnten eine folde Unternehmung auf beutscher Seite nicht als unmöglich erscheinen laffen. entstand in der That für das große Hanptquartier in Berfailles eine Gejahr, welche mindestens politisch nicht unbedenflich gewesen wäre und bie außerdem unliebsame Folgen für die Borbereitungen zur Belagerung ber frangöfischen Hauptstadt hatte zeitigen können. Allerdings mußten die Frangofen im Stande fein, ben Angenblick auszunnten, fich auf ber inneren Linie zu versammeln und von biefer aus zu operiren. Dun wußte man aber beutscherseits am 24. abends, daß sich bie Aufstellung der Loire=Armee über etwa vier Tagemärsche erstreckte, und bei der geringen Operationsfähigfeit, welche ihr außerdem beizumeffen mar, durfte man beutscherseits etwa veranschlagen, daß die 11. Armee und die Urmee=Abtheilung nöthigenfalls mindeftens ebenfo ichnell an ber

Straße Orleans—Etampes oder noch westlich derselben versammelt sein würden als die seinblichen Streitfräfte. Dies war die eine Mögslicheit, welche wenig modifizirt worden wäre, falls die Franzosen einen Ourchbruch durch die II. Armee in der Richtung Pithiviers beabsichtigt haben sollten. Derart betrachtet, verhieß eine seindliche Unternehmung in diesem Sinne wenig Ersolg, der anfänglich vielleicht möglich gewesene strategische Vortheil würde schnell in den taktischen Nachtheil umsgeschlagen sein.

Die andere Möglichkeit wäre eine Operation mit der Hanptmacht etwa über Boves und Chartres auf Versaisses gewesen, jedoch erschien eine solche am 24. abends, infolge der durch die Gesechte dieses Tages gemachten Beobachtungen, nicht wahrscheinlich; sie hätte etwa sechs Tage zur Versammlung ersordert.

Es blieb eine britte Möglichfeit, nämlich eine Operation über Beaumont und Montargis auf Fontainebleau (Paris) oder zwischen Loing und Yonne auf Paris. Dies war auch im Allgemeinen die ursprüngliche Absicht auf frangösischer Seite. Das Auftreten eines neuen (20.) Armeeforps am 24. November südlich von Beaune la Rolande, von bem die Deutschen bis babin keine Renntniß batten, war gunächst bas Beiden einer wesentlichen Verstärkung ber feindlichen Streitfrafte, beun eine Abnahme fonnte auf der übrigen Front nicht festgestellt werden. Die Verbindungen dieses neuen Armeekorps konnten auf Orleans und Sien führen. Da man aber aus der befannten Meldung des Generals v. Werder vom 22. beim großen Hanptquartier und der II. Armee wußte, daß dieses Armeckorps mittels Cisenbahn vom öftlichen Kriegs= schauplatz herangezogen worden und es der II. Urmee geglückt war, seine Ordre de Bataille am 24. abends zu erhalten, so war man dort am 24. sowohl über seine Herkunft als seine Stärke unterrichtet. dieses (20.) Armeekorps nicht nach der Mitte oder nach dem linken Flügel der französischen Armee herangezogen worden war, sondern auf dem rechten Flügel auftrat, zugleich von der Mitte eine Verschiebung nach Often gemeldet wurde, so verlor eine Operation westlich von Bithiviers wieder erheblich an Wahrscheinlichkeit, dagegen fonnte eine Operation in öftlicher Richtung als wahrscheinlicher betrachtet werden.

Wenn aber in dieser Richtung plöglich nene Streitfräfte aus dem Junern aufgetreten waren, so konnten ihnen in den kommenden Tagen

nicht nur noch andere folgen, fondern es hätte fich auch unter bem Schutze des Waldes von Orleans eine Rechtsichiebung ber hauptfrafte aus ber Gegend von Orleans bewerkstelligen laffen, und zwar um jo mehr, als den Deutschen der Ginblid in diesen Wald, vermöge des Abschluffes aller Straßen durch Befestigungen, verjagt blieb. Die Greigniffe vor bem linfen Flügel ber Dentichen beauspruchten baber naturgemäß seit bem 24. November abends die größte Aufmerksamkeit. Hierbei blieb weiter zu erwägen, ob das am 24. füdlich von Beaune aufgetretene 20. Armeeforps den rechten Flügel einer Operation gegen Pithiviers-Fontaineblean ober den linken einer weiter öftlich zwischen Loing und Donne operirenden Urmee zu bilden bestimmt sein könnte. Rach den Umftanden tounte es beiden Absichten bienen; Die II. Armee mußte also vom 24. abends an beftrebt fein, diese Ungewißheiten zu beseitigen.

Bwei Nothwendigkeiten ergaben sich aber für diese Urmee und bie Urmee-Abtheilung jogleich, nämlich eine größere Operationsbereitschaft ber II. Urmee und die beschlennigte Heranzichung ber Urmee=Ub= theilung an bieje. Dem bentiden Generalstabschef hat zweifellos bei ben bisherigen Operationen beider Urmeen ber Gedanke vorgeschwebt, umfassend gegen Orleans zusammenzuwirken. Das Auftreten neuer Streitfräfte füblich von Beaune konnte bie II. Armee vorübergebend auf bie Bertheidigung verweisen: und bag fie im Stande fein werbe, einem fehr überlegenen Gegner die Stirn zu bieten, burfte mohl erwartet werden. Man war bann beutscherseits in ber Lage, burch bie Urmee= Abtheilung mit Nachbrud von Westen auf die feindliche Rudzugslinie zu wirfen, welche voraussichtlich über Orleans gehen mußte, und kounte hoffen, auf biefe Beife einen vernichtenden Schlag gegen bie Loire-Armee zu führen. Dies war jedenfalls der Grundgebanke ber Direktiven Moltfes sowohl an die II. Armee als an die Armee-Abtheilung.

Die Auffassung der II. Armee am 24. November erhellt am besten Bersammlungs aus dem Wortlaut des Befehls des Pring - Feldmarschalls von 8 Uhr 11. Armee bom abends. Derfelbe lautet:

In der Boranssicht, daß der Beind die mit seinem rechten Flügel= forps heute eingeleitete Offenfive gegen das 10. Armeeforps fortseten fönnte, bestimme ich, daß bie Truppen morgen am 25. November, früh 9 Uhr, wie folgt, konzentrirt find: Ravallerie-Divifion Hartmann westlich Bonnes, die 5. Infanterie Division bei Dadonville, Bithiviers

24. November 8 Uhr abende.

bleibt besetzt, die 6. Infanterie» Division und Korps-Artillerie zwischen Châtillon le Roi und Frenay les Chaumes an der beide Orte versbindenden Straße, das 9. Armeeforps süblich Toury und bei Villiers (zwischen Toury und Bazoches les Galleraudes). Die 2. Kavallerie» Division bleibt in ihrer Aufstellung und sichert den rechten Flügel, möglichst weit vorgreisend. Sämmtliche Vorposten bleiben stehen, überall behält die Kavallerie Fühlung am Feinde. Meldungen tressen mich in Pithiviers. Falls kein Gesecht hörbar ist, beginnen die Truppen nachmittags 2 Uhr in ihre Kantonnements abzurücken. Das 3. Armeeforps hat darauf zu rücksichtigen, daß der Kavallerie» Division Hartmann sür morgen Kanstonnements in dem östlichen Theile des Korpsrayons augewiesen werden.\*)

Der General-Feldmarschall Friedrich Karl.

Die II. Armee erfannte also in den Borgängen bei Ladon, Maigières und Boiscommun eine "eingeleitete Offensive mit dem rechten Flügelforps". Die Unnahme einer Offensive war richtig, daß sie aber mit dem rechten Flügelforps unternommen werden follte, erwies fich als irrthümlich, denn als rechtes Flügelforps trat erst später das 18. Armeeforps auf, deffen Maffe allerdings noch bei Gien ftand. Jedenfalls rechnete der Bring=Feldmarschall mit der Fortsetzung der Offensive gegen das 10. Armeeforps, also in der Richtung auf Beaune la Rolande. Alsdanu war aber nur auf das Gingreifen der 5. Infanterie-Division bei Beanne zu zählen, die übrigen Theile der II. Urmee hätten erst am 26. herantommen fönnen. Da gudem die Borpoften ftehen und Pithiviers befett bleiben mußte, jo mußte die 5. Infanterie-Division hierfür Truppen gurudlaffen. Will eine Urmee aus dem Kordonsuftem sich nach seitwärts schieben, so wird fie in der Regel auf wenige Strafen angewiesen fein, und da man die Front nicht ungededt laffen fann, fo muffen die Vorpoften entweder stehen bleiben, wodurch die Berbande burcheinandergerathen, oder je nach dem Eintreffen ber Seitenkolonnen abgelöft und nachgeführt werben, was fomplizirt und zeitranbend ift. Gang abgesehen davon, daß in diesem Falle das 10. Armeekorps am 25. nur spät und verhältniß= mäßig ichwach hätte unterftützt werden können, eignet fich ein Kordon= fustem am wenigften für eine Armee, beren Erfolg, wie hier, nur in

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, E. 87.

gunftigen Operationsbedingungen liegen fann, mögen diefelben nun auf eine Defensive ober eine Offensive abzielen. Bei ber II. Armee war man über die große numerische Ueberlegenheit der Franzosen seit dem 24. abende unterrichtet, und ob barüber hinaus bie feindlichen Streitfrafte noch zunehmen würden, erschien bei ber fieberhaften Boltserhebung keineswegs ausgeschlossen. Um jo mehr hätte es nahe gelegen, seitdem man die Nachtheile dieses Berfahrens für jede Operation fühlen gelernt hatte, sobald die Berhältnisse es gestatteten, mit ihm zu brechen, b. h. aus ber Breite in die Tiefe überzugehen. Dies wird gerade unter Umftänden zu einem Gebot, bei welchen die feindliche lleberlegen= heit an Zahl nur burch Versammlung aller erreichbaren Streitfrafte ausgeglichen werden fann. Unter ben obwaltenden Umftanden hing ber Beitpunkt zu einem folden Wechsel von ber weiteren Operationsrichtung ber Urmee-Abtheilung ab. Es handelte fich bann barum, ben geeignetften Tiefenraum zu finden und bas große Hauptquartier zu überzeugen, daß durch einen folden Entschluß am wirksamsten allen Vorkommnissen zu begegnen wäre, was gewiß nicht schwer gewesen sein würde.

Bon der II. Armee war infolge der Anordnungen des großen Haupt= Berichiedenheit quartiers das 9. Armeekorps direkt an die Strafe Orleans-Stampes berAnfchauungen herangezogen worden, jedoch unter Boransfehungen, welche am 24. November großen Sauptnicht mehr bestanden. Das Schreiben bes Generals Grafen Moltke an Die II. Armee vom 14. November jagte barüber: "Gollte baher ber 916= marsch jener Armee (ber Loire-Armee) in nördlicher Richtung sich be= stätigen, so wird der Großberzog dieser Bewegung kotovirend folgen müffen, bis die Möglichkeit eines entscheidenden Angriffs sich bar= bietet. . . . Unter folder Boransfetzung würde bie Sicherung ber jublichen Strafe, Paris-Orleans, allein ber II. Urmee zufallen muffen. Bang entblößt fonnen wir biefe Strage auf langere Beit nicht laffen, andererseits ben Großberzog durch Detachirung nicht schwächen" u. s. w.

Run hielt aber, wie mehrfach nachgewiesen, die II. Armee stets den Abmarich der Loire-Armee nach Norden für ausgeschlossen, und fie hatte daher aufangs die Absicht, von Toury, Pithiviers und Montargis aus (am 21.) Die Offensive auf Orleans zu ergreifen. Es ist nicht mehr nöthig, die Gründe aufzuführen, durch welche ichon vor bem 24. diefe Absicht zumächst bis zum 26. und dann wieder über diesen Zeitpuntt hinaus verichoben wurde. Die Austehnung Tourn-Bithiviers-Mont=

argis verringerte sich bis zum 24. abends zwar auf den Raum Toury— Pithiviers—Beaune la Rolande, allein so sehr früher diese Kordonstellung — allein vom Gesichtspunkt der Offensive aus — vertheidigt werden konnte, so ist das nicht mehr möglich, seitdem die Offensive aufsgegeben war und der Gedanke Platz gegriffen, sich da zu schlagen, wo man stand, d. h. auf der Grundlinie.

Um 24. trafen außerdem die Boraussehungen des Generals Grafen Moltke vom 14. nicht mehr zu. Durch die Operationen der Armee= Abtheilung war inzwischen zweifellos festgestellt, daß die Loire-Armee bei Orleans verblieben war, und ber Großbergog war am 22. angewiesen worden, auf Beaugenen abzumarschiren, wovon die II. Armee gleichzeitig unterrichtet wurde. Die Sicherung ber Strafe Paris-Orleans fiel mithin am 24. abends nicht mehr allein der II. Armee zu, denn die Boraus= setzung, daß die Loire-Armee abmarschirt sei, hatte sich als irrthumlich heransgestellt; sie mußte allmählich eher auf die Armee-Abtheilung übergeben. Hätte sich schon baraus eine größere operative Freiheit für bie II. Armee ergeben müssen, so sagte das Schreiben vom 14. nur: "Ganz entblößt können wir biefe Strage auf langere Beit nicht laffen." Gs brückte also aus, daß die Aufgabe gewissermaßen operativ gelöst werden Sier liegt offenbar der Anotenpunft der Magregeln der 11. Urmee vom 24. abends 8 Uhr, welche fogar mit ihren eigenen taktischen Absichten im Widerspruch steben. Gelangte man aber bei der II. Urmee am Abend des 24. nicht dahin, ihre Nachtheile für die beschloffene Defensive zu erkennen, so hatte dies wohl am 25., spätestens am 26. eintreten müffen. Bare eine Offensive am 25. beabsichtigt gewesen, so ließe sich ber Befehl vertheidigen; allein diese war am 24. abends aufgegeben, und barum kann er nicht gut geheißen werden, denn es wurde im Grunde genommen durch ihn operativ nichts gebeffert. Die Armeeforps ichoben fich vielmehr auf ihrer Grundlinie nur etwa ein Drittel Tagemarsch nach Often, gerade so wie es vorher nach Westen geschehen war, und die II. Urmee verharrte in ihrer Kordonstellung, welche von dem Augenblick an nur Nachtheile zur Folge haben mußte, da man deutscherseits wegen der feindlichen lleberlegenheit an Bahl in die Defensive übergegangen war. Allerdings hatte ber Beneral v. Boigts-Rhet eine Unterftütung für ben 25. nicht für un= bedingt nothwendig erklärt, und man durfte auf beutscher Seite erwarten, daß eine Division es mit einem feindlichen Armeekorps in der Verstheidigung ohne besondere Gefahr aufnehmen könnte, um so mehr, als der Feind sich hauptsächlich an die besten Straßen gebunden sehen würde.

Mun übersah aber die II. Armee am 24. abends, daß die Armee= Abtheilung langfamer von der Stelle gefommen war, als fie es zufolge ber Anweisung vom 22. erwarten durfte, während zugleich eine bebentende Zunahme ber feindlichen Streitfrafte am 24. abends feftgeftellt worden war. Dieje Umftande zusammen konnten bie II. Armee ge= fährben, falls fie in der Kordonstellung verblieb. Die Strafe Paris-Orleans (Etampes) hatte unter biefen Verhältniffen gewiffermaßen nur eine sefundare Bedeutung, die Sauptfrage brehte fich jest barum, daß die II. Urmer, was sie immer plante, in einem geeigneten Raum versammelt wurde. Will man sich vertheidigen, jo ift das an sich ge= boten, will man in ber Bertheidigung gegen große lleberlegenheit an Bahl ichlagen, jo ist es erst recht nothwendig. Das war ber Stand ber Dinge, und damit ist ber Besehl vom 24. abende 8 11hr schwer zu vereinigen. Allein im Gangen wurde die Situation, wie fie fich feit bem 14. gestaltet hatte, von der II. Armee anders benrtheilt als in Versailles, fie glaubte jett noch, Paris allein gegen Gilden beden und deshalb die Strafe Orleans-Ctampes banernd und ftart befett halten an muffen, während in Berfailles nur eine vollständige Entblößung auf längere Zeit nicht für räthlich erachtet wurde. Da nun der Pring-Feldmarichall einerseits mit bedeutenden Kräften an jener Strafe verblieben war und andererseits auf dem übrigen Raum zur Abwehr eines Angriffs bereit fein wollte, jo tonnte die II. Urmee gu feiner Berfamm= lung fommen.

Die II. Armee hätte sich am 25. November unbedingt versammeln wüssen, es sragt sich, wo und wie. Mochte das Städtchen Beanne la Rolande feine große taftische Bedentung haben, so nunte die in seiner Richtung "eingeleitete" seindliche Offensive ihm doch nunmehr eine strategische verleihen, welche um so höher war, da man bei der II. Armee an ein Ausgreisen des Feindes über Montargis zu glauben begann. Es erschien anßerdem wichtig wegen der Verbindung über Montargis, und zuletzt war es ein Ehrenpunft, das Städtchen vor dem Orohen des Feindes nicht ohne Schwertstreich preiszugeben. Zu diesen Erwägungen traten die weiteren, wie weit man sich versammelt von der Straße

Orleans-Etampes entfernen burfte, um gewiß fein zu können, falls ber Feind auf dieser operirte, seinen Marsch frühzeitig zu vereiteln. Allen diesen Gesichtspunkten hätte die Versammlung der II. Armee zwischen Bithiviers, Beaune la Rolande und Buiscaux entsprochen. Griff der Feind nämlich über Beanne ober Pithiviers an, fo konnten inner= balb eines Tages alle drei Armeekorps an jedem dieser Bunkte versammelt sein. Umging er das Dreieck nach Often oder Westen, so befand man sich in seiner Flanke, bereit, ihn von mehreren Stragen aus 311 ftellen. Fand die II. Armee eine gunftige Gelegenheit zur Offensive in Richtung Beanne, fo konnte sie diese mit versammelten Rräften ausführen und dann je nach ben Berhältniffen weiter handeln, in diesem Falle wahrscheinlich nach rechts operiren. In dieser Aufstellung hätte sich die II. Armee, ob allein oder in Kooperation mit der Armee= Abtheilung, in günftiger Verfassung zur Offensive nach jeder Richtung befunden und vor allen Dingen in gunftigen Berhältniffen für die vorlänfig beschloffene Defensive.

Run pflegt man nicht ohne Beiteres an einer so versammelten Armee vorbei zu operiren, und hätte das der wenig operationstüchtige Gegner versucht, so würde man immer in der Lage gewesen sein, in seine Marschkolonnen zu stoßen, um ihn von seiner Basis (Orleans) abzudrängen. Mur eine gute Armee kann flott marschiren, und die Loire-Armee war nicht in allen Theilen gut. Daher würden ihre Marschfolonnen lang und lose geworden sein - ein Grund mehr für eine versammelte Aufstellung der Deutschen. Dag die II. Armee bis zum 24. in ihrer Kordonstellung verharrte, kann noch erklärt werden, daß sie aber nach dem 24. und den Ergebnissen dieses Tages ihr Berhalten nicht änderte, ist die Sauptursache, weshalb die Operationen nicht in dem Grade glückten, wie der bentiche Generalstabschef es gehofft hatte. 11m eine Straße wie die von Orleans über Etampes zu beden, ist es nicht nöthig, sich auf berselben aufzustellen; es geschieht vielmehr am besten, indem man bie Aufstellung fo mablt, daß man biefe Strafe versammelt erreichen fann, bevor die feindliche Urmee fie paffirt hat. Allein selbst wenn bas in diesem Falle nicht gelungen wäre, so wäre Die Lage hier immer noch unbedenklich gewesen, weil man sich ber feindlichen Urmee anhängen konnte. In biefem Falle blieb man in Berfailles in direkter telegraphischer Berbindung mit der II. Armee und

der Armee=Abtheilung, man hätte also die Franzosen zwischen drei Gegner gebracht, wenn sie sich in die Lücke gewagt, die gewissermaßen eine ftrategische Falle gebildet hätte. Hielt man die 2. Kavallerie-Division nicht für ftark genug zur birekten Dedung ber Strafe Orleans-Ctampes, fo konnte man ihr eine Anfanterie-Brigade und eine Abtheilung Artillerie vom 9. Ar= meeforps zur Besetung von Tourn und Bazoches les Gallerandes überweisen.

Im Hebrigen hätte das 9. Armeeforps am 25. bei Bithiviers. bas 3. mit ber 5. Division bei Beaumout, der 6. bei Aulnan stehen, bie 1. Ravallerie-Division auf ben linken Alugel bes 10. Armeekorps vorgezogen werden müffen, um in der Richtung auf Montargis zu beobachten. Um Abend konnten alle diese Bewegungen ausgeführt sein und, falls fein Angriff erfolgte, die 5. Division nach Buiseaux verlegt, Bonnes in ber Frühe bes 26. von Theilen bes 9. Armeeforps befett werden. Allein man wird im Laufe ber Darstellung ersehen, bag bie II. Armee, obwohl fie die Möglichkeit der feindlichen Offensive über Montargis beständig im Huge behalten hatte, doch nicht dazu gelangte, von dem einmal ergriffenen Kordonsnstem zu lassen, sondern sogar die Absicht hatte, es noch weiter nach Diten auszudehnen, als die Schlacht von Beaune la Rolande bereits entbrannt und nachdem sie geschlagen war. Mit jeder Stunde, welche seit der am 25. erfolgten Unterstellung ber Urmee-Albtheilung unter die II. Urmee verlief, mußte andem die Beforgniß por einer feindlichen Operation auf ber Strafe Orleans-Etampes mehr und mehr ichwinden, nur durfte die Urmec=Abtheilung feine Zeit verlieren.

Es wird nun noch nöthig, die Ereigniffe auf feindlicher Seite nachzutragen. Der General d'Aurelle hatte um 10 Uhr abends ein vom Maknahmenvom General Crouzat erhaltenes Telegramm nach Tours weiterbefördert, in welchem Crouzat über die Gesechte seines Armeeforps bei Boiscommun, Ladon und Maizières berichtete. Er sei aus Ladon und Maizières burch ein langdauerndes Gefecht, in welchem seine Truppen außerordent= lich viel Munition verschoffen, sich soust aber gut gehalten bätten, verdrängt worden. Die Berlufte seien nicht groß. Bei Boiscommun hätte ein Zusammenftoß zwischen seinen Lauciers und "Ulanen" stattgesunden. Bedauerlicherweise sei der Oberftlieutenant de Brafferie mit einigen Lanciers verwundet in feindlichen Sänden geblieben.

"Ich weiß nicht, ob ber Angriff sich biese Racht ober morgen früh

Grangofijche 24. abends.

erneuern wird. Die Stellung ist sehr gefährbet, benn der Feind scheint auf der Straße Montargis—Beaune la Rolande—Pithiviers über Ladon sehr stark zu sein. Ich habe zwei Divisionen zwischen Montliard und Bellegarde, eine Brigade sperrt die Straße von Beaune, eine andere von Ladon. Ich erwarte Ihre Besehle."

Zweifellos hätte General Cronzat am 24. den Deutschen arge Berlegenheiten bereiten können, denn Letztere waren nicht versammelt und sehr unterlegen an Zahl. Das 20. Armeekorps stand dagegen um Mittag eng aufgeschlossen, vom 18. war eine Division zur Stelle, jedoch wußte Cronzat aus seiner Flankenstellung einem schwachen und unter sich getrennten Feinde gegenüber keinen Nutzen zu ziehen.

Der General d'Anrelle fügte ber Depesche sinngemäß hinzu: "Da ich nicht genau das Ziel der Bewegungen kenne, ist es sür mich schwierig, nähere Beschle zu erlassen. Die Generale des Pallières und Crouzat sind einen starken Tagemarsch unter sich getrennt und können sich daher nicht unterstüßen. Es ist zweiselhaft, ob der General Crouzat morgen seine Bewegung sortsetzen kann. Sollen sich die beiden Korps vereinigen und wo? In der Besürchtung, daß der General Crouzat von meiner Seite die Besehle nicht frühzeitig genug erhält, bitte ich, sie ihm telesgraphisch direkt nach Bellegarde zugehen und sie mich wissen zu lassen." Hiermit hatte der General d'Aurelle den Machthabern in Tours einen großen Beweis der Unselbständigkeit gegeben und als Feldherr absgedankt.

General Cronzat wurde um 10 Uhr telegraphisch hiervon in Kenntniß gesetzt. Im Falle von Tours keine Besehle eingingen und er zu beträchtliche Streitkräfte vor sich hätte, sollte er den Umständen gemäß handeln; könnte er sich nicht behanpten, sich an des Pallidres heranziehen, welcher in Chillenrs aux Bois sei.\*) "Versichern Sie sich der dorthin sührenden Straßen."

Ilm dieselbe Zeit erhielt der General des Pallières in diesem Sinne telegraphische Mittheilung, auch sollte dieser General sich mit Cronzat in Berbindung setzen. Das 20. Armeetorps hatte mithin am 24. November seine Aufgabe nicht erfüllt. Zu dieser taktisch unglücklichen Sins

<sup>\*)</sup> Bekanntlich mar das um diese Stunde noch nicht der Fall.

leitung traten jogleich andere Schwierigkeiten. Das 20. Korps war von Gien ohne Trains abmarichirt, mit einer breitägigen Berpflegung verschen. Da diese bis zum 24. reichen mußte, so war Borforge getroffen, bas rechtzeitige Gintreffen neuer Nahrungsmittel von Orleans zu sichern. Der Verpflegungstrain war aber am 24. nicht nach Bellegarbe, fondern nur bis Loury gelangt, weil die aufgeweichten Straken bas Fortkommen verzögert hatten. Dort fand General des Ballidres um 11 Uhr vormittags 25 000 Portionen Brot vor, und zwar abgelaben, die Fahrzeuge waren nach Orleans zurückgefehrt. Der General nahm bas Brot für seine Truppen, ersetzte es burch die gleichen Portionen Zwieback und ließ biefe, nachdem er Wagen und Pferde beigetrieben, unter Hinzufügung von 20 000 Portionen Brot, Reis, Buder, Kaffee, alfo im Ganzen für vier Tage, dem General Crouzat auf Ribelle nach= führen.\*) Unter biefen Umftanden fonnte bie Berpflegung nicht, wie berechnet, eintreffen, und bas 20. Armeeforps fah fich baber am 24. und 25. auf die Verpflegung durch das Land angewiesen. General Crouzat scheint erft am 26. in ben Befitz ber Lebensmittel gelangt zu sein, über beren Rachsendung nach Ribelle er am 24. in Kenntniß gesetzt worden war. Man erfieht an biefem Beispiele, mit welchem Leichtsinn auf französischer Seite hinsichtlich ber Verpflegung verfahren wurde.

Oberst Cathelinean war am Abend des 24. vom General d'Aurelle angewiesen worden, die Verbindung zwischen der 1. Division 15. Armeesforps und dem 20. Armeesorps herzustellen, und um dieselbe Zeit der General Cronzat von Tours aus telegraphisch mit Weisungen in dem Sinne versehen worden, sich zu Montliard, Châtean des Marais, Boiscommun und Vellegarde zu verschanzen und die drei Straßen von Ladon, Maizidres und Bellegarde zu behanpten. In der Zwischenzeit werde das 18. Armeesorps auf Montargis operiren, um ihn zu entlasten. Sollte der General sich nicht halten können, so sollte er auf Châteannens zurückgehen.

Der General d'Aurelle erhielt hiervon gleichzeitig mit bem Hinzufügen Mittheilung, dem General des Pallières Befehl zu ertheilen, sich bei Chilleurs aux Bois zu versammeln und die beiden anderen Divi-

<sup>\*)</sup> des Pallières S. 127/128.

fionen des 15. Armeeforps auf den Marsch zu des Pallières vor= zubereiten.\*)

So hatte also der 24. November für die Franzosen unglücklich geendet, weder General Crouzat noch General des Pallidres vermochten ihre Marschziele zu erreichen, Letzterer war um ein Drittel dahinter zurückgeblieben und stand am Abend zwischen Loury und St. Ly6; erst am 25. erreichte er Chilleurs aux Bois mit der ganzen 1. Division. Auf dem rechten Flügel hatten das 20. Armeekorps und Theile des 18. unglücklich gesochten, nur in der Mitte, bei Neuwille, war der Feind abgewiesen worden, dagegen auf dem linken wieder dis nach La Croix Briquet vorgedrungen.

Die Lage des 20. Armeekorps mußte nach den hier für den 25. mitgetheilten Beschlen sehr unbehaglich werden; freilich ließen sich hier neue Zusammenstöße nicht erwarten, weil die Dentschen ebenso auf die Desensive bedacht waren wie ihre Gegner. Es mußte daher zusnächst eine Pause eintreten; das schließt nicht aus, daß die französischen Maßnahmen sür den 25. scharfen Tadel verdienen. Sie entbehrten der Klarheit und beseitigten die Verzettelung nicht, denn es mußten danach am Abend stehen: des Pallières mit 30 000 Mann bei Chilleurs, Cronzat mit 30 000 Mann bei Montliard, das 18. Armeekorps auf dem Wege nach Montargis, jeder Flügel von der Mitte einen Tagesmarsch, und die Mitte in so unmittelbarer Verührung mit dem Feinde, daß sie zersprengt sein konnte, bevor von irgend einer Seite Hüsse herangekommen wäre.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle S. 233/234.

#### IX.

## Der 25. Hovember.

# a. Die Borgange bei der Armee-Abtheilung.

Um Abend bes 24. ertheilte ber Großherzog Befehl für ben 25. Rovember. Danach follten erreichen: Die 6. Ravallerie-Division Epuisan, 4. Ravallerie-Division La Bazoche Gouet, 1. bayerisches Armeeforps Mondonbleau, 17. Division Bibrage, 22. Division Authon, Haupt= quartier Montmirail. Bon der 4. Kavallerie-Division hatte jedoch eine Brigade zur Sicherung der Straße Chartres - Versailles zurückzubleiben. Die Marschziele wurden an demselben Abend an die II. und III. Armee gemeldet, unter dem Zujatz, daß der Reind sich von Mondoublean nach Bendome gurudgezogen hatte und bei Blois größere Truppenansammlungen stattfinden follten. Die Urmee-Abtheilung fam mithin am 25. ebenfalls nur 15 km vorwärts, eine Langfamkeit, für die man unter ben obwaltenden Umständen feine Erflärung finden fann. Auffallend ericheint auch die ins Auge gefaßte Berwendung der 4. Ka= vallerie=Divijion. Diejelbe ftand am Feinde, jie war mehrfach be= unruhigt und am 24. von Chapelle Royale her lebhaft angegriffen worden; ftatt fie am Teinde zu lassen, sollte sie der Armee=Abtheilung entgegenkommen. Betrachtet man die übrigen Marschaiele ber Urmee= Abtheilung, so erkennt man bentlich, bag ihre Marichrichtung am 25. noch ausgesprochen auf Bendome-Blois zeigte, weil die Armee=Abthei= lung wahrscheinlich einen Uebergang bort über die Loire ins Auge gefaßt hatte. Auf bieje Weise wurde zwar bie Marichrichtung und bas Berangiehen ber 4. Kavallerie-Divifion nach Weften verständlich, nicht aber die Langfamkeit der Operation. Wahrscheinlich wollte der Großherzog, nachdem ihm am 24. ein Ruhetag abgeschlagen, nicht ausdrücklich gegen die erhaltenen Weisungen verstoßen, aber auch die Truppen schonen, und daher mag er die kleinen Märsche angeordnet haben.

Die Marschbewegungen vollzogen sich zum großen Theil ohne sonderliche Zwischenfälle, die 6. Kavallerie-Division stieß auf Franktireurs und Mobilgarden, welche vertrieben wurden. Bom bayerischen Armee-forps wurden die Trains der westlichen, auf St. Calais marschirenden Kolonne beschossen, ohne jedoch Berluste zu erleiden, so daß die Armee-Abtheilung am 25. abends wie folgt stand: mit der 6. Kavallerie-Division dis Danze und Azan, Stabsquartier Spuisan, 1. bayerisches Armeekorps Mondonbleau und St. Calais, 17. Division Bibraye, 22. Division Anthon. Die Marschrichtung zeigte also direkt nach Süden, die Armee-Abtheilung bildete zwei Staffeln, beide durch einen kleinen Tagemarsch getrennt. Dies war unter den obwaltenden drängenden Umständen sein Marschiren zu nennen! Auf dem linken Flügel der Armee-Abtheilung war unterdessen am 25. die Lage ernster geworden.

Gefecht bei Brou.

Der nene Beschläshaber des 17. Armeeforps, General de Sonis, hatte den Wünschen aus Tours nachgegeben und mit dem ihm versbliebenen Haupttheile seines Korps am Morgen von Bonneval und Châteaudun aus, unter Festhaltung dieser Stadt durch eine Reserve, einen Borstoß auf Bron gegen die 4. Kavallerie-Division unternommen, welche sich im Marsche auf La Bazoche Gouet befand, mithin dem Gegner die klanke Junke Flanke zusehrte.

Während die 4. Kavallerie-Division also nach Westen marschirte, zeigten sich am 25. vor ihrer linken Flanke zuerst seindliche Kavallerie-patronillen, und bald griffen beträchtliche seinbliche Insanterie-Abtheilungen plöglich Brou an, von welchem Ort um diese Stunde eine bayerische Munitionskolonne mit den Brückentrains des 1. Armeekorps nach Arville suhr. Diese Straße war dem General v. d. Tann ausdrücklich als nicht gefährdet bezeichnet worden. Die Bedeckungstruppen waren größtentheils bereits dis Unverre gelangt, so daß der im Marsche auf La Bazoche Gouet besindliche General v. Krosigk sich dem Feinde mit der 10. Kavallerie-Brigade entgegenwarf, bei der sich außerdem besanden: 10., 11. baye-rischen Jusanterie-Regiments Nr. 13, 1., 4. Ulanen Nr. 6, Dragoner Nr. 17, 1. reitende Nr. 5 und 1./3. 2. reitende Nr. 11. Die beiden bayerischen Kompagnien besetzten Powes und die l'Ozanne-Brücke, die

genannte Artillerie fuhr zu beiden Seiten des Dorfes auf und behauptete Die Stellung, gegen welche ber Feind eine beträchtliche Artillerie ent= wickelte, bis die baperischen Fahrzeuge aus Brou beraus waren. Um 4 11hr fette fich General v. Krofigt darauf wieder nach La Bazoche Gouet in Marid, wo sich am Abend bie 9. und 10. Kavallerie=Brigate ver= einigten. Der Gegner besetzte barauf Brou, er hatte gegen 100 Mann verloren. Die Verlufte ber Deutschen waren unbedeutend, fie betrugen bei der baverischen Infanterie 3 Mann verwundet, bei den übrigen Truppen 7 Mann und 12 Pferde.

Die Armee=Abtheilung hatte somit am 25. abende die 6. und 4. Ravallerie Division auf ihrer linken Rlanke, die 4. war in zwei Theile getrennt, zwei Brigaden standen bei La Bazoche Gouet, eine bedte die Strafe Chartres-Berfailles.

Durch die Melbung der 4. Ravallerie-Division über die Borgange Der Großbergog am 25. gewann ber Großherzog die Auffassung, ber Feind hatte fich Abmarid nach zwischen die Urmee=Abtheilung und die II. Urmee geschoben und be= Diten für den absichtige, Beide zu burchstoßen. Er faßte nun den Plan, seine Opera= tionslinie auf Blois zu verlassen und die Front nach Often zu nehmen. Dies fonnte feine Schwierigkeiten bieten, benn von den Standpunkten ber Divisionen führten mehrere kongentrische Straffen in die neue Richtung. Da nun aber die Armee-Abtheilung am 25. abends von Authon bis St. Calais (Epnifan) auseinandergezogen war, fo mußte bie bisherige erfte Staffel fogar nach Nordoften abbiegen. Der Großherzog meldete seine Absichten gleichzeitig an die II. und III. Urmee mit folgendem Telegramm vom 25. abends:

Feind "beute" Abend mit allen Baffen, circa 8000 Mann, da= hinter stärkere Regerven, von Bonneval und Châteaudun nach Brou vorgegangen. 4. Kavallerie-Division statt auf Rogent\*) nach La Bazoche Bonet gurudgegangen. Dies nöthigt mich, Armee = Abtheilung morgen gegen Bron auf Linie Brou-La Bazoche Gouet-Arville zu verjammeln. Bin früh von 9 11hr ab in Authon.

gez. Friedrich Frang. \*\*)

Bedauerlicherweise kam das Telegramm falsch datirt an die II. Armee, nämlich mit Datum vom 26., abends 5 Uhr 10 Minuten, statt

<sup>\*)</sup> Es ist Nogent le Rotrou gemeint. - \*\*) Rr. A. V, III, 2, XI.

vom 25.; im llebrigen ist dasselbe wohl schwerlich von einem der Empfänger vollständig verstanden worden. Ganz abgesehen hiervon hatte der Großherzog am 24. abends der 4. Kavallerie-Division ausdrücklich befohlen, daß sie am 25., "unter Zurudlassung einer Brigade gur Sicherung ber Straße Chartres-Berfailles, bei Bazoche Gouet Rantonnements nehmen sollte". Wie konnte nun das Zurückgehen der 4. Ravallerie Division, genau ben Befehlen gemäß, ben Großherzog zwingen, die Armee = Abtheilung in der angegebenen Linie zu ver= sammeln!? Man suchte vergeblich sowohl bei der II. als auch bei der III. Armee nach Gründen dafür. Wahrscheinlich hatte der Großherzog, inzwischen burch den Vorstoß des Gegners auf Brou belehrt, den Fehlgriff eingesehen, die 4. Kavallerie-Division, auf beren Aufflärung gegen Orleans das große Hauptquartier befonderen Werth legte, mit ihren Hamptfräften nach La Bazoche Gouet herangezogen zu haben. Man ertennt an diesem Berhalten, welches freilich die gute Folge hatte, daß da= durch die Armee-Abtheilung in die zweckmäßige Richtung gelangte, wieder, wie leicht dieselbe sich durch irgend ein Ereigniß zu plötlichen Menderungen ihrer Ziele bestimmen ließ. Zum Glück ließ sich Derartiges im straßenreichen Frankreich und ohne eine ebenbürtige gegnerische Urmee ungestraft ausführen. So kamen benn die Ravalleric-Divisionen an die Plätze, wohin sie gehörten, vor die Front der neuen Operations= richtung.

Meldungen ber Kavallerie-Divisionen.

Die 4. Kavallerie-Division meldete an die Armee-Abtheilung über das Gesecht von Bron am 25. um 8 Uhr abends (Eingang der Meldung am 25. 11 Uhr nachts) aus La Bazoche Gouet: "Die bayerischen Trains und Kolonnen haben Bron passirt. General v. Krosigk mit 11 Eskadrons, 8 Geschützen und 2 Kompagnien hat den Angriss des Feindes auf Brou abgeschlagen, bis die Wagenkolonnen den Ort passirt hatten. Er nahm darauf südwestlich Bron eine Ausstellung. Der Feind drang nicht weiter vor, hält aber Bron noch besetzt. Es wurden gesehen: 2 Kolonnen, eine von Châteandun auf Bron, die andere von Bonneval auf Bron. Ins Gesecht brachte der Feind p. p. 8 Bataillone und 8 Geschütze, hinter welchen stärkere Reserven standen, unter Anderem p. p. 20 Geschütze. Das Nachrücken seindlicher Insanterie ist zu erwarten. Die 4½ Regimenter der Division, 8 Geschütze und das 340 Mann starke bayerische Baztaillon stehen eng versammelt bei La Bazoche. Verbindung mit Briz

gade Hontheim, 8 Eskadrons, 4 Geschütze, nördlich Bonneval ist angenblicklich unterbrochen. Bei Tagesanbruch werden Erkundungen gegen Brou sowie den Loir-Bach vorgehen."\*)

Die 6. Kavallerie-Division melbete aus Epuisan um 4 Uhr nachmittags an die Armee-Abtheilung (eingegangen am 25. um? Uhr): "Deute wurden alle berührten Ortichaften geräumt gefunden. Divijion hat Quartier vorwärts Epuisan. Bon ben Patrouillen auf Clopes und Châteandun, welche gestern entsandt waren, wurde Clones nach Gefechten mit Franktireurs erreicht. Reguläre Truppen find in Clopes nicht gewesen. Die Patronille nach Chatcaubun \*\*) ift in die Stadt hineingeritten und erst am 25. (mittags 1 Uhr) zurückgekehrt. Die Patronille, aus 10 Pferden bestehend, hat 4 Mann und 5 Pferde durch Shugverwundung verloren. Châteaudun war voll regulärer Truppen und Mobilgarden, auch Artillerie und Kavallerie war darin. Lieutenant v. Buffe (Führer ber Patronille) hatte, als er auf ber großen Strage von Courtalain aus ben Loir nicht passiren fonnte, mit seiner Patronille füblich Châteaubun eine gurt gesucht, auf biefer ben Loir paffirt und ift bann in die Stadt Chateaudun hineingeritten. Auf dem Rudwege fand v. Buffe bie Furt gesperrt und ichwamm nun an einer anderen Stelle mit seiner Patrouille durch ben Loir, wobei sein Pferd unter dem Leibe so ichwer verwundet wurde, dag er nur durch feine Leute aus dem Waffer gebracht wurde, bas Pferd bann aber zurückgelaffen werden mußte. Das nächste Dorf konnte er nur burch gewaltsames Durchreiten burch Franktireurs paffiren und verlor hierbei 4 Leute mit ihren Pferden.\*\*\*) Er hat darauf die Nacht im Walde zugebracht, ift heute (25.) nochmals bis Chateaudun gewesen und bann hierher zurnichgekehrt.

Patrouille auf Bendôme hat im Walde von Bendôme (heute, 25.) lebhaftes Fener erhalten, ebenjo die auf Fréteval in Fréteval. Jedoch wurden keine regulären Truppen gesehen, sondern nur Mobilgarden\*)...."

Lientenant v. Busse wurde für sein braves Verhalten durch Armeesbesehl belobt, und gewiß hatte seine Bravour diese Auszeichnung verstient. Ob es indeß zweckmäßig von ihm gehandelt war, vom 24. zum 25. in der Nähe von Châteaudun zu übernachten, um sich am 25. nochs mals vom Stande der Dinge in jener Stadt zu überzeugen, muß

<sup>\*)</sup> Kr. A. V, III, 2, XI. — \*\*) Lieutenant v. Busse, abgeschieft am 24. Rosvember. — \*\*\*) Die Patrouille versor im Ganzen 6 Mann, 5 Pferde.

bezweiselt werden. Umsichtig wäre sein Verhalten zugleich gewesen, wenn er über seinen Besund vom 24. sogleich Meldung erstattet hätte. Da er das aber unterließ, so erhielt die Armee Abtheilung am 24. seine Kenntniß von den Vorgängen bei Châteaudun. Vielleicht würde die Armee-Abtheilung, falls Lieutenant v. Busse am 24. gemeldet hätte, am 25. in die neue Richtung abgebogen sein, wodurch sie wesentlich Zeit gewonnen hätte und früher an die Straße Orleans—Paris geslangt wäre.

Der Großherzog erließ, wahrscheinlich lediglich infolge der Meldung der 4. Kavallerie-Division, für den 26. folgenden Beschl:

Besehl für ben 26. November. "Der Feind ist heute Nachmittag von Bonneval und Châteaudun auf Bron vorgedrungen. Es ist meine Abssicht, morgen (26.) auf der Linie Arville—La Bazoche Gonet und Bron die Armee-Abtheilung zu versammeln. Daher besetzt die 22. Division noch in der Nacht die Straße Bron—Nogent le Notron mit einem starken Detachement, setzt sich selbst möglichst früh auf die Straße Nogent le Notron und geht gegen Bron vor. Die 4. Kavallerie-Division marschirt mit Tages-andruch nach Bron, die 17. Division schiebt 2 Bataillone, 2 Geschütze, 4 Eskadrons über La Ferte Bernard gegen Le Mans vor, um diese Straße zu sichern. Eventueller Nückzug über La Ferte—Nogent le Notron. Die Division marschirt um 5 Uhr früh nach La Bazoche Gonet. Das bayerische Korps konzentrirt sich um 10 Uhr bei Arville und beobachtet Straße St. Calais—Le Mans. Die 6. Kavallerie-Division behält ihre Stellungen. Hauptquartier Authon."\*)

Die Armee-Abtheilung wird ber II. Armee unterstellt.

Bevor auf die Ausführung dieser Anordnungen näher eingegangen wird, müssen die sonstigen wichtigen Vorgänge des 25. November nachsgetragen werden. In Versailles war man von den bisherigen Operationen der Armee-Abtheilung wenig bestiedigt, vor allen Dingen vermiste man die durch die Verhältnisse dringend gebotene Schnelligkeit. Schon nach Eingang des Telegramms der Armee-Abtheilung vom 24. über die Marschziele für den 25. wurde beim großen Hauptquartier und der III. Armee erwogen, was hinsichtlich der Armee-Abtheilung zu thun nothwendig sei. Allein es war bereits zu spät, um noch an diesem Tage eine Entscheidung herbeizussühren. Aber darüber, daß eine Aenderung

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

eintreten müsse, wollte die III. Armee die Armee-Abtheilung nicht im Zweisel lassen, und daher ließ sie, noch vor Beendigung des Vortrages, am 25. November um 9 Uhr 55 Minuten vormittags, durch den General v. Blumenthal an die Armee-Abtheilung telegraphiren: "Es ist von größter Wichtigkeit, daß Armee-Abtheilung vorwärts kommt."\*) (Eingegangen?)

Beim Vortrage selbst hatte der General Graf Moltke dem König den Vorschlag unterbreitet, die Armee-Abtheilung dem Prinzen Friedrich Karl zu unterstellen, wosür derselbe in der Meldung der II. Armee über das am 24. vor der Front des 10. Armeekorps neu aufgetretene seindliche Armeekorps mit Recht ein neues Motiv vordringen konnte. Der König stimmte dem Vorschlage zu, und sogleich ging um 1 Uhr 10 Minuten mittags (eingegangen 25. November, 6 Uhr 16 Minuten abends) das nachstehende Telegramm Moltkes an die Armee-Abtheis lung ab:

Seine Majestät der König besehlen: Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg tritt dis auf Weiteres unter den Besehl des Prinzen Friedrich Karl, dessen Hauptquartier heute in Pithiviers. Armee-Abtheilung hat mit möglichster Beschleunigung sich in der Richtung auf Beaugency zu dirigiren, Straßen von Tours und Le Mans auf Paris durch Kavallerie mit Infanterie-Soutiens beobachten zu lassen, Marschtableau nach Pithiviers und hierher einzureichen. Schriftlicher Besehl solgt, Empfang dieser Depesche teles graphisch melden.\*)

gez. v. Moltke. -

Die Rückmeldung wurde am 25. erstattet, die Zeit ihrer Ankunft ist indeg nicht feststellbar.

Das erwähnte Schreiben, ebenfalls vom 25., welches am 26. bei ber Armee-Abtheilung einlief, lautete:

Die Stärke ber bei Orleans zusammengezogenen feindlichen Kräfte, sowie die Wichtigkeit der gegen dieselben zu führenden Operationen erfordern für den Augenblick eine einheitliche Leitung der dazu disponiblen diesseitigen Korps, welche von hier aus nicht ausgeübt werden kann. Seine Majestät der König haben daher zu besehlen geruht, die Armee-

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Mecklenburg tritt bis auf Weiteres unter den Befehl Seiner Königlichen Hoheit des General-Feldmarschalls Prinzen Friedrich Karl. Die Armee-Abtheilung hat durch Kavallerie und mit angemessenen Insanterie-Soutiens die Straßen von Tours und Le Mans auf Paris zu beobachten, sonst aber in möglichster Beschlennigung sich bis zum Gingange weiterer Beschle in der Nichtung auf Beaugench zu dirigiren. Das Marschtableau für die nächsten Tage unter Angabe des Hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs ist dem Oberkommando der II. Armee, welches sich heute in Pithiviers besindet, sowie hierher schlennigst zu telegraphiren.\*)

gez. v. Moltke.

Das Telegramm des Generals Grafen Moltke muß vor der Absendung des Telegramms des Großherzogs über die Marschziele für ben 26. eingegangen sein, benn in ben Anordnungen bes Großherzogs findet sich die bereits am 22. vom großen Hauptquartier angeordnete Magregel zur Beobachtung ber Straffen von Tours und Le Mans, auf welche später gurudgekommen wird. Die Armee = Abtheilung melbete auch auftragsgemäß nach Berfailles und fette fich fogleich mit der II. Urmee in telegraphische Verbindung, welcher von dieser Maßnahme bes großen Hauptquartiers gleichzeitig Mittheilung gemacht worden war. Bevor das bezügliche Telegramm aus Versailles bei ber II. Armee eingelaufen war, hatte dieje am 25. ein Schreiben, um 1 Uhr mittags, an die Armec-Abtheilung ansgefertigt, in welchem eingangs um Auftlärung über die irrthumliche Datirung des Telegramms des Großherzogs über die Marschziele der Armee-Abtheilung für den 25. ersucht wird. (Auch bas Telegramm war irrthündlich um einen Tag vorbatirt an die II. Armee gelangt.) Alsbann geht bas Schreiben auf die Ergebniffe bes 24. November über: Aus den aufgefangenen Papieren eines frangofischen Generalstabsoffiziers gebe hervor, daß das von Often gur Loire über Gien herangezogene Korps 30 500 Mann ftark fei; ohne diese werde die Stärke der Loire-Armee bei Orleans auf 120 000 Mann angegeben. "Demzufolge wird die II. Armce die Bereinigung mit ber Urmee-Abtheilung Eurer Königlichen Hoheit abwarten muffen, ehe fie ihre Angriffsoperationen beginnen fann. Da hierbei Zeitersparniß als

<sup>\*)</sup> Rr. At. V, III, 2, XI.

ein Gewinn erscheint, so ersuche ich Eure Rönigliche Hoheit gang er= gebenft um eine womöglich telegraphische Aufklärung betreffs des im Eingange biefes Schreibens erwähnten Telegramms." (Nämlich binficht= lich feiner irrthümlichen Datirung.)

Bor Abgang bes Schreibens, nämlich 1 Uhr 10 Minuten, erhielt die II. Armee bas Telegramm aus Berfailles über die Unterstellung ber Urmee=Abtheilung unter ben Prinzen Friedrich Rarl, welches fie wörtlich anschloß. Da es sich fast wortlich mit bem vorhin Mit= getheilten bedt, jo wird es übergangen. Der Pring-Feldmaricall machte bazu jedoch folgenden Zusatz, durch welchen die Urmee-Abtheilung erfennen mußte, daß ihre bisherige Operationsrichtung ben Wünschen ber II. Armee nicht entsprach.

Eurer Königlichen Hoheit kann ich infolge vorstehenden Telegramms nur die Boraussetzung aussprechen, daß bas mir zu übersendende Marich= tableau die Richtung auf Beaugenen nur höchstens mit dem rechten Flügel einhalten wird.\*)

gez. Friedrich Rarl.

Diejes Schreiben lief am 26. abends bei ber Urmee-Abtheilung ein. Der von Verfailles an ben Großherzog erlaffene ichriftliche Befehl traf in Pithiviers am 25., abends 11 Uhr, ein.

## b. Borgange bei ber II. Armee.

Die Armeetheile hatten am 25. um 9 Uhr vormittags bie ihnen burch Befehl vom 24. November abends 8 Uhr angewiesenen Versammlungsräume\*\*) erreicht, und während bas Oberkommando in Pithiviers die Meldungen der Armeekorps und Kavallerie=Divisionen abwartete, fandte es, in Ergänzung ber Melbung vom 24., ein längeres Schreiben an bas große Hauptquartier ab, aus welchem Folgendes entnommen wird. (Das Schreiben lief am 26. in Berfailles ein.)

"Das 10. Armeeforps hat am 24. gegen bas aus bem Diten Schreiben an bas per Gifenbahn herangeführte Rorps gefochten. Der aufgefundene Tagesbefehl für das 18. Korps\*\*\*) jette als Maridziele für den 24. Beaune la Rolande, Juranville und St. Loup feft. Es bleibt fraglich,

quartier.

<sup>\*)</sup> Rr. N. V, III, 2, XI. - \*\*) S. 297/298. - \*\*\*) Irrthümlicherweise hielt man bis dahin bei ber II. Armee das gegnerische 20. Korps für das 18.

ob hiermit der Jeind eine Offensivbewegung mit Echelons vom rechten Flügel zum Entsatz von Paris hat einleiten wollen oder ob das neus angekommene Korps nur in die Frontlinie der Loire Urmee als rechter Flügel hat einrücken sollen. Neuville ist stark besesstigt und besetz vom 3. Korps gesunden. Der Feind benutzt die Eisenbahn von Orleans nach Chevilly. Das 9. Armeekorps hat Artenay am 24. ohne Kamps besetzt, südlich Artenay Truppenmassen zwischen 10 000 und 30 000 Mann geschätzt. Dort haben die Biwaks eine Ausdehnung von einer halben dentschen Meile, die 2. Kavallerie-Division hat am Nachsmittage seindliche Infanteriekolonnen von Nordwesten (von Orgères und Germignonville) auf Artenay und Chevilly gemeldet.

Da unsere Kavallerie bereits in den vorhergehenden Tagen in den Dörfern des Conie-Baches und weiter nach Nordwesten überall stärkere seindliche Infanteriebesatungen gesunden hatte, so bleibt es fraglich, ob diese Truppen zum seindlichen linken Flügel gehören, welcher, durch das Gesecht von Artenay alarmirt, herangezogen wurde, oder ob diese Truppen von Bonneval her vor der Annäherung der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg sich zurückzogen. . . Gine Kooperation wird also erst am 29. oder 30. stattsinden können.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog theilt mit, daß bei Blois\*) feindliche Truppenmassen sich befinden sollen, es wäre zu wünschen, daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog sich hierdurch nicht zu weiterem Hinausschieden der Vereinigung mit der II. Armee veranlassen ließe.

Der sehr wichtige und schwierige Dienst der feindlichen Beobachtung auf dem rechten Flügel der II. Armee wird von der 2. Kavalleries Division verschen. Zur Schätzung des Werthes der eingehenden Melsdungen ist eine genaue Kenntniß der meldenden Persönlichseiten ersforderlich; dieser Grund ist es hauptsächlich, welcher Seine Königliche Hotzeit den Prinzen Friedrich Karl zu dem erneuten und dringenden Antrage bestimmt, die 6. Kavalleries Division bei dem nunmehrigen Herannahen derselben wiederum der II. Armee zuzutheilen, weil die Resimenter, die Offiziere derselben und ihre Felddiensthandhabung Seiner Königlichen Hoheit genan bekannt sind. Die gestrigen Gesechte haben ergeben, daß der Boden in der sehr fruchtbaren Beauce, welche den

<sup>\*)</sup> S. 307.

Wald von Orleans nach Norden begrenzt, bermagen aufgeweicht ift, daß eine Bewegung von Artillerie und ein Manöpriren ber Truppen außerhalb ber Wege jett faum möglich ift. Erft mehrtägiges trodenes Wetter würde ben Boben wieder festigen."\*)

Dem Schreiben waren die beim Rapitan Dgilvy vorgefundenen angeführten Aftenfrücke beigefügt.

Ans Diesem Schreiben sowie aus bem späteren an die Armee-Abtheilung gerichteten Schreiben von bemfelben Tage, bas wir bereits mitgetheilt haben, erhellt, daß die II. Urmee durch die Vorgänge des 24, in dem Gedanten der Defensive bis zur Herantunft der Armee-Abtheilung beftärtt worden war. Im Allgemeinen faßte fie bie Lage beim Gegner richtig auf, nur hinfichtlich ber Berichiebungen ber feindlichen Mitte entsprach ihre Ausicht nicht gang ber Wirklichfeit. Noch wichen die Franzosen des linken Flügels nicht vor der Armee-Abtheilung zurück, fie waren vielmehr, wie ausgeführt, in ber Richtung auf Bron offensiv geworden. \*\*) Immerhin entbehrte die Erwägung der 11. Armee nicht ber Wahrscheinlichkeit. Die Stelle über die Armee-Abtheilung läßt erfennen, daß die II. Armee damals mit ben Operationen ber Urmee-Abtheilung wenig einverstanden war. Obgleich die Geschichtsichreibung feine Urfache hat, die Führung der Armee-Abtheilung gu loben, jo hätte boch die Kritif, welche bamals in allen Kreisen bes Stabes ber II. Urmee an ben Magnahmen ber Urmee-Abtheilung geübt wurde, nur dann eine Berechtigung gehabt, wenn die II. Urmce felbst aus ber Kriegslage beffere Bortheile zu ziehen gewußt hatte.

Beben wir nun zu den Geschehnissen vor der Front der II. Ar= Die Berichtmee über.

erstattung an bie II. Urmee.

Die 2. Kavallerie-Division melbete um 5 Uhr 20 Minuten nachmittags (eingegangen 6 Uhr abends): "Bon Orgeres zurückgekehrte Batrouillen haben seit 121/4 Uhr starken Kanonendonner in westlicher Richtung gehört. Bom Teinde nichts gesehen. "\*\*\*) (Der Geschützdonner rührte vom Angriff des 17. frangofifden Armeeforps auf Brou ber. Berf.) Borber mar nm 2 Uhr 15 Minuten folgende Melbung vom linken Flügel ber 2. Ravallerie = Divifion an die II. Urmee abgegangen:

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II. — \*\*) S. 308/309. — \*\*\*) Rr. A. C. III, 9, IV, b.

"Dambron und Waldparzelle westlich mit Jusanterie besetzt, Stellung durch Schützengräben verstärkt, Chausse in derselben Höhe besetzt; frühmorgens waren Ascheres, Trinay und Villereau unbesetzt, in der Nähe ist südöstlich von Ascheres und westlich von Trinay eine Ferme mit Infanterie und einigen Reitern besetzt. Um 11 Uhr vormittags waren besetzt alte Römerstraße, zwischen Glasegny und St. Germain le Grand, dieser Ort, sowie Villerean und Neuville aux Bois. Bewegungen beim Feinde nicht bemerkt, auf dem rechten Flügel der Vorposten nichts Neues."\*)

Lom 9. und 3. Armeekorps liefen Meldungen von Bedeutung nicht ein. Dies findet darin seine Erklärung, daß der Marsch vom 25. von Loury nach Chilleurs aux Bois durch den Wald von Orleans dem 3. Armeekorps verborgen bleiben mußte und der Feind sonst unsthätig war.

Die Geschehnisse vor der Front des 10. Armeekorps werden im Folgenden etwas aussührlicher dargestellt als bei den anderen Armeekorps, und zwar weil von diesem Flügelkorps für die II. Armee die wichtigsten Meldungen zu erwarten waren, dann weil hier die Entscheidung fallen sollte, durch welche man erst einen verspäteten, aber vollen Einblick in die seindlichen Absichten und Stärke erlangte.

Am 25.,  $7^{1/2}$  Uhr früh, melbete das 10. Armeekorps an die II. Armee:

1. Von den Vorposten nichts Neues als große Wachtseuer des Feindes östlich und südlich St. Loup. Bei Montbarrois viel Wagensgerassel. 2. Andei Uhr und Buch des Hamptmanns Ogilop, der bei Ladon geblieben ist und dessen Notizduch gestern bereits übersandt ist, mit der Vitte, es an seine Angehörigen gelangen zu lassen. 3. Nachsdem Montargis und Joigny von diesseitigen Truppen gänzlich geräumt sind,\*\*\*) hatte das Generalsommando versucht, dem General v. Araatsdurch einen in Joigny verbliebenen preußischen Arzt die Mittheilung zugehen zu lassen, daß er von Joigny auf Montargis dem Korps solgen solle. Ob diese Marschrichtung noch serner wünschenswerth bleibt, ist fraglich. Das Generalsommando ist außer Stande, mit dem General

<sup>\*)</sup> Kr. Ar. C, III, 9, IV, b. — \*\*) F./79. und F./56. waren in biesen Städten zurückgelassen, aber bis Vormittag bes 25. beim Armeekorps einsgetroffen.

v. Kraat noch weiter zu kommuniziren, und giebt anheim, ihm über Sens weitere Besehle (von) dort zugehen zu lassen. Er wollte, ehe er noch von dem Garibaldischen Vormarsch\*) wußte, am 22. in Châtillon sein, am 23. hort ruhen, in diesem Falle am 25. in Tonnerre, am 27. in Joigny sein. Seit dieser vom 19. datirten Mittheilung des Generals v. Kraat ist das Generalkommando ohne alle Nachricht von ihm. Es wird um Mittheilung darüber gebeten, wo sich die nächste preußische Telegraphenstation besindet. (Eingegangen?)\*\*)

gez. v. Caprivi.

11m 91/2 11hr früh wurde von derselben Stelle an die 5. Division mitgetheilt:

Der Jeind hat Boiscommun ftark besetzt, südlich St. Loup find in der Nacht größere feindliche Wachtfeuer gesehen worden: südlich Maizières stehen die feindlichen Vorposten auf dem Punkt, bis zu dem fie gestern zurückgeworfen sind, b. h. etwa 3000 Schritte süblich bes Ortes (unleserlich, wahrscheinlich Freville). Die Vorposten des 10. Armeeforps gehen von Batilly, südlich Beaune vorbei auf Juranville und Corbeilles. Bis jett Alles ruhig. Die feindlichen Truppen, gegen die bas 10. Korps geftern geschlagen hat, gehören theils zum Korps Michel (früher mit Garibaldi vereinigt), theils zu drei Divisionen, die von Gien im Bormarich waren und nach einem aufgefundenen Befehl geftern Beaune, St. Loup und Juranville erreichen follten. In bemfelben Befehl werden sie — wohl übertrieben — zusammen auf 30 000 Mann angegeben. Wird das 10. Korps angegriffen, so wird es sich bei Beaune ichlagen. Es wird gebeten, diese Melbung (burch) die 5. Divifion und das Generalkommando 3. Armeekorps an das Oberkommando gelangen zu laffen. \*\*)

gez. v. Caprivi.

Um 12 Uhr mittags melbete das 10. Armeekorps an die II. Armee: Die beiden Bataillone aus Montargis und Joigny sind bei ihrer Brigade eingetroffen. . . Gin Bericht des Hauptmanns Seebeck über eine heute früh vorgenommene Rekognoszirung liegt bei. Gin Brief vom Colonel Brafferie, Kommandeur des 2. Marsch-Lauciers-Negi-

<sup>\*)</sup> Bekanntlich erfolgte der Neberfall von Chatillon in der Nacht vom 24. 3nm 25. November. — \*\*) Kr. A. C. III, 9, IV, b.

ments (trugen die Nummern 1 und 7 und waren mit neuen Revolvern bewaffnet) an seine Frau liegt bei. Er ist verwundet hier gefangen (Beaune sa Rolande) und bittet, den Brief zu befördern. Der Brief ergiebt, daß er zum 20. Korps, General Crouzat, gehört.\*) (Eingesgangen?)

gez. v. Caprivi.

Die Meldung bes Hauptmanns Seebeck lantete: "Die seinblichen Borposten stehen mit dem rechten Flügel östlich Freville, und zieht sich die Linie derselben über St. Lonp und Montbarrois, welche Orte besetzt sind. An den sich von St. Loup slach abhebenden Höhen zeigen sich Infanterie-Patrouillen. Kavallerie ist nicht sichtbar. Sowie unsere Kavallerie-Patrouillen dem besetzten Terrainabschnitt nahe kommen, ershalten sie lebhaftes Fener. Dem rechten Flügel der diesseitigen Borsposten bei Batilly, sowie dem linken bei Corbeilles stehen bis jetzt seindsliche Abtheilungen nicht gegenüber. Größere seindliche Abtheilungen sind auf der ganzen Linie nicht geschen worden, und macht es den Eindruck, als ob der Feind erwarte, angegrissen zu werden."\*) Diese Meldung ist von hervorragender Genanigkeit, auch beurtheilte Hauptmann Seebeck die seindliche Haltung, wie man heute aus den französsischen Quellen weiß, richtig.

Juzwischen hatte die II. Armee "um Mittag" folgenden Besehl an das 10. Armeeforps ausgesertigt, dessen Abgangs- und Eingangszeiten sicht genau feststellen ließen:

"Wenn der Feind Euer Excellenz gegenüber heute weitere Fortsichritte nicht macht, hat das 10. Korps, unter Aufrechthaltung der Berbindung mit der Armee, die Sicherung des linken Flügels der II. Armee zu übernehmen.

Euer Excellenz Ermessen überlasse ich, wie weit die Aufstellung des Korps um Beanne la Rolande auszudehnen; ebenso die Detachirung nach Montargis oder Châtean Landon. Dem Detachement dorthin würde, behnst Auftlärung des Terrains zwischen Jonne und Loing, zweckmäßig Kavallerie beizugeben sein."\*\*) Alsdann solgen die Mittheilungen über die Erstundungen vom 24. beim 3., 9. Armeestorps sowie der 2. Kavalleries

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b. - \*\*) Bereits mitgetheilt von v. b. Goly S. 90.

Division, jo daß der General v. Boigts-Ribet über die Lage am Abend bes 25. unterrichtet war.

Um 33/4 Uhr nachmittags melbete bas 10. Armeeforps zurnd: "Erlaß vom 25. Nr. 2797 hier eingegangen. Der linke Mügel ber Borpoften reicht heute bis Corbeilles. Gegen 1 Uhr feindliche Abtheilungen von Bellegarde auf Juranville gemeldet, welche nach einiger Zeit von selbst auf Bellegarde gurudgegangen fein follen. Gin aus Surn aux Bois tommender frangöfischer Civilarzt fagt aus, bei Bellegarde sei ein großes feinbliches Lager, ein Offizier habe ihm die Stärke auf 80 000 Mann angegeben. Bis gestern Mittag hat sich in Montargis fein Feind sehen laffen. \*) (Gingegangen 6 11hr abends.)

aez. v. Caprivi.

Infolge des Gesuchs des 10. Armeeforps hinsichtlich des Generals v. Kraat telegraphirte die II. Armee an den Generallieutenant v. Tiedemann, Ctappenbefehlshaber in Tropes, um 6 Uhr abends: "Un General Rraat ift auf jede Weise Befehl durchzubringen, am 29. in Montargis einzutreffen und sich überall für Avantgarde eines neuen Korps auszugeben. General Kraat nuß heute in Tonnerre fein. Etappe Remonrs ist möglichst bald zu besetzen."\*\*)

Vorläufig entsandte das 3. Armeeforps am 25. im Ginverständniß mit dem Feldmarichall unter Major Lehmann 2 Kompagnien Regiments Nr. 12 und 1 Schwadron Illanen Nr. 12 nach Nemours, und es mag hier wegen der befferen lebersicht über die Greignisse angeführt werden, baß ber Beschl an General v. Kraat am 28. November zwischen Joignn und Villenenve durch Lieutenant Spangenberg übergeben wurde. Telegraphische Meldung darüber erfolgte noch an bemielben Tage von der Rommandantur in Sens um 9 Uhr 50 Minuten vormittags an bie II. Urmee.

Um 25. November, 7 Uhr vormittags, erließ bas Generalkommando Anordnungen 10. Armeeforps folgenden Befehl:

Ses 10. Urmeefeips

Das Armeeforps hält sich bente Bormittag bereit, einen feind= lichen Angriff abzuweisen. Die Vorposten bleiben überall stehen, bis fie etwa burch überlegene feindliche Angriffe zum Zurückgeben

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b. Es icheint zwar, als ob dem Bejehl der II. Armee noch eine andere Melbung bes 10. Armeeforps zu Grunde gelegen habe, aus den Aften hat sich indeg darüber nichts feststellen lassen. — \*\*) Kr. A. C, III, 9, IV, b.

Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870.

genöthigt werden. Generalmajor v. Wonna läßt durch Brigade Wedell die Verbindung mit den Vorposten bes 3. Armeeforps bei Courcelles aufsuchen. Links nimmt er die Verbindung mit den Vorpoften der Brigade Valentini bei Juranville auf. Brigade Lehmann muß, sowie ein Marin entsteht, schnell nördlich Beaune verjammelt fteben. Bier Estadrons heffischer Reiter verbleiben der 19. Di= vifion zugetheilt, zwei Estabrons heffischer Reiter werben ber Brigade Balentini zugewiesen. Oberft v. Valentini set Borposten von Juranville über Lorcy nach Corbeilles aus und läßt gegen Mignières und Prefontaine patrouissiren. Mit dem Rest seiner Brigade nimmt er im Falle des Marms Stellung an der Strafe bei Benouille. Die Ravallerie-Division Hartmann steht bei Bonnes, die 5. Infanterie-Division bei Pithiviers zur Unterstützung des Korps bereit. Ich werde mich im Falle eines Alarms öftlich Beaune aufhalten. General v. Rangan findet fich bei mir ein. Die Korps-Artillerie eilt beim Alarm in die Stellung ber Brigade Lehmann nördlich Beanne. Alle Baaage geht eventuell über Beaumont e. G. nach Puiscaux zuruck, 1. Trainstaffel nach Beaumont und Gegend, 2. Puiseaux und Gegend. Wenn vis heute Mittag fein Angriff erfolgt, werde ich über die Dislokation der Truppen weiter befehlen. Marode gehen nach Beaumont, alle Handpferde n. f. w. nach Pniscaux. Die Infanterie trägt von jett an Tornister. Die hier befindlichen Wagen gehen nach Puiseaux zurück, wo fie einen Verpflegungspark formiren. Die vor- und seitwärts liegenden Orte sind auszufonragiren. Proviantkolonne in Beaune ift mur im äußersten Bedarf zu benutzen, Infanterie= und Artislerie= munition beute Vormittag aus der Kolonnen-Abtheilung zu ergänzen.\*) v. Loiats = Rhets.

Die Gesichtspunfte dieses Besehls lassen flar ertennen, daß das 10. Armeeforps die Lage richtig beurtheilte. Griff der Feind au, so war die Masse des Armeeforps in und dei Beaune versammelt und bereit zu einem ernsten Widerstande. Die ins Auge gefaßte Versammslung bei Beaune und nördlich davon dentet darauf hin, daß man Beaune behaupten und die Verbindung mit Pithiviers aufrechterhalten wollte. Der Nachdruck liegt deutlich auf der strategischen Seite der Gesammts

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI.

anfgabe. Nicht ganz in Uebereinstimmung hiermit scheint der Auftrag an die 39. Infanterie-Brigade zu stehen, die Vorposten bis Corbeilles auszudehnen; denn da man sich bei Beaune schlagen wollte, so gehörten diese Vorposten näher an das Städtchen heran, etwa nach südöstlich von Marcilly höchstens dis Long Cour. Der Sammelplatz für die 39. Infanterie-Brigade wäre dann nördlich Marcilly zu wählen gewesen. Bei Venouille besand sich diese Vrigade zu weit vorgeschoben. Trotzen hätte die Kavallerie in den beregten Richtungen auftlären können, und da man die Kavallerie-Division Hartmann bei Boynes wußte, so hätte die versügdare Kavallerie des Armeeforps in die Gegend von Lorcy—Corbeilles gehört.

Als bis 12 Uhr mittags nichts Auffallendes beim Feinde beobachtet worden war, erging um diese Zeit solgender Besehl von Seiten des 10. Armeeforps: "Wenn bis 2 Uhr kein seindlicher Angriss ersolgt, so bleiben die Vorposten in der heute früh angeordneten Weise stehen, die übrigen Truppen rücken dann in solgende Kantonnements: 19. Jusansterie-Division mit Korps-Artillerie, sür deren Schutz sie sorgt, Raum zwischen Beaune la Rolande und Barville, Gaubertin, La Len, Romainville, diese Orte sind einbegrissen, auch kann Bonnes belegt werden. Brigade Valentini östlich der 19. Division bis Auxy, sosern es nöthig ist, so weit nach Norden zu greisen."\*)

Auch diese Anordnungen entsprachen den Gesichtspunkten, von der II. Armee nicht abgedrängt zu werden und ihren linken Flügel zu decken, nur erscheint die Ausdehnung bis Boynes und Auxy, da man mehr als drei Divisionen gegen sich wußte, etwa um die Hälfte zu weit. Vor allen Dingen wurde die 39. Infanterie-Brigade in bedenklicher Weise auseinandergezogen, da doch ihr Versammlungspunkt bei Venouille lag.

Die 1. Kavallerie-Division melbete am 25. (Abgangs- und Einsangszeit sind nicht ersichtlich) an das 10. Armeekorps: "Bier Regismenter nebst reitender Batterie stehen in Boynes, Givraines, Invilliers, Petit und Grand Renneville, Pèvre la Bille, Pèvre le Châtel und Souville, in Alarmquartieren. In Boynes 1 Bataillon der 5. Division, eine Kompagnie in Moussean als Soutiens für 2 Jüge Manen Nr. 4, die zur Berbindung der Borposten des 3. und 10. Armeekorps vors

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

wärts Moussean vorgeschoben sind. Bitte um Mittheilung aller wich= tigen Vorgänge an General v. Lüderit in Bithiviers. "\*)

Das Generalkommando des 10. Armeekorps hatte hiernach während des 25. November nichts nicht erfahren, als es seit dem 24. nach der Beendigung der verschiedenen Gefechte wußte. Gefangene waren nicht gemacht worden, die Nummern der feindlichen Regimenter nicht festgestellt worden. Das Wichtigste vom Tage war zweifellos die Meldung des Haupt= manns Seebeck, welche den Thatsachen entsprach. Allein trotzbem konnte bas 10. Armeekorps so viel übersehen, daß der Gegner vom 24. sich noch vor feiner gangen Front befand. Ob eine Ab- ober Zunahme feiner Streitfräfte eingetreten war, ließ sich nicht erkennen. Seine große Zurüchaltung machte das Lettere unwahrscheinlich. Wenn sich sonach die Lage nicht verändert zu haben schien (und wie man heute weiß, auch nicht verändert hatte), fo beuteten doch die ftarken feindlichen Rrafte auf eine ernsthafte Unternehmung. So faßte man auch beim 10. Armeekorps am Abend des 25. die Lage auf. Daß der Reind sich am 25. gang ruhig verhielt, konnte vielleicht dadurch erklärt werden, daß weitere Rräfte nachgeschoben werden follten oder daß der Gegner Ruhetag hielt, um am 26. anzugreifen.

Bemerkt mag noch werden, daß Lientenant Hunäus vom 57. Regi= ment am 25. in Pithiviers 146 Gefangene an das Oberkommando der II. Urmee ablieferte.

Bedeutung ber Melbungen bes

Dies ift nun ber Zeitpunkt, die Vorgänge beim Oberkommando weetoungen oes 10. Armeeforps, genauer zu prüfen, und dazu ist zunächst sestzustellen, was ihm bekannt war, was ihm hätte bekannt sein müssen und was geschah. Die II. Armee wußte seit Mittag des 25., daß ihr die Armee=Abtheilung unterstellt war; sie hatte beingemäß um 1 Uhr 10 Minuten am 25. für die Urmee-Abtheilung ben bekannten Zusatz gemacht und zur Beit bieses Schreibens sowie des anderen an das große Hanptquartier noch ge= glaubt, daß dem 10. Armeckorps das feindliche 18. gegenüberstände. Sie erfuhr erst aus dem um 11 Uhr abends eingehenden Schreiben des Generals Grafen Moltke mit Sicherheit, daß das Hamptquartier des Großherzogs - sein Telegramm aus Rogent le Rotron war bekannt= lich irrthümlich vom 25. datirt — am 25. in Montmirail sei, Korps

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

g. d. Tann bei Mondoubleau, die 17. Division bei Bibrage, 22. bei Authon, 4. Ravallerie-Division bei La Bazoche Gouet und die 6. bei Epuisan stehe. Sie hatte bereits am 24. abends das Schreiben Bam= bettas und die Ordre de Bataille des gefallenen Hauptmanns Ogilvy erhalten. Seitbem ihre Schreiben an die Armee-Abtheilung und an das große Hauptquartier (am 25.) abgegangen waren, liefen die außer= ordentlich wichtigen Meldungen des 10. Armeekorps von 71/2, 91/2 und von 12 Uhr mittags ein\*), und etwas später kamen bie eben erwähnten Gefangenen in Pithiviers an. Es handelte fich nun für die II. Armee barum, aus allen biefen Meldungen und Geschehnissen ein richtiges Bild zu gewinnen, vor allen Dingen festzustellen, welche Truppentheile und in welcher Gesammtstärke am 24. gegen bas 10. Armeekorps aufgetreten waren. Oberstlieutenant v. Caprivi hatte eigentlich diese Arbeit bereits geleistet, denn er unterschied in seiner Meldung von 91/2 Uhr früh deutlich zwischen Truppen des Korps Michel und drei anderen Divisionen; b. h. zwischen zwei verschiedenen Armeeforps. Mochten ihre Rummern noch offen sein, so hatte er doch mit Sicherheit zwei Urmeekorps festgestellt. 11m 12 11hr mittags meldete Oberst= lieutenant v. Caprivi, daß Oberitlieutenant de Brafferie gum 20. Armeekorps gehöre. Daraus folgerte nun keineswegs, daß 10. Armeekorps nur das 20. Armeekorps gegenüberstehe, sonst würde barüber eine Angabe gemacht worden sein, sondern daß eins dieser Armeeforps das 20. sei. Da nun die II. Armee bei Eingang Diefer Meldung die Ordre de Bataille Ogilons befag und in dieser das 2. Marich-Lanciers-Regiment verzeichnet war, so mußten Die drei Divisionen, welche Caprivi nannte und die in jener Ordre de Bataille angeführt wurden, das 20. Armeekorps bilden. Bon den eben genannten Gefangenen bes Lieutenants hunäus gehörten nun aber die meisten bem 44. Marid-Infanterie-, andere dem 73. Mobilgarden-Regiment an, welche in jener Ordre de Bataille überhaupt nicht vorkamen. Lag es nun in Erwägung dieser Thatsache und der Meldungen Caprivis von 91/2 und 12 Uhr so fern, daß außer dem 20. Armeekorps bei Boiscommun ein anderes — oder Theile eines jolden - bei Ladon ftanden!? Bedauerlicherweise follte nun aber die

<sup>\*) ©. 318/320.</sup> 

II. Armee burch den Brief bes Oberstlieutenants de Brafferie aus einem Brrthum in einen anderen gerathen. Es ift bargeftellt worben, bag man bis dahin in Pithiviers im Zweifel war, ob dem 10. Armeeforps das feindliche 18. ober 20. gegenüberstände. de Brafferie erzählte in seinem Briefe an seine Fran seine Schicksale und auch, bag er bem 20. Armeeforps, General Cronzat, angehöre. Hieraus schloß nun die II. Armee, daß man es nur mit dem 20. Armeeforps zu thun habe. Die Ungaben de Bafferies bezogen sich aber bloß auf die Vorgänge bei Boiscommun, nicht auf die von Ladon. Wie wir jedoch schon aus dem Gesechte bei Ladon geschen, handelte es sich nicht um das 18. oder 20. Armeeforps, joudern um ftarke Theile des 18. und um das 20. Hierans erfieht man, wie schwierig es ift, nene Organisationen, welche während der Operationen gewissermaßen erst zusammentreten, richtig frühzeitig zu erfennen. Die II. Armee rechnete feit Gens mehr und mehr mit dem feindlichen 18. Armeeforps, über das 20. waren ihr dagegen bis zur Meldung Caprivis von 12 Uhr mittags noch feine sicheren Mittheilungen und Nachrichten zugegangen. Run wußte die II. Armee aus der Meldung des Generals v. Werder, übrigens eine der bedeutungsvollsten des Rrieges, daß beträchtliche Truppenmaffen von der Oftgrenze nach dem Innern abgegangen waren, und die Gesechte des 24. hatten zweifellos bewiesen, daß diese 30 500 Mann starfen drei Divisionen vor der Front des 10. Armecforps standen. Die Ordre de Bataille der drei Divisionen ließ die Rummer des Armeeforps nicht ersehen; diese hatte aber Caprivi inzwischen fest= gestellt. 2113 Befehlshaber ber aus bem Often nach dem Junern ge= ichafften Streitfräfte wurde bis dabin ber General Michel genannt, vom General Crouzat hatte man dagegen bis zum 24. abends bei ber II. Armee nichts vernommen. Oberftlieutenant de Brafferie gab zwar am 24. an, bem Rorps "Boliquac" anzugehören, allein aus der um diese Stunde der II. Urmee vorliegenden, aufgefangenen Ordre de Bataille fonnte nur ersehen werden, daß dieser General die 1. Division des fraglichen (20.) Urmeeforps befehligte, nicht das Armeeforps selbst. Nun sprach Gambettas Schreiben nicht vom General Michel, sondern vom General Crouzat, nicht vom 20. Armeeforps, sondern vom 18., von welchem der Kapitan Ogilon augenblicklich zum General Cronzat "betachirt fei". Machte alles dies die Lage zwar verwickelter, jo konnte die II. Armee in=

beffen am 25. abends wohl nicht mehr im Zweifel sein, daß außer dem 20. Armeeforps fich noch andere Streitfräfte vor ihrem linfen Flügel (Gien) befinden miißten. Sie wußte ferner, daß bie Truppen, welche am 24. gefochten hatten, aus bem Often gefommen waren, bag bas 18. Armeeforps sich bort nicht gebildet hatte; sie wußte aber nicht, baß bem 18. Armeeforps gleichfalls aus dem Diten eine Brigade gugeführt worden war. Gambettas unbestimmte Ausbrucksweise, welche jur Bermehrung ber Unsicherheit beitrug, war gewiß nicht auf Täuidung des Teindes berechnet, benn daß gerade Ogilvus Schriftstude in Teindes Hände fallen würden, hat Gambetta wohl nicht gewünscht. Das Schreiben Gambettas ist baber ein Zeichen, wie wenig er es verstand, fich militärisch bestimmt und flar auszudrücken; Die Orbre be Bataille, welche bei Ogilon vorgefunden wurde, zeigte augerdem, in wie hohem Grade die Formation des (20.) Armeeforps sich bis zum 28. verändert hatte, denn an diesem Tage trat es in wesentlich anderer Organisation auf.

Ms nun am 25. Die am 24. gemachten Gefangenen in Pithiviers eintrafen und bort ausgefragt wurden, antworteten Alle, fie feien von Befangen mit ber Gisenbahn beforbert worden. Die Ginen fagten, fie gehörten bem 20. Armecforps an, beffen Befehlshaber General Cronzat jei, die Anderen, jie wären vom 18. Armeeforps, welches General Michel befehlige. Dieses Korps hatte aber auch - außer ben brei Divisionen (Cronzats) - Oberfilieutenant v. Caprivi ausdrücklich genannt. Die Ausjagen waren vollständig richtig, benn bei Ladon batte thatjächlich Die 1. Divifion Des 18. Urmeeforps mitgefochten. In Pithiviers ichentte man indeffen biefen Angaben keinen Glauben und hielt fie für beab= sichtigte Täuschungen ober für den Musfluß mangelhafter eigener Renntniß ber Organisation. Erstere Annahme barf nicht ohne Weiteres verworfen werden, denn die Absicht zu täuschen ist eine befannte Kriegs= list ber Gefangenen, und in diesem Bolfstriege hatte man beutscherseits besondere Veranlaffung, allen berartigen Austünften mit Miftrauen gu begegnen. Das Migtrauen war um jo gerechtfertigter, als die Ge= fangenen, wie bas im Temperament ber Frangofen liegt, auf bie gestellten Fragen sich formlich vordrängten; ein Beder wollte der Erste fein, die noch wenig bisziplinirten Manuschaften umringten die beutschen Offiziere, iprachen gleichzeitig, überichrieen fich, ftiegen einander, berichtigten sich und ftritten miteinander. Da nun die Ginen fest bei ihrer Behauptung blieben, sie seien vom 20. Armeeforps, die Anderen ebenso hartnädig, sie gehörten dem 18. Armeeforps an, so könnte der Lefer auf Grund ber heutigen Kenntniß ber Dinge fagen, man hatte boch als gewiß annehmen bürfen, daß das 18. und 20. Urmeekorps bereits am 24. vor der Front des 10. Armeekorps aufgetaucht waren, und darüber hätte die II. Armee am 25. nicht mehr im Zweifel fein durfen. Dem ftand nun aber die Angabe des Oberft= lientenants de Brafferie gegenüber, wenigstens legte man fie fo aus, daß man es nur mit dem 20. Armeckorps zu thun habe. In Wirtlichteit rechnete die II. Armee erft feit dem 27. abends mit zwei feindlichen Urmeeforps, ohne indessen damals genan zu wissen, welche Korps, und wo ein jedes feinen Standpunft hatte. Der nichtmilitärische Leser, welcher vielleicht nicht sogleich begreift, weshalb auf eine berartige "Nebensache" fo viel Raum verwendet wurde, muß darauf aufmerkfam gemacht werden, daß diese "Nebensache" für die Entschlüsse der II. Urmee seit bem 25. nachmittags schlechthin die Hanptsache war, benn hatte die 11. Armee am 25. nachmittags die Anwesenheit von zwei Armee= forps vor der Front des 10. Armeekorps vermuthet — die ja freilich damals dort noch nicht vollständig versammelt waren -, so würde fie am 25. abends gewiß andere Magnahmen getroffen haben. Magnahmen, das wird sich ergeben, wenn wir die Berhältnisse betrachten, die die II. Urmee zu ihren Angrommgen vom 27. abends veranlagten, als sie glandte, daß zwei feindliche Urmeetorps vor ihrem linken Flügel ständen.

Berhalten bes

Da ber Jeind sich am 25. November vor der Front der II. Armee Derkommandos. ruhig verhielt, so bezogen die Armeetheile am Abend wieder ihre früheren Quartiere. Wenngleich ber Gegner unthätig geblieben war, fo lehrten doch die Meldungen des 10. Armeeforps, daß er sich noch vor dessen Front befand. Hierans fonnte bei ber II. Armee gefolgert werden, daß er sich noch nicht stark genng zu einem Angriff fühlte und daß er demgemäß das Heranfommen weiterer Kräfte abzuwarten gedachte, worauf die gemeldeten Berichanzungsarbeiten ebenfalls ichließen ließen. Möglich war es angerbem, daß bereits Verftärfungen in der Gegend von Bellegarde eingetroffen waren, jedenfalls fonnte man am wenigsten annehmen, daß ein einzelnes Armeekorps in befensiver Absicht so nabe an den linken Flügel ber II. Urmee herangerückt fei, weil es sich auf diese Weise der

Gefahr aussetzte, getreunt von der übrigen Armee geschlagen zu werden. Besonders wegen der Gisenbahnverbindungen über Gien mußte aber mit weiteren Truppennachschiedungen gerechnet werden.

Im großen Hanptquartier glaubte man nun an die Wahricheinlichfeit einer feindlichen Operation über Bellegarde, und bie Unterftellung der Armee-Abtheilung unter die II. Armee, von der Letztere um Mittag des 25. Kenntniß erhielt, war die Folge dieser Auffassung. War dadurch vom großen Hauptquartier einheitliches Handeln beabsichtigt, fo wäre es jetzt Sache ber II. Armee gewesen, unverzüglich biejenigen Maßnahmen zu ergreifen, welche bereits Seite 299 bis 303 entwickelt worden find, um günstigere operative Bedingungen zu erreichen. Dies war sowohl für eine Defensive wie für eine Offensive durchaus nothwendig, weil man sich durch das bisherige Kordonspstem der operativen Freiheit in hohem Maße entäußert hatte. Stand die Armee-Abtheilung am 25. abends auf ber Linie Authon-Mondoubleau noch drei starte Tagemärsche von der Straße Orleans-Stampes entfernt, fo war bies ein Grund mehr, möglichst gunftige operative Berhältniffe zu erstreben, weil ber Feind bis zum Herankommen ber Armee-Abtheilung, besonders unter bem Schutze des nahen Waldes von Orleans, sich plötzlich mit Uebermacht auf einen Punft ber breiten Kordonstellung ber II. Urmee werfen fonnte. Die II. Armee gelangte jedoch nicht zu dem Entschluß, sich so schnell wie möglich an einem geeigneten Punkte zu versammeln, aus ber Breite in die Tiefe überzugehen; vielmehr follte das 10. Armeekorps, welches sogar seine Anmarschlinie durch die Heranziehung von F./56. und F./79. von Montargis und Courtenay preisgegeben hatte, um ber Lage möglichst gewachsen zu sein, sich nun wieder bis zum Loing entweder bei Montargis oder bei Chatean Landon ausbehnen, um bas Land öftlich des Loing zu beobachten. Diese Magregel war indeg versehlt. Die II. Armee gelangte nicht bagu, sich zu einer im operativen Sinne günstigen Centralstellung gu entschließen. Sie wagte noch nicht, sich von der Straße Orleans-Etampes zu entfernen, zog aber außerdem bie Straße am Loing entlang in ihre Kordonstellung ein, dehnte sich mithin um einen vollen Tagemarich weiter nach Often aus und jetzte dadurch das 10. Armeeforps, welches zur löfung der ihm am 25. übertragenen wichtigen Aufgabe aller verfügbaren Kräfte bei Beaune la Rolande bedurfte, in feine geringe Berlegenheit. Rann man es noch erflären, dag bie II. Urmee, solange ihr die Armec=Abtheilung nicht unterstellt war, in ihrer Anfstellung von Toury bis Beaune la Rolande verharrte, so fehlt doch jede Erklärung, weshalb fie, seitdem die Urmec-Abtheilung an ihre Befehle verwiesen worden war, nicht jofort in dem dargestellten Sinne handelte. Sie hatte boch nun die Bollmacht und Mittel erlangt, die Dinge von großen operativen Gesichtspunkten aus selbständig zu leiten. II. Armee hätte daher die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter fie als die Erlösung aus einer ihr bisher von der Noth und den 11m= ständen aufgezwungenen Kordonstellung auffassen müssen. Sie hatte am 25. die Armee-Abtheilung mit ihrem rechten Flügel auf Beaugenen verwiesen, worans sich für Lettere etwa die allgemeine Richtung über Châteaudun ergeben mußte. Die Armee=Abtheilung durfte daber am 26. mit ftarfen Spiken bei Courtalain-Brou erwartet werden, und bies fonnte auf die Streitfräfte bei Orleans nicht ohne Gindruck bleiben und fiel zudem für die Sicherheit der Strafe Orleans-Gtampes ins Gewicht. Die Anordnungen der II. Armee waren daher nicht im Sinne ihres Zusates zum Telegramm aus Berfailles (Seite 315) an die Armee-Abtheilung; diesem hätte es entsprochen, wenn die II. Armee in öftlicher Richtung versammelt worden wäre. Die II. Armee schätzte am 25. abends die feindliche Gesammtstärfe auf 150 000 Mann, eber zu niedrig als zu hoch; das Gewicht ihrer Berantwortung laftete schwer auf ihr, weil von einem Erfolge über diese Massen ber ganze Berlauf des Feldzuges an der Loire abbängen fonnte. Sie zählte selbst nur 45 000 Gewehre, ftand alfo einem Feinde von breifacher Stärke gegenüber, dem der Wald von Orleans, auf deffen Bedeutung später ein= gegangen wird, zudem noch viele Vortheile bot. Allein gerade unter allen diesen Gesichtspunften konnte ein glücklicher Ausgang nur von einer rechtzeitigen Versammlung aller ihrer Streitfräfte erwartet werden; ein anderes Mittel, die Neberlegenheit anszugleichen, gab es nicht, ob nun die II. Armee in der Defensive verharren wollte oder nicht. Die Befestigungen von Orleans, von welchen die II. Armee Renntniß hatte, erlaubten zwar einen großen Theil der Loire-Armee für operative Zwecke freizumachen, allein immerhin mußte Orleans mit Rücksicht auf die Urmee Mbtheilung ftart besetzt bleiben, die lleberlegenheit an Bahl bes Gegners konnte mithin nur gemindert, nicht gang beseitigt werden. Auch von diesem Gesichtspunfte aus würde eine Centralstellung für die II. Urmee geboten gewesen sein.

Stellt ein Gegner plötzlich die Offensive ein und verharrt er darauf volle 24 Stunden in Unthätigkeit, so müssen dafür besondere Gründe vorhanden sein. Im Stade der II. Armee durste man daher vermuthen, daß in der Richtung auf Beaune—Bellegarde Vortheile zu erringen wären, sie hätte also unverzüglich am Abend des 25. den Gedanken an die Desensive ansgeben, die Juitiative an sich reißen und in den genannten Raum einrücken müssen, um spätestens am 27. mit versammelten Kräften über den Gegner bei Beaune herzusallen oder, salls dieser bis dahin selbst zur Offensive übergehen sollte, ihm versammelt entgegenzutreten. Zweiselles erwartete man im großen Hauptquartier von der II. Armee eine derartiges Vorgehen. Waren dann bei Beanne die Würsel gefallen, so wurde die II. Armee sür ein direktes Zusammen-wirken mit der Armee-Abtheilung gegen Orleans wieder frei.

Im großen Hauptquartier zu Verfailles suchte man die II. Armee in anderer Richtung zu entlasten. Am 24. November erging nämlich ein Schreiben Moltfes an den General v. Werber, "fobald bie Garibalbischen Schaaren geschlagen, ben Schutz ber Etappen ber II. Armee durch mobile Kolonnen zu bewirken, da die Festsetzung der Loire-Armee bei Orleans, die Neubisbung eines 17. Korps bei Le Mans, eines 18. unte. Bourbafi in Tours die volle Stärke ber augenblidlich gegen die Loire in Bewegung gesetzten bieffeitigen Streitfrafte gu entscheibenben Schlägen erfordern." Abschrift hiervon empfing die II. Armee am 25. abends 11 Ubr. Mochte es auch der II. Armee erwünscht sein, der Sorge um die rudwärtigen Berbindungen enthoben zu fein, fo hatte sie jedoch von einem 17. französisichen Urmeckorps bis dahin feine nähere Kenntniß. So gut aber plötzlich das 20. Armeeforps dicht vor ihrem linken Flügel erichienen war, konnte auch bas 18. Armeckorps ganz ober zum Theil bort auftreten, wodurch die Loire - Armee auf etwa 180 000 Mann anwachsen mußte. Wenigstens ließ ber Formationsbezirk bes 18. Korps, ber nicht Tours, fondern Bourges-Nevers-Gien war, es angezeigt ericeinen, vom 25. ab auch mit diesem Rorps zu rechnen, welches mittels Gijenbahn von Tours nach Gien und Montargis befördert werden konnte. Mochte die II. Armee also eine ausgesprochen befensive Haltung angenommen haben, jo wäre es jetzt um jo bringender noth-

wendig gewesen, bessere operative Berhältnisse zu erstreben. Gleichzeitig mit der oben erwähnten Abschrift des Beschls an den General v. Werder hatte die II. Armee and Versailles eine lebersicht der in der Zeit vom 20. bis 24. November dort zusammengestellten Nachrichten über die feindlichen Streitfräfte erhalten, welche die Berftärfung der Loire-Urmee durch das 20. Armeekorps und die Neuanfstellung des 17. und 18. Korps ersehen ließen. Und ferner war befanntlich am 25., abends 11 Uhr, das erlänternde Schreiben zum Telegramm vom Mittag aus dem großen Hauptquartier über die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter den Brinzen Friedrich Karl eingetroffen, welches nicht mehr mitgetheilt wird, weil es den Inhalt des Telegramms fast wörtlich wiedergab.\*)

Die Deutschen standen mithin am 25. abends:

II. Armee: 10. Armeeforps Beanne la Rolande, nach Westen in Fühlung mit dem 3. Armeeforps bei Courcelles, Borpoften von Batilly über Juranville bis Corbeilles; 1. Kavallerie-Division Bonnes, 5. Division Pithiviers, 6. nebst Korps=Artillerie Bazoche les Gallerandes, 9. Armeefords Toury, vor seiner Front die 2. Ravasseries Division: Urmce-Abtheilung: 6. Kavallerie-Division Epuisay, 1. bayerisches Urmeeforps Mondoubleau und St. Calais, 17. Division Bibrane, 22. Division Authon, 4. Kavallerie-Division La Bazoche Gouet und Gegend von Chartres.

Die Bewegungen Ceite und bie Loire-Armee.

Auf frangösischer Seite hatte sich bas 20. Armeckorps nebst Theilen auf französischer des 18. am 25. November bei Boiscommun und Montsiard verschanzt, Stellungen der im Mebrigen weder Maizières noch Ladon zu besetzen gewagt.

> Der Beneral b'Aurelle richtete an jenem Tage ein Schreiben nach Tours, in welchem er Mittheilung von den Sinderniffen machte, welche der General des Pallières auf dem Marsche angetroffen hatte. habe nicht über Chilleurs hinausgelangen und somit den Marsch ber Dentschen über Pithiviers nach Westen nicht verhindern können. (Bekanntlich machte die II. Armee am 25. im Allgemeinen nach Often gerichtete fleine Konzentrirungsmärsche.) Er (b'Aurelle) sei der Mei= nung, ben General bes Pallières in feine früheren Stellungen gurud= kehren zu lassen: mit dem 15. und 16. Urmeeforps könnte dann der Gegner, wo er nur angetroffen werde, angegriffen werden, während

<sup>\*)</sup> Siehe v. d. Golt S. 91/92.

Crouzat den rechten Flügel gegen eine Umgehung sicherte. Das 17. Armees forps würde den linken Flügel zu decken haben.

In Tours ging man barauf nicht ein, ertheilte vielmehr am 25. dem Oberst Billot (18. Armeeforps) direft nach Boismorand Besehl, am 25. in der Richtung auf Montargis zu operiren und am 26. diese Stadt zu besetzen. Das 18. Armeeforps sollte sich nach Westen bis St. Maurice ausdehnen und Montargis seinen rechten Flügel bilden. Die nach Montargis sührenden Straßen sollten unterbrochen, der Wald von Montargis durch Franktireurs und Nationalgarden besetzt werden. Oberst Billot habe sich serner sosort mit dem 20. Armeeforps gegen Ladon in Verbindung zu setzen und "weitere Besehle zu erwarten". "Das letzte Ziel sei die Versammlung auf das 20. Armeeforps."

An demfelben Tage erhielt General Crouzat aus Tours telegraphischen Besehl, seine Stellungen jo lange zu behaupten, bis die Ankunft des 18. Armeeforps in Ladon ihm erlaubte, gute Stellungen gegen Beaune la Rolande einzunehmen. Zu dem Ende hatte General Crouzat mit dem 18. Armeeforps in Verbindung zu treten.

Somit waren die Operationen am 25. nicht vom General d'Aurelle, sondern von Tours aus geleitet worden.

Oberft Billot erreichte mit dem Haupttheil des 18. Armeeforps am 25. die Gegend zwischen Nogent sur Vermisson und St. Hilaire jur Puiseaux, scheint aber an jenem Tage noch nicht die Berbindung mit dem General Crouzat aufgenommen zu haben. Gin Theil feiner Streitfräfte verblieb am 25. noch in Gien, um mittels Gisenbahn am 26. in Montargis ben Anschluß an bas Armeekorps zu bewirken, von welchem damals nur die 1. Infanterie-Divifion vollständig aufgestellt war; bei ber 2. Division fehlte noch bie halbe 2. Brigade, von ber 3. Divifion hatte die 1. Brigade erft 4 einzelne Bataillone unter Oberft Gourn, die Kavallerie-Divijion nur 3 Regimenter. Mithin ftand am 25. der Haupttheil des 18. Armeeforps nicht nur über einen Tagemarich vom 20. Armeekorps entfernt, das 18. Armeekorps war auch stark verzettelt und in eine entgegengesetzte Richtung geschickt, hatte also am 26. das 20. Ar= meekorps noch weniger unterstützen fonnen als General des Pallidres, welcher bei Chilleurs verblieben war; nur zwei Batterien bes Letteren rückten zum General Crouzat ab. Das 15. und 16. Armeeforps verharrten in ihren Stellungen bei Orleans, bas 17. in Brou und Umgegend. bie 1. Brigade der 1. Division war mittels Eisenbahn nach Bendôme befördert worden, das 43. Marsch-Regiment hielt den Wald von Freteval besetzt; das 21. Korps war in Le Mans in der Vildung begriffen. Die Verzettelung der französischen Armee war mithin am 25. geradezu erschreckend; welch günstige Gelegenheit bot sich da den Deutschen, das 20. und 18. Armeesorps entweder einzeln oder zusammen zu zerstrümmern! Nur selten werden sür solche Aufgaben alle Bedingungen so günstig liegen wie hier, die Leitung in Tours riß gewissermaßen mit Gewalt die Loire-Armee in den Abgrund. Leider wurde die Kriegs-lage von den Deutschen nicht erkannt.

Borgänge im großen Haupt= quartier in Berjailles.

Wir wiffen, daß die Vorgange bei der Armee=Abtheilung und bei der II. Armee nicht den Erwartungen und Hoffnungen bes großen Hauptquartiers entsprochen hatten. Das mitgetheilte Melde= und Nachrichtenmaterial beider Urmeen erschien König Wilhelm nicht ansreichend genug, um eine flare Ansicht über den Bergang ber Ereignisse bei beiben Armeen zu gewinnen, und ber politische Stand ber Dinge ließ es außerbem erwünscht erscheinen, eine balbige Entscheidung an ber Loire herbeizuführen. König Wilhelm war aber unter den obwaltenden Umftänden nicht in der Lage, seine Auffassung schriftlich und telegraphisch in derjenigen Ausführlichkeit ber II. Urmee und ber Armee-Abtheilung zur Kenntniß zu bringen, wie er es wohl gewünscht hätte, andererseits aber mußte daran gelegen fein, genauer über seine Armeen auf dem Ariegs= schauplate an der Loire unterrichtet zu werden, als es bisher der Fall gewesen war. Da nun der Schwerpunft jetzt in den Händen des Pring-Feldmarschalls lag, so beschloß ber König eine geeignete Personlichfeit zur II. Urmee zu entfenden, welche nach obigen beiden Rich= tungen hin wirfen follte. Gine folde Perfonlichkeit zu finden, hielt außer= ordentlich schwer: dem Könige war der Charakter des Pring-Feldmarschalls genau befannt. Die betreffende Perjönlichkeit mußte baber die Gewähr bieten, den Pring = Feldmarschall nicht zu beengen, in ihm nicht bas Gefühl der Unbequemlichkeit zu erzeugen, und fie durfte noch viel weniger in dem verdienten Heerführer die Empfindung erweden, als ob man im großen Hauptquartier mit ihm unzufrieden fei und gewissermaßen eine Kontrole neben ihn oder gar über ihn zu stellen beabsichtigte. Wünschenswerth erschien es sogar, daß diese Persönlichkeit bas besondere Vertrauen bes Pring-Feldmarschalls und bes Königs besite. Außerdem mußten bei ber Wahl gewisse Rücksichten gegen ben General Grafen Moltte und den General v. Stiehle beobachtet werden.

Es ift ein Erfahrungsfat, daß trot Telegraphen und jonftiger Berfehrsmittel am sichersten Ginhelligfeit ber Auffassungen bei zwei weit voneinander getrennten Urmeen erzielt wird, indem man ben Weg bes perfönlichen Verfehrs einschlägt. Dieser Weg bietet außerdem ben Bortheil, daß bestehende "Frittionen" nicht nur nicht erweitert, sondern bei= gelegt werden konnen, freilich hängt bann Alles von bem Takt und ber Einsicht ber Bermittler ab. Der Monarch befand sich, weil alle Säben in seine Sand mündeten, dauernd in der Lage, mehr oder weniger zu vermitteln, Migverständnisse oder gar "Friftionen" beizulegen, und wenn einst die Geschichte des großen Hauptquartiers 1870/71 geschrieben wird, welche zweifellos ben anziehendsten Theil ber Geschichte bieses großen Krieges bilbet, bann wird bas Bild König Wilhelms wegen feiner fteten und glüdlichen Bermittelung allen Menschen von Empfindung und Ur= theilsfraft noch viel thenrer werben, als es ichon ift. Der König erwog in berartigen fritischen Angenblicken bie Gigenschaften ber Männer seiner Umgebung, welche er naturgemäß am besten fennen ge= lernt hatte, in Bezug auf ichwierige Sonderaufgaben und pflegte für belifate Auftrage Die geeignete Person mit jener Sicherheit zu treffen, welche aus seiner tiefen Menschenkenntniß, der Berücksichtigung menschlicher Gigenheiten und ber richtigen Auffassung aller Berhältnisse ent= fprang. Regierender Gurft eines großen Landes, oberfte Spite ber Staatspolitif und ber Heerführung, war biefer Monarch in seiner reinen und ichlichten Größe frei von jeder perfonlichen Gifersucht. Er ging dem Wesen ber Dinge auf ben Grund, verfolgte immer bas Allgemeinwohl und fand frets den richtigen Mann und für ihn die geeignete Form, jo daß jede Handlung, ebel gedacht und auf das Allgemeinwohl berechnet, verföhnte und gewann.

Während des 23. November scheint im Könige nach bem Der König ent Vortrage der Entschluß gereift zu sein, einen Offizier aus seiner schliebt fich zur Umgebung nach Pithiviers zu entsenden, jedoch erst am 24. November wurde der Monard über die Wahl des Offiziers ichluffig. An biefem Tage theilte der Oberft v. Albedyll\*) dem Oberftlieutenant

\*) Jest fommandirender General bes 7. Urmeeforps.

Dberft: lieutenant& Grafen Balderfee. Grasen Walbersee\*) mit, daß der König ihn zum Prinzen Friedrich Karl senden wolle und er sich zu sofortiger Abreise bereit halten möge. Gleich darauf wurde Graf Walbersee zum Könige beschieden, der zu ihm ziemlich wörtlich Folgendes sagte:

Instruktion des Grasen Baldersee

"Wir stehen vor einem entscheibenden Moment bes Krieges. Die französische Armee an der Loire hat sich allmählich mehr und mehr ver= stärkt und besser organisirt. Ich habe das ja kommen sehen und den Herren oft genug gefagt; allein sie wissen ja Alles immer besfer als ich und behanpten, der eigentliche Krieg sei zu Ende. General v. d. Tanns Aufstellung in und um Orleans entsprach nicht meinen Anffaffungen, feine Stellung war zu gefährdet, und er mußte mit Berluften gurud= gehen. Es ift die 22. Division hingesandt worden, ich habe die 17. Di= vision nachgeschickt, und schon ist es klar, daß der Großherzog mit all diesen Truppen dem Seinde nicht gewachsen ist. Sehr zur Zeit ist Metz gefallen, und es ist nun ja auch gelungen, die II. Urmee heranzuziehen. Sie ist aber sehr schwach und gablt nicht mehr als 40 000 Gewehre. ber Jeind wird auf 150 000 bis 200 000 Mann geschätzt. Ich weiß sehr wohl, daß meine Truppen besser sind als die französischen, täusche mich darüber aber nicht, daß wir vor einer Krisis stehen. Wird ber Pring Friedrich Karl geschlagen, so mussen wir die Cernirung von Paris aufgeben . . . .

Ich habe dem Prinzen den Ernst der Lage in diesem Briefe, den Sie ihm überbringen werden, vorgestellt, wiederholen Sie ihm dabei, daß ich das vollste Vertrauen in seine Führung und Ariegsersahrung habe. Machen Sie sich auf den Weg, denn es wird bald Gesechte geben. Sie werden mir täglich berichten und beim Prinzen bleiben, bis ich Sie abberuse. ..."

Kommentar.

Diese benswürdige Darlegung erheischt einen Kommentar. Was zunächst die Person anlangt, in der eine Hanptbürgschaft für das Gestingen der Mission lag, so hatte der König selbst den Grasen Waldersee gewählt, ohne vorher mit irgend Jemand Kücksprache genommen zu haben. Gras v. Waldersee war dem Prinzen bereits früher persönlich näher getreten, kannte den General v. Stiehle und alle Generalstaßschess der Armeekorps der II. Armee und verband mit großer Bestimmts

<sup>\*)</sup> Jett kommandirender General des 9. Armeekorps.

heit und Energie des Charafters sowie treffendem Urtheil in hohem Grade die Kunst des Verkehrs unter recht schwierigen Verhältnissen. Um es kurz zu sagen: der abgesandte Ofsizier mußte zugleich Diplomat sein. Der König trug sich am 24. aber auch schon mit einem ähnslichen Gedanken hinsichtlich der Armee-Abtheilung, welcher um diese Zeit zwar noch keine bestimmte Gestalt angenommen hatte, der aber doch voraussichtlich bald ebenfalls seine Lösung sinden mußte. Obgleich nun eine bestimmte Person sür die Armee-Abtheilung am 24. November noch nicht ins Auge gesaßt war, so sah der König den Augenblick kommen, da dort ebenfalls eine Aenderung geboten sein würde. Zur Beurtheilung derartiger heranreisender Kombinationen ist es außersordentlich wichtig, die Zeit des Entstehens der Maßregeln sestzussellen.

Der materielle Inhalt ber Inftruftion bes Königs giebt uns Gelegenheit, den weiten Blick des Monarchen und die gutreffende Beurtheilung der französischen Verhältnisse zu erfennen. Hatte innerhalb der II. Armee der Pring-Feldmarschall, wie ausgeführt wurde, von Aufang an die Dinge in Franfreich am richtigsten beurtheilt, jo muß die Geschichte unbedingt dem Könige das Berdienst zumessen, im großen Haupt= quartier ben flarsten Blid bewiesen zu haben. Im großen Saupt= quartier bestand feineswegs immer und in allen Fragen Ginbelligfeit; es gab da Bertreter biefer und jener Auffassung, und die Auffassungen und ihre Vertreter wechselten wieder. Große Entschlüsse entstehen faum jemals glatt und "friftionslos", und selten erzählt die Kriegsgeschichte, wie schwer große Entschlüsse sich in Wirklichkeit burchringen muffen. Darauf hinzuweisen, ift aber, wenigstens für biejenigen, welche nach Sohem streben, eine Bauptaufgabe ber Rriegsgeschichte, benn in ber Beiftesicharfe, in ber Runft, fich von Augenblid zu Augenblid zum Herrn ber wechselnden Situation zu machen, in ber Willensfraft und in ber Charafterftarte beruht die Große bes Keldberen. Hierin überragte Konig Bilbelm in seiner nüchternen Auffassung ichlechthin alle Personen seiner Umgebung. Wir sind es ber Geschichte und ber Kriegsfunft schuldig, bies bestimmt auszusprechen. Die "Friftionen" im großen Hauptquartier in Betreff ber Ariegführung gegen die Republif begannen bereits, bevor diese proklamirt war, auf den Befilden von Seban und bestanden seitdem mehr ober weniger heftig fort. Es wird hierbei von "Frittionen" politischer Natur abgesehen, welche schon

feit Reims einflossen und niemals volle Homogenität der Meinungen aufkommen ließen. Den König schmerzten biese vielen "Friktionen", es war aber nicht möglich, fie alle von ihm fern zu halten, denn bazu gehörte Einhelligfeit Aller, und gerade diese war zwischen den politischen und militärischen Spiten nicht immer vorhanden. Den "Friktionen" auf militärischem Gebiete würde vielleicht mehr vorgebengt worden sein, und in mancher Beziehung würden beffere Erfolge erzielt worden fein, wenn ber König weniger zurückhaltend gewesen ware. Der König ichatte die noch vorhandene Widerstandsfraft Frankreichs, die seiner Umgebung feit dem Tage von Sedan gebrochen erschien, weit höher als diefe. Nach der Verfündigung der Kapitulation von Sedan fagte der Monarch vor den versammelten Fürsten und Offizieren etwa: "Glauben Sie nicht, daß der Krieg zu Ende ist; eine Nation wie die französische er= flärt sich nicht ohne Weiteres für überwunden, wir haben noch einen schweren Rampf vor uns."\*) So bachte ber Rönig, er blieb biefer Auffassung tren, und sie war die Grundlage aller seiner politischen und militärischen Erwägungen.

Damals hielt man im Stabe des Königs diese Auffassung für Schwarzseherei. Die außerordentlichen Erfolge hatten eben einen hohen Grad von Optimismus und zwar merkwürdigerweise gerade im Generalstade und Kriegsministerium erzeugt, weniger bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Auf der einen Seite stand in dieser Frage der König und Vismarck, auf der anderen der Generalstad und das Kriegsministerium. Besonders Poddielssti theilte die Aussicht des Monarchen nicht. Die Frage der Erhebung Frankreichs kam bei den täglichen Vorträgen beim Monarchen zur Sprache, und die Entswicklung der Dinge auf französsischer Seite bestätigte die Ansicht des Königs vollständig. Alls über die Stärkeverhältnisse keine Zweisel mehr obwalten konnten, man jedoch glandte, den Neusormationen des Gegners den militärischen Verth absprechen zu können, verwies der König wieders

<sup>\*)</sup> Diese und alle berartigen Aussprüche in diesen Darlegungen verdanke ich Personen aus der Umgebung des Königs, die unbedingte Glaubwürdigkeit beauspruchen dürsen. Zudem beruhen sie auf Ausseichnungen, die unmittelbar nach den Vorgängen gemacht worden sind und sinngemäße Wiedergabe verbürgen. Die von verschiedenen Seiten gemachten Angaben sind stets miteinander verglichen worden, und nur wenn sie übereinstimmten, ist das Ergebniß als geschichtlich versbürgt angenommen worden.

holt auf die Bildungen der Revolutionsheere, welchen auch die Fachmänner, was ja hinreichend bekannt sei, militärischen Werth abgesprochen hätten. Er warnte vor einem ähnlichen Optimismus, allein alles Gewaltsame entsprach nicht ber Natur bieses bescheibenen Monarchen, und feine große Empfänglichkeit für treue und erfolgreiche Dienste ließ ihn nicht auf seiner perfonlichen Meinung als der unbedingt befferen und richtigeren bestehen, wenn er sie nicht von den hervorragendsten Rathgebern aus seiner Umgebung getheilt fah. Namentlich bestand eine dauernde sachliche Meinungsverschiedenheit zwischen dem General v. Pobbielski und dem Könige. Die feindlichen Neuaufstellungen waren in den Hugen v. Pobbielstis "Gefindel", welches davon laufen würde, fobald es nur ordentlich angefaßt wurde. Bergebens zeigte ber Rönig auf ben frangösischen Nationaldarakter, auf die militärische Tüchtigkeit ber Franzosen, den Reichthum und die glückliche geographische Lage des Landes, die Vortheile der besseren Bewaffnung der Zusanterie; ja selbst die Person Gambettas wurde bamals icon vom Könige gewürdigt, während man faft ausnahmslos sonst die Achseln über den "Abvokaten= general" zudte. Es half nichts, die zurüchaltende Form, welche ber Rönig feinen Darlegungen zu geben fich aus Dankbarkeit verpflichtet fühlte, konnte ben bamaligen sachlichen Meinungsgegensatz nicht beseitigen.

Es ist die Pflicht einer ehrlichen Geschichtsschreibung, Verdienst und Einsicht, Licht und Schatten wahrheitsgemäß zu vertheilen. Ein Mann allein hat niemals ein Werk wie das von 1870/71 bewältigen können und wird es nie können, und die Priorität der Gedanken und Entwürse nachzuweisen, bleibt stets eine Hauptaufgabe der Forschung, erst dadurch wird die Geschichtsschreibung lebendige Wirklichkeit.

Wenn sich schließlich bes Königs in einer Stunde, da das Schicksal bes neuen Krieges sich zu entscheiden schien, durch die fast täglichen Ginswände seiner sachlichen Gegner eine gewisse Schärse bemächtigte, so ist das wahrlich begreisslich, und die Worte: "Die Herren wissen das ja Alles immer besser als ich" würden unverständlich sein, falls sie nicht diesen Kommentar ersahren hätten. Hinzugesetzt muß freisich werden, daß sie hauptsächlich auf den General v. Poddielski abzielten, aber auch auf andere Generale, soweit der General v. d. Tann in Frage kommt. Die Ansstellung besselben in Orleans hatte nicht den Ansfassungen des Monarchen entsprochen, er hielt sie für zu weit vorgeschoben

und war mehr für eine solche zwischen Toury und Chartres. Der Rönig hatte sich freilich mit der Zurückwerfung der Franzosen hinter Die Loire einverstanden erklärt, allein seitdem war die Rriegslage wesentlich anders geworden, und der Gedanke, v. d. Tann näher an Paris heranguziehen, erschien von bem Zeitpunkt ab, etwa seit bem 20. Ottober, burchaus angemeffen. Uebrigens ftand ber Rönig mit dieser Meinung nicht allein, sie wurde um jene Zeit vom Oberkommando der III. Armee getheilt und von diesem erft modifizirt, als die Aufstellung der Armee-Abtheilung in die Wege geleitet war.

Der bestehende Meinungsgegensatz brachte es nun von selbst mit sich, daß der König vielleicht wähnte, es würde ihm seit Coulmiers nicht mehr in ganzer Ansführlichkeit berichtet, womit um so weniger ein Borwurf beabsichtigt werden konnte, als thatsächlich recht spärliche Nachrichten seitdem in Berfailles einliefen. Daher versuchte der Rönig, sich auf anderem Wege befriedigenden Ginblid in die Kriegslage zu ver= ichaffen. Im Kriege unterliegt Alles einem beständigen Wechsel, und allen Möglichkeiten fann felbst die vollkommenste Organisation nicht gewachsen sein. Es werden dann außergewöhnliche Mittel nothwendig, ankergewöhnliche Schritte, und ein solcher war die Entsendung des Grafen Waldersee. Es tommt aber hierbei vor allen Dingen auf die richtige Wahl der Berfonlichkeit an und auf eine geeignete Form, um bei keiner Seite anzustoßen. Zwar war die Wahl auch bem General Grafen Moltke sympathisch, allein immerhin war es einer der schwierigsten und belikatesten Aufträge, welche ein Abgefandter erhalten hat, und Graf Waldersee mußte Berfailles verlassen, ohne vorber mit dem Generalstabe des großen Hamptquartiers in Verbindung treten zu burfen. Denn ber Ronig hatte die Absicht, eine Beeinfluffung von dort zu verhüten; er wußte, daß dort auf eine Offensive bes Bringen gebrängt wurde, theilte diese Absicht zwar im All= gemeinen, verfannte aber in biefem Zeitpuntt die Schwierigkeiten einer solchen nicht.

Abreife bes Wrafen Balberfee in Pithiviers.

Oberstlieutenant Graf Walbersee brach mit dem angeführten und Sintreffen Edyreiben an den Pring-Feldmarschall noch am 24. November, ohne vorherige Auftruktion von einer anderen Seite, nur von drei Mann ber Stabswache begleitet, auf und erreichte am 24. spät abende Arpajon. Dort erhielt er, weil die Gegend als unsicher galt, einige Mann Bedeckung bis Etampes und traf gegen 1 Uhr mittags (am 25.) in Pithisviers ein, wo ihn der Pring-Feldmarschall sogleich empfing.

Graf Walbersee ermaß von vornherein die Schwierigkeit seines Auftrages, er hegte indessen größere Besorgnisse, ob es ihm gelingen werde, seine Mission dem Prinzen gegenüber, obwohl dieser ihn kannte, zu erfüllen, als in Bezug auf den General v. Stiehle, zu dem er von früher her manche Beziehungen gehabt hatte. Allein, wie es so häufig im Leben geht, so sollte es ganz anders kommen, als Graf Walbersee es sich vorgestellt hatte.

Der Prinz-Feldmarschall hegte aufrichtige Verehrung für seinen großen Oheim, er sühlte patriotisch und überlegte nicht lange über die Grenzen des Verdienstes des Einen oder Anderen, wenn nur die Thätigsteit Aller überhaupt zu einem großen Ersolge führte. Er war auch frei von Eisersucht und niemals wohlbegründeten Nathschlägen abgeneigt, auf die er um so bereitwilliger einging, je mehr er die Ansicht gewann, daß sie dem großen Ganzen zum Nutzen gereichen würden. Erst wenn er meinte, selbst mit Eisersucht zu fämpsen zu haben oder die Thätigkeit seiner Armee nicht genügend gewürdigt zu sehen, konnte der hochherzige Prinz und psichtbewußte Soldat verschlossen werden.

Der Pring empfing den Grafen Waldersee außerordentlich freund= lich, las bas Schreiben bes Königs langfam in Gegenwart bes Grafen Walberfee burch und gab zu, daß "feine Lage allerdings schwierig fei", sprach aber auch die Zuversicht aus, daß Alles gut gehen werbe. "Bunächst sei es bringend nothwendig, daß die Armee-Abtheilung berantomme, dieselbe sei indessen nicht recht vorwärts zu bringen. Sie hätte durchaus einen Ruhetag gewollt, der ihr aber nicht gewährt werden konnte, weil vor der Bereinigung mit ihr an ein Vorgehen auf Orleans nicht zu benken fei. Gie moge fich ein Beifpiel an bem General v. Voigts-Rhet nehmen, der, obwohl er in der Flanke angefallen worden sei, seine Marich= ziele immer erreicht habe. Gang genau fei er (ber Pring) über ben Beind nicht unterrichtet, indeffen beute bie Regsamkeit beffelben gegen bas 10. Armeeforps mehr auf eine Offensive über Montargis als auf der Straße Orleans-Ctampes hin." Der Pring gab bann bem Grafen Walberfee einen Ueberblick über feine Urmee und ordnete an, daß stets für seine (Waldersees) Unterfunft gesorgt werde, außerbem follte Graf Walberfee fein Gaft bei allen Mahlzeiten fein.

Hier muffen nun, um zu zeigen, wie folche Auftrage am besten ausgeführt werden, noch einige Einzelheiten angeführt werden. Graf Waldersee nahm das Auerbieten dankbar an, obwohl er voraussah. baß er bavon zunächst nur selten wurde Gebrauch machen können, wenn er sich volle Freiheit der Bewegung sichern und den Monarchen wohl berathen wollte. Er hatte außer seinen brei Gefreiten einen fleinen Wagen mit Gepäck, Fourage und Nahrungsmitteln bei sich, der ihm überallhin folgen fonnte. Selbst gut beritten und von ftählernem Körper, nur wenig Schlafes bedürftig, machte er fich burch biefe Bedingungen gänzlich unabhängig, war tagelang vom Prinzen getrennt, lebte in Gottes freier Ratur und fehrte erft beim, um über bie Ergebniffe seiner persönlichen Wahrnehmungen an ben König Bericht zu er-Bom Bringen erhielt Graf Walbersee alsbann Ginblick in die täglich eingelaufenen Meldungen, General v. Stiehle follte ihn außerdem ftets auf bem Laufenden halten. Co fah Bring=Feldmarichall in dem Grafen Walbersce gewissermaßen eine Mittelsperson, welche ftets bereit sei, Bunfche beim Könige gur Sprache zu bringen, und bamit bas in nützlicher Beije geschehen könnte, wünschte der Pring dem Grafen volle Unabhängigkeit gewahrt zu seben. Oberstlieutenant Graf Walbersee besichtigte nun die Fronten und Stellungen ber einzelnen Armeeforps, besprach sich mit allen höheren Bubrern und faßte seinen Befund in Jumediatberichte an ben König Bufammen. Gleich in seinem ersten Bericht konnte er bes Königs Beforanisse durch einen zuversichtlichen Ton, der übrigens vollständig berechtigt war, beseitigen.

Schon nach einigen Tagen meinte der Prinz den Grafen Waldersche nicht mehr entbehren zu fönnen; er änßerte, der Oberstlieutenant hätte ihm sein altes Soldatenglück zurückgebracht, und wollte ihn nicht mehr in seinem Stabe missen, nachdem Orleans gefallen und Graf Waldersche seinen schwierigen Auftrag erfüllt hatte. Der Prinz erbat sich daher vom Könige die Gunst, den Grasen Waldersche in seinem Stade zu behalten, was der König genehmigte. So wurde denn die delikate Mission Walderses die Veraulassung, daß zwischen beiden Männern ein freundschaftliches Verhältniß entstand. Der Prinz zeigte sich eben groß und vornehm und erleichterte Graf Waltersee auf jede Weise

seine Mission. Er schrieb am 26. November einen langen Brief an den König, bessen Hauptinhalt wir sogleich kennen lernen werden.

Wenn aber ber Prinz seit dem Empfange des Schreibens König Wilhelms noch weniger geneigt war, Alles auf eine Karte zu setzen, so wird das von dem Standpunkte begreiflich, daß er nun über die Größe seiner Verantwortung nicht mehr im Zweisel sein konnte. Dies wird man daher bei den Anordnungen des Prinzen in gebührende Berückssichtigung ziehen müssen.

Durch die Stäbe der Generalkommandos erfuhr Graf Waldersee — besonders vom 3. Armeekorps — von mancherlei Meinungsverschiedensheiten, welche zwischen den Generalkommandos und dem Oberkommando beständen. Da dies indessen ersahrungsgemäß besonders in gespannten Kriegslagen einzutreten pflegt, so maß Graf Waldersee ihnen wenig Bedeutung bei. Auch die Hoffnung, daß sich Alles zum Guten gestalten würde, und die lleberzeugung, das Herz des Königs nur im äußersten Mothfalle mit derartigen Dingen beschweren zu dürsen, hielten ihn davon zurück, derartige Dinge in der Berichterstattung zu erwähnen.

Wir werden den Inhalt seiner Berichte später näher kennen lernen, wollen aber hier schon auf die strenge Sachlickeit und Ruhe hin- weisen, die sie auszeichneten, ohne daß dem Könige etwas Wesentliches vorenthalten wurde. Diese Berichte und die Sicherheit, mit welcher Graf Waldersee sich seines belifaten Auftrages zu entledigen wußte, wurden Anlaß zu seiner späteren Ernennung zum Generalstabschef des Großherzogs von Mecklenburg.

Als Graf Waldersee Versailles verließ, wußte er nicht, daß bald darauf der General v. Stosch die Geschäfte des Stades bei der Armees Abtheilung übernehmen würde; dennoch wird damals bereits ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Maßnahmen beim Könige bestanden haben. Während aber die Stellung des Generals v. Stosch geschäftlich tlar war, mußte sich Graf Waldersee die seinige gewissermaßen selbst schaffen, wozu vor Allem das volle Vertrauen des Prinzen gehörte.

Den Entschluß zur Entsendung des Grafen Waldersee nuß der König ziemlich plöglich gefaßt haben, denn der Pring-Feldmarschall war von ihm erst durch das vom Grafen Waldersee überbrachte Schreiben in Kenntniß gesetzt worden.

Bas nun ben Meinungsgegensatz zwischen bem Könige und bem

Beneral v. Podbielski betrifft, so konnen und dürfen mit diesen Ausführungen die Verdienste des Letteren nicht geschmälert werden. Dieser Begensatz entsprang zumeist bem frischen, treibenden und unverzagten Temperament des Generals v. Podbielsfi. Der General war eine Art Blüchernatur, welche, wie General v. Boven fich ausbrückt, "den Keind stets laufen fah". Dies ist in einem Hamptquartier in ber Regel eine ichätzenswerthe Eigenschaft. Unter Diesen Zeitverhältniffen, ba täglich die ftark übertriebenen frangösischen Berichte in Berfailles eingingen, hatte die frische Unverzagtheit des Generals v. Pobbielsfi viel Belebendes, und wenngleich seine Zuversicht nicht immer und überall getheilt wurde, so war der General v. Podbielski ein Charakter, der trot oder wegen seines unerschütterlichen Bertranens in ben unabänderlichen Sieg ber beutschen Waffen als frisches Element außerordentlich geschätzt wurde. Durch seine lakonische und bisweilen draftische Ausdrucksweise, welche nicht gesucht war, sondern seiner frischen Soldatennatur entsprach, wie auch durch seine angenehmen Umgangsformen war der General eine der unvergänglichen Topen des großen Hauptquartiers.

## Der 26. Hovember.

## a. Die Vorgänge bei der Armee-Abtheilung.

Dem Befehle vom 25. abends gemäß\*) marschirten die Armeetheile am 26. nach den genannten Punften ab, welche sämmtlich im Lause des Tages erreicht, zum Theil überschritten wurden, so daß am 26. abends standen: die 22. Division in Bron, die 17. Division in La Bazoche Gonet, das 1. bayerische Armeekorps in Courtasain und Droue, die 4. Kavaleseite-Division in Bron, die 6. Kavallerie-Division in Epnisay und östlich davon.

Das 1. bayerische Armeekorps hatte den Besehl erst um 3 Uhr früh in St. Calais erhalten; da von dort bis Arville die Entsernung 8 Stunden, von Savigny ebendahin 7 Stunden beträgt, so konnte das Armeekorps um 10 Uhr unmöglich bei Arville versammelt stehen! Es tras denn auch erst kurz vor 3 Uhr daselbst ein.\*\*)

Ilm die Straße Nogent le Rotron — Bron möglichst frühzeitig zu sichern, war die 22. Division bekanntlich am 25. November angewiesen worden, noch in der Nacht vom 25. zum 26. jene Straße mit einem Detachement zu besetzen, während die 17. Division zur Beobachtung der Straßen nach Tours und Le Mans ein gemischtes Detachement zurücklassen und vom 1. bayerischen Armeeforps südlich Mondoubleau ein solches zur Beobachtung gegen Tours stehen bleiben sollte. Da die Armeetheile am 25. in breiter Front, die Divisionen zum Theil sogar auf mehreren Straßen marschirt waren, so konnte der Wechsel der Operationsrichtung zwar Schwierigkeiten nicht begegnen, allein da die

Marfch nach Brou- Arville.

<sup>\*)</sup> S. 312. — \*\*) Helvig, S. 238/239.

bisherige linke Flanke nun zur Front wurde, so trat am 26. innerhalb der Armeetheile eine andere Marschordnung ein, indem die bisherigen Avantgarden zu Arrieregarden wurden ober aus dem Gros neue Avant= garden gebildet werden mußten. So befand sich z. B. am 26. fruh das Gros der 17. Division an der Spite (Vibrane), und die Avantgarde, welche am 25. Berfay erreicht hatte, gelangte an bas Ende, indem fie Rehrt machte und sich dem Gros anhing. Da nun zugleich die 17. Division unter Generalmajor v. Rauch eine Abtheilung, bestehend aus II., III./89, 1., 3./Illanen 11, 1., 2. u. 4./Dragoner 18 und 2 Geschützen der 1. reit. Batt./Artill. 9, weftlich von Bibrane beließ und ebenfalls vom 1. bayerifden Urmeekorps eine Abtheilung westlich Mondoubleau stehen blieb, so konnte die Armee=Abtheilung um so gefahrloser am 26. dem bisherigen Jeinde den Rücken zukehren, als in der Richtung auf Le Mans feine größeren Streitfrafte mehr in der Rabe eines Tagemarsches gemeldet (auch nicht vorhanden) waren. Zwar befand sich in Bendome eine Brigade vom 17. frangofischen Armeckorps, allein dieselbe hatte einmal eine ausgesprochen befensive Aufgabe, Schutz von Tours, was die Dentschen damals freilich nicht wußten, dann aber wurde diese Brigade durch die 6. Kavallerie-Division derart danernd umschwärmt, daß sie sich gänglich unthätig verhielt. Außerdem war in der Nacht das Detachement unter Oberstlientenant v. Heuduck von der 22. Division\*) (sie war am 25. in zwei Rolonnen marschirt, von welchen die eine Oberft v. Rongfi, die andere Oberstlientenant v. Henduck befehligte) in der Richtung nach Norden aufgebrochen und hatte am 26. um 9 Uhr vormittags Luigny befett.

Die Armee-Abtheilung dehnte sich mithin beim Uebergange in die öftliche Operationsrichtung über zwei Tagemärsche aus und war in sich — wenn auch vorübergehend — immerhin in einem bedenklichen Grade zerstückelt. Auf seindlicher Seite wurde der Abmarsch von Le Mans aus nicht bemerkt, indessen stand General de Sonis am 25. abends in Brou, die nene Operationsrichtung der Armee-Abtheilung konnte also ihm nicht unbekannt bleiben. Da aber auch der Großherzog am 26. stärkeren seindlichen Krästen zu begegnen meinte, so hätten entweder die gesammten Armeetheile am 26. auf Brou näher zusammengezogen

<sup>\*) 6. 312, 342.</sup> 

werden müffen, als der Befehl vom 25. es vorfah, oder, falls fich dies wegen zu großer Entfernungen nicht bewirfen ließ, jo hätte ber nördlichsten Kolonne (22. Division) ein fürzerer Marich auferlegt werden muffen, um am 26. dem Feinde nicht verzettelt gegenüber gu fteben. In Wirtlichfeit erstreckte sich nun die Armee-Abtheilung am 26., nachmittags, mit ber Infanterie von Brou über La Bazoche Gouet bis Arville, jo baß an jenem Tage die 22. Division weber von ber 17. Division noch vom 1. baverischen Armeekorps hätte unterstützt werben können, wenn dies nothwendig geworden wäre.

Blüdlicherweise hatte inzwischen ber General be Sonis, in ber Besorgniß vor einem konzentrischen Angriff ber Deutschen aus westlicher, nördlicher und östlicher Richtung, den Rückzug angetreten, so daß am 26. die 4. Ravallerie-Division nur noch die Nachhut des 17. Armeeforps bei Unverre und Brou antraf. Beide Bunkte wurden später von der der 4. Ravallerie= Division nachfolgenden 22. Division, ohne erheblichen Widerstand zu finden, besett, die übrigen Armeetheile stießen an jenem Tage auf feine organisirten Truppen. Nachdem der Großherzog Kenntniß von der Räumung von Brou und von dem Rudzuge des Jeindes erhalten hatte, ordnete er für den 26. die Fortsetzung des Marsches für das 1. bayerische Armeekorps bis nach Courtalain und Droue an.

Bährend die vom 1. bayerischen Armeekorps in Sarge zurückgelassene Das Detachement Rüdenbedung\*) nachfolgte, blieb das genannte Detachement des Generals v. Rauch längere Zeit zur Beobachtung ber Straffen nach Le Mans und Tours zurück. Der General sollte vorläufig "an ber Strafe La Ferté Bernard - Le Mans in ber Gegend von Sceaux eine Stellung nehmen und von dort das Gelände gegen Le Mans aufflären, ohne jedoch offenfiv zu werden". General v. Rauch marichirte infolge beffen am 26. fruh an die Strage La Ferte Bernard und wählte auf der Bobe von Chateau Beauchamp (nordöftlich von Sceaux mit bem Bache La Queue vor der Front) seine Aufstellung. Gine Ulanen-Estadron wurde nach Sceaux vorgeschoben und streifte bis Connerré und Le Luart, bei St. Antoine, westlich von La Ferte Bernard, nahm ein Dragonerzug Aufstellung, welcher die Straffen nach Tuffe, Bonnetable und St. Cosme aufzuklären hatte, die Infanterie und übrigen Truppen bezogen hinter der Ravallerie Quartier. Bom folgenden Tage an wurde

\*) 2 Bataillone, 1 Batterie, 1 Esfabron.

bes Generals v. Rauch.

auch die Strage nach Bibrage in die Beobachtung eingezogen, indem 1/2 Eskabron Dragoner Les Echelles bei Tage besetzte, und am 28. No= vember verlegte der General v. Rauch den Standpunkt des Detachements nach La Ferté Bernard. Dort werden wir ihm später wieder begegnen. Borfälle von Bedeutung ereigneten sich im lebrigen bis dahin nicht bei Dem Detachement des Generals v. Rauch, die Patrouillen erhielten freilich täglich Anfanteriefener, welches jedoch von Franktireurs herrührte.

Bericht ber Armee-Abthei= fung an bas große

11m 12 11hr mittags, am 26., berichtete Die Armee-Abtheilung aus Authon an das große Hauptquartier und an die II. Armee: "Die Sauptquartier. Streitfräfte, welche die Bersammlung der Armee-Abtheilung in nordöftlicher Richtung veranlaßten, scheinen heute hinter ben Loir wieder zurnickgegangen zu fein. Die Armee-Abtheilung fteht beute Nachmittag auf Linie Droné-Courtalain-Bron, 4. Kavallerie-Division von Bron über die Straße Bonneval-Chartres, 6. Kavallerie Division gegen Bendôme—Freteval. Morgen wird Armee=Abtheilung wahrscheinlich ben Loir=Bach überschreiten."

> In einer anderen Melbung an das große Hauptquartier findet sich Die Stelle: "Bon Pring Friedrich Rarl noch keinerlei Direktiven eingegangen." Der Großherzog hatte daber bis dahin den bekannten Rusatz des Prinzen vom 25. November noch nicht erhalten, wonach sein rechter Flügel höchstens auf Beangenen marschiren konnte.\*)

> Und endlich scheint der Großherzog noch am 26. über sein Verhältniß zur III. Armee im Zweisel gewesen zu sein, benn unter bemselben Tage fragte er telegraphisch bei ber III. Armee an: "Habe ich noch ein Berbaltniß zur III. Armee?"

Melbungen der Ravallerie-Divifionen.

11m 113/4 11hr hatte die 4. Kavalleric=Division aus la Bazoche an die Armee-Abtheilung gemeldet: "Kolonnen des Jeindes ziehen aus bem Walbe nördlich Dampierre auf biesen Ort. Alle Ortschaften jüdlich und weftlich Brou sind vom Jeinde besetzt. Nach Arrou abziehende Kolonnen wurden bemertt, unordentlich und in kleinen Ab-Drei Gefangene fagen aus, 3 Bataillone wären von theilungen. Châteaubun, 10 von Bonneval vormarichirt, ihre gange Stärke tagiren fie auf 75000 Mann, welche im Marsche wären, ohne daß fie die Direktion beftimmt anzugeben im Stande waren, fie glaubten »nach Norden «. "\*\*)

<sup>\*)</sup> S. 315. — \*\*) Rr. A. V, III, 2, XI.

Um 11/2 Uhr ging von ebenda folgende Melbung ab: "Es ist nicht möglich gewesen, von Unverre aus über Dampierre auf die Strafe Alliers-Bron zu gelangen. Bersuch wird weiter westlich gemacht. Patrouillen zwijchen Chapelle Royale und Urrou lebhaft beschoffen. Gin Bormarich bes Feindes von Châteaudun auf Chapelle Royale ift nicht beobachtet worden. "\*) Um 12 Uhr 10 Minuten: "Courtalain ift vom Keinde besetzt. Wald zwischen Courtalain und Chateaudun ziemlich ftark mit Infanterie besetzt. "\*)

Die 6. Ravallerie-Divijion meldete: "Bon Danze vorgeichobene Patrouillen haben bei Le Romillis (am 25.) Feuer erhalten, Mobilgarden jind auf Bendome abgezogen. Patrouille vom 25. nach Cloves hat die gange am Droué-Bach hinziehende Waldung mit Mobilgarden befetzt gefeben.

Patrouille vom 26. auf Fréteval erhielt dieffeits Feuer von Mobil= garben. Die auf Bentome hat nicht bis zur Stadt felbst gelangen tönnen. . . Die auf Montvire stieß vor Les Roches auf eine Abtheilung Mobilgarden. Patronille aus Brage ist noch nicht zurück, boch ergiebt sich aus diesen Melbungen, daß der Loir-Abschnitt vertheidigt werden foll."\*)

Aus Anthon befahl unn die Armee-Abtheilung: "Den eingegangenen Befehl für ben Nachrichten zufolge hält ber Reind ben Abschnitt bes Loir Baches zwischen Châteaudun und Bonneval besetzt. Es ist die Absicht, sich in den Besit biefes Abschnitts zu seten. Daber marschirt (am 27.) bie 22. Di= vision von Brou nach Bonneval, um die Stadt zu nehmen. Die 4. Ravalleric=Divijion versammelt sich an Strage Chartres-Bonneval, bei Montboiffier; Die 17. Divifion geht südlich Bonneval gegen ben Loir-Bach vor. Das bayerische Korps marschirt nach Logron, an ber Strafe Derre-Châteaudun; Die 6. Kavallerie Divifion nach Courtalain. Das Octachement an der Strafe le Mans-Rogent le Rotron verbleibt baselbst und flärt das Terrain nach allen Richtungen möglichst weit auf." \*)

Der Großherzog meinte mithin am 27. den Feind in der Umgegend von Bonneval anzutreffen, wozu freilich die Meldungen der 4. Kavallerie-Divifion verleiten konnten; allein diefelbe Divifion hatte auch auf Arron in Unordnung zurückgebende Kolonnen gemeldet. Lettere waren gesehen worden, ber Marich nach Rorden beruhte nur auf einer Angabe von Gefangenen, Die jedenfalls auf den 25. Bezug hatte. Das, was die 4. Kavallerie-Divifion felbst gesehen, war burchaus richtig, und wenn man beute ihre Meldungen betrachtet, jo erhält man baraus ben Cindrud, bag ber

27. Roveniber.

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Feind am 26. auf Courtalain und Châteaudun abgezogen war, unter Festhaltung der Gegend von Brou zum Schutze der Bewegung. Dies war auch geschehen. Als sich nun bei der rechten Flügelkolonne des 17. Armeekorps am 26., westlich von Arron und Chapelle Noyale das Einwirken der 17. Division und des 1. bayerischen Armeekorps fühlbar machte, wurde dieselbe von großer Besorgniß um ihre Nückzugslinie ersaßt, gerieth in Unordnung und später in eine panikartige Flucht. Somit hatte die Armee-Abtheilung, wenn sie am 27. schlagen wollte, wieder die entscheden Richtung versehlt, sie hatte sich viel zu weit nach Norden "versammelt". Bei einer Bersammlung nach dem rechten Flügel konnte dagegen ein Ersolg erzielt und zugleich an der Operationslinie sestzgehalten werden, mindestens wären ihr bei einer derartigen Fortsetzung des Marsches über Cloves noch zahlreiche abgesprengte Theile des 17. Armeekorps am 27. früh in die Hände gefallen.

Vor Eingang der vorhin angeführten Meldung des Großherzogs an das große Hauptquartier hatte sich dort Wichtiges ereignet.

Borgänge in Berfailles. Alls die Meldung des Großherzogs vom 25. abends in Berfailles einging, gewann man dort allgemein den Eindruck, daß mit der soeben veranlaßten Unterstellung der Armee-Abtheilung unter die II. Armee noch keine hinreichende Gewähr für ein erfolgreiches Zusammenwirken beider Armeen erzielt sei. Man hatte dort bereits vorher gemeint, eine Perssonalveränderung im Stabe des Großherzogs vollziehen zu müssen, wenn die Dinge einen besseren Gang nehmen sollten. Allein aus begreissichen Rücksichten kounte man sich die dahin zu einem solchen, auch sonst zu diesem Zeitpunkte nicht gerade erwünschten Schritte nur schwer entschließen. Nunmehr blied indessen kahl mehr, gegen das Wohl des Vaterlandes mußten alle Rücksichten schweigen, der Personens wechsel durste nicht mehr verschoben werden. Nur war es nicht leicht, eine geeignete Persönlichkeit zu sinden, welche die Bürgschaft sür eine glückliche Lösung bot, um so weniger als die Zeit drängte und eine vorherige Verständigung mit dem Großherzog ausschloß.

Am 22. November war der Armee-Abtheilung telegraphisch aus Bersaisses, wie ausgeführt,\*) Besehl zur Kooperation mit der II. Armee in Richtung Beaugency ertheilt worden, und die Armee-Abtheilung hatte darauf zurückgemeldet — auch an die II. Armee berichtet —, daß sie

<sup>\*)</sup> S. 168.

am 24. die Operationen beginnen würde. Die Armee-Abtheilung konnte in Anbetracht ber ihr später sowohl von Berfailles wie von Pithiviers aus zugegangenen und früher mitgetheilten Aufforderungen\*) nicht im 3meifel darüber fein, daß eine dringende Rothwendigkeit gur Befchleunigung der Kooperation vorlag. Mag nun das Ginschlagen einer neuen Operationsrichtung bis zu einem gewissen Grade geitranbend fein, fo hatte fich boch sowohl dem Oberkommando der III. Urmee, welcher die Urmee = Abtheilung bis zur telegraphischen Zuweisung an die II. Urmee (25. November, 1 Uhr mittags, eingegangen bei der Armee=Abtheilung erft um 6 Uhr 16 Minuten abends) unterfiellt war, als bem großen Hauptquartier und ber II. Armee bas Gefühl aufgedrängt, daß bie neue Operationsrichtung nicht richtig erkannt und nicht mit der gebotenen Schnelligkeit eingeschlagen worden fei. Die III. Armee hatte sich denn auch am 25. November, vormittags 9 Uhr 55 Minuten, veranlaßt gefeben, ber Urmee-Abtheilung bie telegraphische Weisung zu ertheilen: "Es ift von größter Wichtigkeit, daß Armee-Abtheilung vorwärts kommt";\*\*) wie die II. Urmee darüber dachte, ist aus ihrem Zusat vom 25. November\*\*\*) zu ersehen. Nun soll nicht verkannt werden, daß außer der veränderten Operationsrichtung für die Armee-Abtheilung andere Schwierigkeiten entstanden, welche zum Theil in der Erhebung ber Bevölferung ihren Grund hatten, dann in bem Auftreten neuer Streitfrafte (auf ihrer eigenen Operationsrichtung), ferner in der Unterbrechung der Stragen und Wege. Allein man nahm mit Recht an, die Urmee-Abtheilung sei stark genug, etwaige feindliche Unternehmungen schnell aus bem Felde zu räumen, und muffe banach am 25. beträchtlich über bie Linie Brou-Courtalain hinaus gelangt fein. Davon war fie nun weit entfernt (mit dem Zirkel fonnte man berechnen, daß bis zum 25. abends etwa zwei Marichtage verloren waren), und wieder ließ die Meldung der Armee-Abtheilung vom 25. über das Auftreten feindlicher Streitfrafte bei Brou eine neue Bergögerung befürchten. Weiterer Zeitverluft konnte unter diesen Umftänden aber Alles gefährden! Beim großen Hauptquartier und beim Oberkommando der III. Armee bestand daher nicht mehr das nöthige Vertrauen in die Leitung der Dinge bei der Armee-Abtheilung; wie man bei der II. Armee

<sup>\*) ©. 168, 169; 162, 163; 262, 263. — \*\*) ©. 313. — \*\*\*) ©. 315.</sup> 

dachte, das läßt ungefähr die Fassung der Erlasse des Prinz-Feldmarschalls erkennen, und im großen Hauptquartier konnte man sich auscheinend der Berechtigung derselben nicht verschließen. Von dort war zunächst am 22. die Kooperation der Armee-Abtheilung mit der II. Armee verssigt worden, in der Erwartung, daß dadurch die beiden Armeebeschlsshaber sich dis zu einem für die Gesammtoperationen ersprießlichen Grade verständigen würden; der erhösste Ersolg war indeß nicht einsgetreten. Unter dem 25. November hatte das große Hauptquartier dann die Unterstellung der ArmeesAbtheilung unter die II. Armee versanlaßt, und die Vorgänge vom 25. zwangen die oberste Heeresseitung nun zu einem weiteren Eingriff.

Es hat schwere Bedenken, wenn die Entscheidung bevorsteht, den Generalstabschef zu wechseln, indessen bestand der Eindruck beim großen Hauptquartier, daß trotz aller Bedenken der Augenblick dasür gekommen sei. Die Berichterstattung der Armee Abtheilung war nur noch so spärlich gewesen, daß man sich in Bersailles weder die verschiedenen von ihr getroffenen Maßnahmen hinreichend erklären, noch eine zutressende Borstellung von der Bersassung der Armeetheile machen konnte, an welche nun aller Boranssicht nach besonders hohe Ansorderungen gestellt werden würden.

Nun entwickelte die Urmee-Albtheilung zwar eine große Thätigkeit, allein sie war nicht von Erfolg gefront. Im großen Hauptquartier hielt man den Oberften v. Krensti nicht für den Mann, wie ihn folche schwierigen Verhältnisse erforderten. Als man wahrnahm, daß die Dinge bei der Armee-Abtheilung nicht den erwünschten Verlauf nahmen, und als die II. Urmee auf dem nenen Ariegsschauplatz eingetroffen war, wäre es das Befte gewesen, wenn man sich sogleich zur Auflösung der Armee-Albtheilung entschlossen und dieselbe korpsweise der II. Armee angegliedert hätte. Die Kriegführung an der Loire wäre dann wesentlich vereinfacht worden. Man hätte von Berfailles aus mit einer Behörde und von der II. Armee ans dirett mit den Korps verkehren können, und hierdurch würden weit beffere Vorbedingungen für die einheitliche Verwendung ber beutschen Streitfräfte an ber Loire geschaffen worden fein. Allein trothdem man sich mit derartigen Aspirationen bei der II. Armee trug und die Zweckmäßigkeit derselben mündlich bis zum Ende der Operationen in den Stäben der II. Armee und der Armee-Abtheilung felbst

viel erörtert wurde, entschloß man sich nicht zu einem ganzen Schritt. Und selbst der Erlaß vom 25. November nahm die Unterstellung unter die II. Armee in schonender Form nur "bis auf Weiteres" in Aussicht.

Um 25. vormittags, bei Belegenheit bes Bortrages, war in Ber= General v. Stofd failles bie Rede auf ben Wechfel bes Generalftabschefs bei ber Armee- Beneralftabschef. Abtheilung gekommen, benn daß ein folder nothwendig sei, barüber herrichte icon vor dem 25. feine Meinungsverschiedenheit mehr. Allein es fam zu feinem endgültigen Entschluffe, weil sich eine Personlichfeit schwer finden ließ, welche sich aus eigenem Antriebe bereit erklärt hätte. an Krenskis Stelle zu treten. Während bes Gesprächs hielten sich die anwesenden Generale v. Podbielsti und v. Stofd, welche zuerft in Frage tommen fonnten, zurud. Nach Beendigung bes Vortrages begleitete ber Oberftlieutenant v. Berdy ben damaligen Generalintendanten ber Urmee, Generallieutenant v. Stofd, nach Saufe. Letzterer fprach fich hierbei höchst besorgt über die mehr und mehr ungünftig lautenden Berichte ber Urmee-Abtheilung aus und meinte, es durfte "feine Stunde mehr mit bem Wechsel bes Generalftabschefs gezögert werben". "Ich wäre bereit, den schwierigen Posten zu übernehmen", setzte der General hingu, "und falls wieder barauf die Sprache fommt, fo konnen Sie mich dazu nennen."

Der Oberstlieutenant v. Berdy trug nun am 26. vormittags dem General Grafen Moltfe ben Juhalt seiner Unterhaltung mit dem Beneral v. Stofch vom vergangenen Tage vor, und ber Generalftabschef ging auf den Vorschlag sofort freudig ein, nachdem er vom General v. Stofch, der während des Vortrages zugegen war, eine bejahende Untwort auf die Frage erhalten hatte, ob der General v. Stofch auch sofort abzureisen bereit sei. Da der General v. Stofd, fich indeffen ohne Zustimmung des Kriegsministers nicht vom großen Hamptquartier entfernen durfte, jo nahm der General Graf Moltfe mit dem ebenfalls anwesenden General v. Roon furze Rücksprache. Der energische und flar sehende Roon, welcher selbst die Nothwendigkeit des Wechsels des General= stabschefs bei ber Urmec-Abtheilung anerkannte, antwortete bem Grafen Moltke, "er konnte ben General v. Stofch auf nicht zu lange Beit ent= behren, und er werde ihn in dieser Boranssetzung selbst vertreten. Sollte das Rommando aber von längerer Dauer fein, jo mußte der Beneral= intendant v. Stofd burch eine andere Perfonlichkeit erfetzt werben."

Der General Graf Moltke meinte, "das ließe sich zur Stunde nicht übersehen, allein er hege die Hoffmung, daß es gelingen werde, der Loire-Armee eine vernichtende Niederlage zu bereiten, und alsdann könnte der General v. Stosch die Geschäfte des Generalintendanten wieder übernehmen."

Der ganze Hergang mochte vielleicht fünf Minuten beansprucht haben, als der General Graf Moltke seinen Vorschlag dem Könige untersbreitete, der ihm sofort zustimmte und die Ausfertigung der bezüglichen Befehle anordnete. Mit diesen versehen, reiste der Generallieutenaut v. Stosch sogleich ab.

Die Rommandirung des Generals v. Stofch als Stabschef zur Urmee-Abtheilung war geradezu ein Greigniß, denn der General gehörte zweifellos zu ben bedeutenoften Männern jener großen Zeit und war als ausgezeichneter Generalftabsoffizier bekannt. Beftimmt in feinem Auftreten, verband er mit richtigem Urtheil und weitem und um= faffendem Blid einen hohen Grad von Lebensweisheit. Der General fonnte zudem wegen seines hohen Ranges mehr Rücksicht auf seine Rathichläge erwarten als ber Oberft v. Krensti, und wieder ftand General v. Stofch zum General Grafen Moltke in einem folden Berhältniß, daß von einem Dienftverfehr zwischen Beiden Ersprießliches zu erhoffen war. Zudem war ber General v. Stofch durch feine Theilnahme an den Borberathungen, welche den täglichen Borträgen bes Generals Grafen Moltte voransgingen, vollständig in die Ideen bes Letteren eingeweiht, und da Oberft v. Krensfi bereits früher dienft= lich unter bem General v. Stofch geftanden hatte, fo durfte man erwarten, daß er sich dem Letteren auch jetzt gern unterordnen würde. Daß später so hervorragende Anforderungen an den Generalstabschef der Armee-Abtheilung herantreten follten, fonnte man in Berfailles am 26. November nicht voraussehen; es war unter diesen Umftänden geradezu ein Glück, daß man sich in Berfailles ohne Umschweife zum Wechsel des Stabschefs entschlossen hatte, denn ohne die durchdringende Marbeit und Energie des Generals v. Stofd, nicht nur bei den Operationen auf Orleans, sondern noch mehr bei denjenigen auf Beaugency-Cravant, würde die Rriegführung nicht den glücklichen Berlauf genommen baben.

Der General v. Stosch verließ am 26. November mittags mit folgendem Schreiben, von welchem der Großberzog sogleich telegraphisch in Kenntniß gesetzt wurde, Versailles:

Seine Majestät der König haben beim heutigen Jmmediatvortrage zu befehlen geruht, daß bei der besonderen Wichtigkeit, welche die Opesrationen der Euerer Königlichen Hoheit unterstellten ArmeesAbtheilung jest gewinnen, der mit den Allerhöchsten Intentionen vertrante Generalsteutenant v. Stosch dis auf Weiteres als Chef des Generalstades der ArmeesAbtheilung zu sungiren hat. Eure Königliche Hoheit versehle ich nicht, schon jest mit dem unterthänigsten Hinzussügen hiervon in Kenntniß zu setzen, daß eine besondere Allerhöchste Ordre nachsolgen wird.\*)

gez. v. Moltfe.

Die Allerhöchste Kabinetsordre, welche sich hiermit inhaltlich beckt, trägt das Datum dieses Schreibens.

Während sich in Versailles die vorstehend erzählten Vorgänge zustrugen, richtete der Großherzog unter dem 26. November folgendes Schreiben an das große Hamptquartier:

Die 4. Kavallerie-Division räumte Brou, versammelte sich eng bei La Bazoche Gouet, gab dadurch die Straße nach Nogent se Kotrou preis und versor die Verbindung mit Chartres. Angesichts eines mögslicherweise noch stärkeren Feindes hielt ich mich sür verpslichtet, um aus dem schwierigen Terrain der Absälle der Perche herauszukommen, welches durch die überall durchstochenen Wege und die insurgirte Besvölkerung seicht gesahrbringend werden kann, vor meinem Weitermarsch die Armee-Abtheilung zum Angriff des Feindes bei Brou mehr zussammenzuziehen. Nach den dis jetzt eingegangenen Meldungen scheint sich der Feind in der Nichtung auf Bonneval und Châteaudun hinter den Loir-Absächit zurückgezogen zu haben. Wie stark er hinter demsselben steht, läßt sich noch nicht übersehen, doch ist es meine Absücht, morgen zum Angriff vorzugehen.\*

gez. Friedrich Franz.

Leiber ließ fich weder die Abgangszeit noch die Eingangszeit bieses Schreibens feststellen. Da aber der Großherzog um 9 Uhr in Anthon

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

fein wollte, so wird der Bericht nach dieser Stunde nach Versailles er= folgt fein.

Bei dieser wie bei anderen Gelegenheiten macht man die Wahr= nehmung, daß der Großherzog zu weit von der eigentlichen Armee ent= fernt blieb, wodurch der Verkehr nicht unwesentlich erschwert wurde.

Abends 81/2 Uhr melbete der Großherzog telegraphisch den Empfang des Schreibens des Pring-Feldmarichalls vom 25. November.

## b. Die Borgange bei ber II. Armee.

Während der Nacht vom 25. zum 26. November waren von den Urmeetheilen keinerlei benurnhigende Meldungen eingelaufen, und auch am 26. wurden auf der ganzen Front Beränderungen von Bedeutung beim Jeinde nicht bemerft.

Berfehr zwischen ber II. Armee Abtheilung.

Das Telegramm der Armee=Abtheilung vom 25. November über und der Armees das Auftreten stärkerer feindlicher Kräfte bei Brou\*) traf erst am 26. früh bei ber II. Urmee ein, um welche Stunde, ift nicht ersicht= lich; der Prinz hatte jedoch schon zuvor eine Meldung der 4. Kavallerie= Division erhalten, wonach 3000 Mann in Bonneval ständen. Hiernach tonnten zwar stärkere Theile ber Loire-Armee in jener Gegend fein (bekanntlich das gange 17. Armeekorps), allein die Hauptmacht der= selben konnte nach allen Nachrichten nicht links abmarschirt sein. diesem Sinne antwortete vollkommen richtig der Bring = Feldmarschall um 11 Uhr vormittags telegraphisch: "Eure Königliche Hoheit er= halten den Befehl, über Châteaudun und Bonneval den Zeind angreifend, ohne Zeitverluft zur Bereinigung mit der II. Armee zu marschiren, deren rechter Flügel bei Janville fteht."\*\*) Das Telegramm ging um 11 Uhr 16 Minuten mittags bei der Armee-Abtheilung ein, also bevor ihre Armeetheile die Marschziele dieses Tages erreicht hatten.

> Bald nach Abgang des Telegramms an die Armee-Abtheilung, nämlich um 11 Uhr 10 Minuten vormittags, erhielt der Pring= Feldmarschall aus Berfailles telegraphische Mittheilung, daß "ber Beneral v. Stofch zur Urmee-Abtheilung geschickt fei, um die Beschäfte des Stabes zu übernehmen".\*\*\*)

> Im Laufe des Bormittags empfing dann die II. Armee das er-\*) E. 309. — \*\*) Bereits mitgetheilt von v. b. Golg, S. 93. — \*\*\*) Kr. A. C, III, 9, IV, b.

läuternde Schreiben der Armee-Abtheilung aus Le Theil vom 24. zum Telegramm von demselben Tage, in welchem diese ihren Abmarsch auf Blois (Beaugency) anzeigte. In demselben hieß es:

... Soweit sich hier die Situation übersehen läßt, dürste es erwünscht sein, die diesseitige Mitwirkung nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Loire-User eintreten zu lassen. Hierzu wäre aber die Ueberweisung eines Ponton-Trains ersorderlich, da die bei der Armee-Abtheilung vorhandenen Feldbrücken-Trains zur Ueberbrückung der Loire nicht ausreichen dürsten. Das Königliche Oberkommando bittet das diesseitige demgemäß, einen Ponton-Train für die diesseitigen Operationen, womöglich in der Richtung auf Châteaudun, abrücken zu lassen. . . . Hierbei wird bemerkt, daß die Armee-Abtheilung mit vereinten Kräften nicht vor dem 29. an der Loire stehen kann.\*)

Mit der damals (24.) von der Armee-Abtheilung auf Blois eingeschlagenen Richtung erscheint die Wahl des Punktes Châteaudun nicht recht im Sinklang zu stehen!

Dieses Schreiben war zwar inzwischen durch die Ereignisse übersholt, allein trotzem stellte die II. Armee den gewünschten Ponton-Train bereit, und um 1 Uhr mittags sandte sie folgende erläuternde Aussführung zum Telegramm von 11 Uhr vormittags an die Armee-Abstheilung nach Authon ab:

Eurer Königlichen Hoheit habe ich heute durch Telegramm den Befehl ertheilt: "Ueber Châteaudun und Bonneval den Feind augreisend, ohne Zeitverlust zur Vereinigung mit der II. Armee zu marschiren." Indem ich diesen Besehl hiermit wiederhole, erwarte ich, daß die Armees Abtheilung morgen, am 27., Châteaudun und Bonneval wird erreichen können. Zur indirekten Unterstützung der ArmeesAbtheilung, falls diese auf Widerstand stoßen sollte, habe ich den General der Infanterie v. Manstein angewiesen, morgen am 27. in der Frühe eine Jusanteries Brigade, an Artillerie verstärkt, und eine Kavalleries Brigade mit reitender Artillerie auf Orgeres und Loigny sowie darüber hinaus vorgehen zu lassen, gegen schwächere seindliche Kräfte viel Truppen zu zeigen und viel Artillerie zu entwickeln. Auch soll General v. Manstein im Laufe des morgenden Tages die Verbindung mit Eurer Königlichen Hoheit über Bonneval anssuchen.

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

In der Aufstellung der II. Armee ift eine Beränderung nicht ein= getreten. Das 9. Armecforps und die Kavallerie-Division Graf Stolberg stehen auf der Linie Allaines-Tourn und füdlich, das 3. Armee= forps mit der Ravalleric-Division Hartmann bei Bazoches les Gallerandes, Bithiviers und Bonnes, das 10. Armeekorps um Beaune la Rolande.

Bom Feinde scheinen das 15. und 16. Korps an der Straße Orleans-Paris bei Chevilly-Giby-Cercottes, bas 20. - welches am 24. dem 10. Urmeekorps gegenüber gefochten hat - bei Belle= garde-St. Loup zu stehen.

Der Erfolg der bei Orleans liegenden Entscheidung wird wesent= lich von dem beschleunigten Anmarsch der Eurer Röniglichen Hoheit unterstellten Urmee-Abtheilung abhängig sein.

Erst nachdem hierdurch die Vereinigung der Armee bewirkt worden, wird sich überschen lassen, ob mit ber der Armee-Abtheilung Eurer Röniglichen Hoheit zu gebenden Direktion gegen die linke Flanke ber feindlichen Aufstellung der Hebergang über die Loire unterhalb Orleans wird zu verbinden fein. Die Ponton-Rolonne 3. Armeeforps ift zunächst bei Allaines bereit gestellt und wird eventuell Eurer Königlichen Hoheit überwiesen werden. Ueber bei der Armee = Abtheilung Eurer Königlichen Hoheit vorhandenes Brückenmaterial und Pontonier-Rompagnien sehe ich einer telegraphischen Mittheilung entgegen.\*)

> Der General=Feldmarschall. gez. Friedrich Rarl.

Die Armee-Abtheilung erhielt das Schreiben am 27. November. Mittags 12 Uhr am 26. berichtete ber General v. Stiehle an ben 11. Armee an das General Grafen v. Moltfe:

Bericht ber quartier.

"Die Armee=Abtheilung marschirt heute nicht, sondern konzentrirt sich bei Bron. Daher geht dieser Tag wohl verloren. Ich glaube, daß es unter biefen Umftänden das Wichtigfte ift, an uns auf der nächsten Linie erst die Armee-Abtheilung heranzuziehen, um sie dann dirigiren zu können; eber sind keine einheitlichen Operationen möglich, die auch nachber durch die Zwischeninstanz behindert sein werden. Die Armee-Abtheilung hat geftern Weisung erhalten, höchstens den rechten Mügel auf Beaugency zu birigiren. Bor bem 10. Korps fteht der Feind un=

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 70. Theilweise mitgetheilt von v. d. Golg, S. 94/95.

thätig bei Bellegarde, Reisende geben die Stärke übertrieben auf 60 000 Mann an.\*) Privatbriese von verwundeten Offizieren besagen, daß es das 20. Korps unter Crouzat sei, welches am 24. bei Beanne geschlagen. Dadurch wird die gestern mitgetheilte Formationsnachweisung vervollständigt. Es siehen somit vor und: 20., 15. und 16. Korps, 18. (Bourbaki) bei Tours, 17. bei Le Mans.\*\*)

Trotz dieser numerischen Ueberlegenheit ist ber Feind anger Stande, im freien Terrain gegen uns die Offensive zu ergreisen, die überdies beute und in den nächsten Tagen durch den aufgeweichten Beden der Beauce wohl numöglich wird, und muß, so brennend auch sür ihn die Entscheidung wird, es geduldig abwarten, daß wir ihn in seinen klug ausgewählten und verstärkten Stellungen im verwickelten Terrain des Orleans-Waldes angreisen, uns dort in mehrtägigen Gesechten auf großer Ausdehnung engagiren und es so bei unserer Minderzahl ihm möglich machen, daß einige seiner aus dem Schach gelassenen Korps vorwärts marschiren und dadurch uns zum Ansgeben des Gesechts und zum Nachmarschiren nöthigen. Der Feind wird dann nicht versehlen, dies als Sieg auszurnsen.

Die II. Armee wird beshalb am besten thun, in ihrer jetzigen Aufstellung, so gewagt sie durch ihre Nähe am Teinde und ihre Ausstehnung einem tüchtigen Feinde gegenüber wäre, zu verharren, dis die enge Bereinigung mit der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs hergestellt ist. Erst dann wird sich übersehen lassen, ob unser rechter Flügel einen Loire-llebergang gewinnen fann, unser Ponton-Train ist dazu in Allaines bereit gestellt, um Kavalleriemassen in die Sologne zur Unterbrechung der seindlichen Basen über Bierzon zu wersen. Dies würde den allgemeinen Angriff auf den Feind von Rordwesten her dann wesentlich unterstützen.

Dieser Plan bernht aber auf der Voraussetzung, daß es dem 10. Korps gelingt, den seindlichen rechten Flügel während dieser mehrstägigen Operationen in Schach zu halten, und daß der Feind nicht noch weiter östlich, etwa zwischen Loing und Yonne, Truppenmassen nach Norden vorschiebt.

<sup>\*)</sup> Dies war bekanntlich nicht übertrieben! — \*\*) Das 18. Armeeforps stand um diese Zeit bei Ladon und halbwegs Montargis, das 17. befand sich auf dem Rückzuge von Brou nach dem Walde von Marchenoir.

Hoffentlich wird das Detachement Kraat in zwei bis drei Tagen zwischen Joigny und Montargis stehen und so diesen Raum aufflären." \*)

Ein merkwürdiges Jeuerwerk von Gedanken, das wir später näher betrachten werden!

Bejehl ber II. Armee vom 26. November.

Angwischen hatte der Bring = Feldmarschall Friedrich Rarl nach= ftehenden Befehl erlaffen:

Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin, welche mir unterstellt ift, wird erft morgen frühestens den Loir-Fluß bei Bonneval und Châteaudun erreichen und von bort aus sich in den folgenden Tagen mit der II. Armee vereinigen.

Es ist geboten, daß die II. Armee bis dahin auf ihrer jetigen Linie Toury — Bazoches les Gallerandes — Pithiviers — Boynes — Beanne etwaigen Offensimmternehmungen des Keindes, die der aufgeweichte Boden und das ungünstige freie Terrain unwahrscheinlich macht, mit Hartnäckigkeit entgegentritt. Die Armeekorps haben hiernach für jede Division die nöthigen Defensivanordnungen zu konzentrirtem Schlagen zu treffen und ebenso anzuordnen, daß nicht angegriffene Divisionen zur Unterstützung nach seitwärtigem Gefecht eingreifen. Die Disposition hierfür über die 5. Infanterie Division und Kavallerie Division Hartmann behalte ich mir vor. Zur Unterftützung eines wahrscheinlichen Gefechts, welches morgen am Loir-Fluß bei der Armee = Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs ftattfinden wird, foll morgen früh das 9. Armeeforps eine Diversion \*\*) auf Orgeres mit einer Infanterie= und einer Ravallerie=Brigade und mehreren Batterien machen, welche jedoch, wenn das 9. Korps selbst angegriffen wird, dort eingreifen müssen. Besondere Instruktion hierüber erfolgt an das 9. Korps. \*\*\*)

> Der Feldmarschall gez. Friedrich Rarl.

Bericht bes

Graf Waldersee war bekanntlich am 25. November in Bithiviers Grasen Walbersee eingetroffen. Bevor jedoch seine Berichte an den König auszüglich wiedergegeben werden, möchten wir eine allgemeine Bemerkung voraus= schiden, benn burch berartige Immediatberichte fann großer Ruten,

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II. Theilmeife mitgetheilt von v. d. Goly, S. 97/98, jedoch verlegt v. b. Goly das Schreiben irrthumlich auf den 25. November. -\*\*) Bei v. d. Golg S. 94 irrthumlich: eine Division. - \*\*\*) Rr. A. C. III, 9, V.

aber auch viel Unheil gestiftet werben. Letteres wäre wahrscheinlich - wenigstens vorübergehend - eingetreten, wenn Graf Walberfee an Personen und Magnahmen Kritit geubt und mehr gesagt hatte, als un= bedingt nothwendig war. Er wurde baburch ben König in Beforgniffe verfett und den Pringen verftimmt haben, denn der Pring hatte Reigning zum Argwohn. Dies war bem Könige befannt, und es galt daher zunächst, dem Prinzen feine Beranlaffung zum Argwohn zu bieten. Aber trot des herzlichen Schreibens des Königs würde dies mohl nicht verhütet worden sein, wenn Graf Waldersee ben Charafter bes Pringen bei feiner Thätigfeit nicht taftvoll berüdfichtigt hätte. Underer= feits hatte ber König wieder ein gewisses Miftrauen gegen die Jugend mit ihrem schnell fertigen Urtheil. Graf Walbersee, ber bamals erft im Alter von 38 Rahren ftand, fannte biefe Denkweise und war in feinen Berichten ftets barauf bedacht, alle Personalfragen aus dem Spiele zu laffen und fich in knapper Form an die Sache zu halten. llebrigens war Graf Walbersee bereits lange vorher vom Könige insofern in bemerkenswerther Weise ausgezeichnet worden, als ber Rönig wiederholt mit ihm über die Operationen und die Truppen gesprochen hatte, was er sonst nicht mit Flügeladjutanten zu thun pflegte.

Unter dem 26. November sandte Graf Walbersee seinen ersten Bericht ab. (Eingegangen in Versailles am 28.) In demselben hieß es:

"Es ist bisher noch immer nicht gelungen, ein klares Bild von der Stellung und Stärke der französischen Streitkräfte zu erhalten. Es ist nur konstatirt, daß der Gegner auf der ganzen, sechs Meilen langen Linie der II. Armee gegenübersteht. Das Vorterrain des Waldes von Orleans ist mit zahllosen geschlossenen Gehöften und Waldparzellen bedeckt, die besetzt sind und der Kavallerie verbieten, vorwärts zu kommen. Der Angriff durch Infanterie ist bei der Beschaffenheit der besetzten Oertlichkeiten mit verhältnismäßig großen Opfern verbunden.

Die Gesechte bes 10. Korps am 24. haben zur Folge gehabt, daß ein starfes seinbliches Korps — das 20. —, welches von Gien zur Ueberslügelung der II. Armee im Bormarsch war, unter empfindlichen Berlusten zurückgeworsen worden ist. Die Gesechte haben den Gindruck gegeben, daß diesem französischen Armeekorps Ossensivsähigkeit nicht innes

wohnt und daß es auf freiem Terrain einen sehr untergeordneten Werth baben wird . . . .

Eurer Königlichen Majestät kann ich unterthänigst versichern, daß ich von Seiner Königlichen Hoheit dem Oberbesehlshaber an Alle frischen Muths und voller Vertrauen gefunden habe."\*)

Instruction an General v. Manstein. Um 1 Uhr mittags wurde der General der Jusanterie v. Manstein von der II. Armee durch ein besonderes Schreiben über die in aller Frühe zu bewirkende Entsendung nach Orgeres genan unterrichtet. Danach sollte dieselbe am 27. abends wieder herangezogen sein, das 9. Armeekorps aber wenn irgend möglich am 27. die Verbindung mit dem Großherzog über Vonneval aufzunehmen suchen. Es hieß darin:

"Die Brigaden werden die Bestimmung haben, auch gegen schwächere seindliche Abtheilungen sich zu entwickeln und Kräfte zu zeigen. Die Infanterie würde hierzu die Formation von Halbbataillonen zu wählen und die Artillerie ein verhältnismäßig lebhaftes Feuer auch gegen untergeordnete Objekte zu unterhalten haben, um sich hörbar zu machen.

Gleichzeitig wird hierdurch die Gelegenheit zur Refognoszirung der feindlichen Aufstellung geboten.

Da es möglich — wenn auch nicht erwünscht — ift, daß ber Feind, wenn ein Gesecht vernehmbar wird, aus seiner Front bei Artenay offensiv vorgeht, so muß eine besondere Ausmerksamkeit dorthin gerichtet bleiben, damit das Detachement alsdann taktisch eingreifen kann."\*\*)

Schreiben bes Prinzen an den König. Am 26. nachmittags beantwortete der Prinz-Feldmarschall das am 25. durch den Grafen Waldersee empfangene Königliche Handschreiben. Dasselbe ist zwar von v. d. Golt Seite 99 bis 102 mitgetheilt, muß aber in seinen wesentlichen Aussührungen hier wörtlich wiederholt werden, wenn der Gedankengang des Prinzen vollständig zum Ausdruck geslangen soll. Außerdem ergiebt sich daraus indirekt der Juhalt des Briefes König Wilhelms. Es heißt darin: "Ich din vollkommen der Meinung, daß ich nichts aufs Spiel setzen darf in diesem Zeitpunkt des Krieges, wo Paris wohl zu fallen im Begriff stehen muß. Wenn man meine sechs Meilen breite Ausstellung einem an Zahl weit überlegenen

<sup>\*)</sup> Kr. A. A. III, 7, II. — \*\*) v. d. Golg, S. 93.

Gegner, mit dessen Vorposten ich an mehreren Orten nahe Fühlung habe, gegenüber betrachtet, so werden Manche sagen, daß diese Aufstellung schon zu gewagt ist. Wenn man aber annimmt, daß der Feind meine Stärke sehr überschätzt, daß die an Grundlosigkeit grenzende Besichaffenheit des Terrains neben den chaussierten Straßen, welche kaum, oder doch nur sehr schwer, zu manövriren gestattet, mich schützt und daß diese Art Ausstellung dem Feinde imponirt, so wird man zugeben müssen, daß ich so lange so stehen bleiben kann, dis der Feind mich erkennt und die Bodenbeschaffenheit sich gebessert hat. Ich sehe sür mich noch keine Gesahr, wohl aber einige Unbequemlichkeit."

Hiernach muß König Wilhelm den Prinzen zur Vorsicht gemahnt und dementsprechend eine mehr versammelte Aufstellung der II. Armee empfohlen haben; aber was bedeutsamer ist, der Prinz selbst hielt die Aufstellung nur so lange für ungefährlich, wie der Feind ihn nicht erstannte und die Bodenbeschaffenheit ihn schützte.

"Die Versammlung bes größten Theiles ber regulären seindlichen Urmee, wenn bieser Ausdruck gestattet ist, im Walde von Orleans ist gut gedacht und geschickt ausgesührt", fährt der Prinz fort.

"Beabsichtigt ber Feind einen Entsatz von Paris?

Gewiß war dies seine Absidt. Daß sie jetzt noch vorwaltet, bezweisele ich. Etwa am 15. waren die Besehle zum Bormarsch nach Etampes bereits gegeben, wurden aber tags darauf widerrusen, als man von dem Anmarsch der \*200 000 Mann von Metz\* hörte. Wir haben aber in diesem Feldzuge schon Bunderbares erlebt. Ich meine die Besehle aus Paris an Mac Mahon zum Entsatz von Metz, die schließlich zu Sedan sührten. So könnten jetzt auch Abvokatenbesehle anordnen, daß die Loire-Armee unter allen Umständen den Vormarsch gegen Paris unternehmen solle."

Thatsächlich befand sich ber Prinz im Jrrthum, am 15. hatte bie Absicht ber Offensive nicht vorgewaltet, es waren auch keine Befehle rückgängig gemacht worden; dagegen scheint es eigenthümlich, daß ber Prinz nach den Erfahrungen vom 24. noch am 26. nachmittags an keine Offensive glandte, welche damals bereits seit sünf Tagen besonnen hatte.

"Marschirt ber Feind in ber breiten Front an, wie jett seine Borposten stehen, ober auf einem ober beiden Flügeln?

Ich glaube, daß er hauptsächlich die Richtung über Pniseaux nach Fontainebleau wählen wird, besonders wenn er noch jetzt die Offenssive ergreisen wollte, weil das Terrain ihm im Ganzen dort am günftigsten ist, die Direktion eine gerade, weil er über meine Flanke marschirt und weil diese gerade diesenige ist, die der herannahenden Armee-Abtheilung abgekehrt ist. Ich gestehe, daß es für mich vielen Reiz hätte, solche Offensive zu bekämpsen, weil diese Ausgabe mir neu wäre. Ich würde sinchen, ähnlich mit dem mittleren Korps (dem 3. Korps) zu manövriren, wie Napoleon es gegen die Blüchersche Armee 1814 an der Marne that, wobei ich allerdings voraussetze, daß der Feind, um mich zu tänschen, auf allen Straßen nach Paris Kolonnenstêten zeigen würde, unbeschadet der Hauptmacht, die rechts abmarschirt. Ich würde mich anheischig machen, daß der Feind schlimmstensalls täglich eine Meile weiter komunt."

Die möglichen seinblichen Pläne finden hier eine kurze und treffende Beleuchtung, nur erlandte die damalige Aufstellung der II. Armee kein rechtzeitiges Manövriren aus der Mitte heraus gegen Often.

"Weit schwieriger als diese Frage bleibt aber die, wie der Feind aus dem Walde von Orleans zu delogiren ist. Wenn der Kaiser Napoleon III. mit vollem Recht sagte, er habe wegen der zahlreichen Kavallerie, welche meine Armee beim Bormarsche gegen die Mosel umsschleierte, niemals gewußt, wo der Kern sich befände, so kann ich mir jetzt das Nämliche sagen, in Bezug auf meine jetzige Kriegslage. Ich weiß nur mit Sicherheit, daß dieses oder jenes Dorf und Gehöft besetzt sind; wo einige größere Massen standen, war auch gelegentlich bekannt; wo der Kern der Armee ist, ob bei Orleans oder Gien—Bellegarde, ist mir nicht bekannt. Es hat nicht gelingen wollen, an vielen Orten Gesangene zu machen."

Das ist vollständig zutressend trot der Ersahrungen vom 24. November; thatsächlich konnte am 26. nachmittags ein Kern der Armee nicht erkannt werden, weil ein solcher nicht mehr bestand; denn die seinbliche Armee hatte damals je einen starken Flügel bei Gien—Bellegarde und Orleans, in der Front durch eine Division verbunden, und ein Korps bei Châteandun, ein zweites bei Le Mans. Die Schwierigskeit der Lage beruhte eben darin, daß die seindliche Armee zwei Kerne besaß, von welchen jeder der II. Armee an Zahl überlegen war. An

eine so große lleberlegenheit glaubte man damals aber nicht, was nicht verwundern darf. Die französische Armee wäre stark genug zu einer Offensive mit dem rechten Flügelkern und gleichzeitiger Vertheidigung von Orleans gewesen, sie wäre sogar bei geschickter Offensive später kräftig genug zu einer gleichzeitigen Offensive gegen Fontainebleau und Etampes gewesen, jedoch mußte dann das 17. Armeekorps vorher bei Orleans eingetroffen sein; mit diesem Falle konnte die II. Armee damals aber noch nicht rechnen, weil sie bis dahin nur an die Answesenheit des 15., 16. und 20. Armeekorps glaubte. (Siehe Schreiben v. Stiehles S. 359.) In Wirklichkeit war bekanntlich damals außerdem noch das 18. Armeekorps im Begriff, sich auf den rechten Flügel zu sehen.

"Hoffentlich werde ich mehr über den Feind wissen zu dem Zeitspunkt, wenn der Großherzog herankommt, den ich unter den jetzigen Umständen taktisch, nicht strategisch, gegen die Loire-Armee wirksam werden lassen muß."

Dies bezieht sich wohl auf den von der Armee-Abtheilung beabsichtigten Loire-Uebergang westlich von Orleans, wosür die II. Armee den Ponton-Train des 3. Armeeforps am 26. bei Allaines bereit stellen ließ. Alsdann läge hier ein Widerspruch vor.\*)

"Ich kenne nicht den Zustand der Truppen des Großherzogs, nicht genau die Länge der zurückgelegten Märsche, habe aber ein wesentliches Bedenken gegen einen Auhetag nicht. Die Aufunst dieser Armee Abetheilung vor Orleans bleibt auch ohne diesen Ruhetag dem Feinde, der ja mit ihr Fühlung haben muß, nicht verborgen, und wenn ich nothgedrungen mit einem Angrisse, den ich nicht vor heute unternehmen konnte, aber heute aussühren wollte, doch dis zum 29. zögern muß, so ist wenig dabei verloren, wenn ich noch einen Tag länger warte."

Hiernach schien der Pring also am 30. November die Offensive ergreifen zu wollen.

"Der Kampf gegen Orleans wird voraussichtlich mehrtägig und sehr blutig sein; ich werde ihn aber unternehmen, wenn ich keinen anderen Befehl erhalte.

Man muß im Kriege immer das thun, was dem Feinde am uns angenchmsten ist, nicht das, was er will. Mir scheint nun freilich, daß der Feind einen Angriff will, und daß, wo ich ihn auch unternehmen

<sup>\*) ©. 354/355.</sup> 

mag, ich auf eine Neihe kleiner, starker, zur Vertheidigung eingerichteter Oertlichkeiten stoßen werde. Da ich mich immer so einrichten muß, mich einem Feinde vorlegen zu können, der, wenn ich mich engagirt habe, neben meiner Flanke fort nach Paris marschirt, so bin ich leider in meinen Angriffsbewegungen beschränkter, als dies nach dem Falle von Paris sein würde."

Chendeshalb gab es nur ein Mittel, beiden Alternativen zu begegnen, versammelte Aufstellung mit günftigen operativen Vorbedingungen.

"Dann wären so viele Truppen für Orleans disponibel, daß man vielleicht den Feind abermals einschließen könnte. Inwiesern die Einsnahme von Orleans — »den Feind über die Loire wersen« (jedenfalls Worte König Wilhelms, Verf.) möchte ich nicht sagen; denn das wird unr mit einem Theile desselben gelingen — die Entwickelung bei Paris beschlennigen würde, weiß ich nicht. Ob sie dis nach jener Katastrophe verschoben werden kann, entzieht sich meiner Benrtheilung ebenfalls. Aber, was ich versichern kann, ist, daß ich mein Bestes thum werde sür Beides, den Feind so sern von Paris zu halten als möglich oder demsselben Orleans zu entreißen. Der liebe und gnädige Gott gebe, daß diese Ziele mit nicht zu vielen Opsern erreicht werden. Jedenfalls soll die Artillerie kräftig der Insanterie vorarbeiten.

Der heutige Rapport weift 45 000 Mann Infanterie nach, aber hiervon gehen per Armeekorps mindestens je ein Bataillon zur Bedeckung der Kolonnen und Bagagen 2c. gegen Franktireurs ab und täglich einige Kranke. Gingerechnet in jene Ziffer sind außerdem allerhand Fußkranke und kleine Kommandos, die auf dem Marsche zurückgelassen wurden, so daß 40 000 Gewehre sicher nicht überschritten werden. Aber die Truppen sind ausgezeichnet und viele blessirte Offiziere und Leute wieder in der Front.

Wenn der Krieg vorbei ist, muß die Zufanterie ein besseres Gewehr haben, — das ist allgemeiner Wunsch."

Abends  $5^1/2$  Uhr am 26. erhielt die II. Armee vom 10. Armeeforps einen Bericht über die Ergebnisse vor seiner Front, welcher, wie folgt, lantete:

Hente Vormittag gegen 9 Uhr hat der Feind mit einigen Komspagnien eine Bewegung, aufcheinend Rekognoszirungen, gegen die diesseitigen Vorposten unternommen, sich aber bald darauf wieder zurücks

Melbungen der Armeetheile. gezogen. Ladon, das gestern Mittag unbesetzt war, ist gestern Abend (25.) vom Jeinde mit Infanterie und Kavallerie besetzt worden. Sonft nichts Renes. Gin Detachement ift nach Chateau Landon abgefandt.

v. Caprivi.

Die 2. Kavallerie-Division melbete telegraphisch an die II. Armee um 12 Uhr 45 Minuten nachmittags: "Der Feind hat im Laufe bes Bormittags Ruan befett, Bejatung von Dambron verftartt, verschangt letzteren Ort, fonft nichts Reues."

Dieje Schriftstude wurden hintereinander angeführt, um dem Lefer Beurtheitung einen hinreichenden und zuverlässigen Ginblick in die damals auf deutscher H. Armee. Seite berrichende Auffaffung zu ermöglichen.

Bas junächst ben Bericht bes Grafen Balbersee angeht, so bedt er fich hinsichtlich ber Unsicht über ben Mangel an Offensivfähigkeit ber feindlichen Urmee mit berjenigen bes Generals v. Stichle von 12 Uhr mittags. Beibe Urtheile fanden, wie die nächsten Tage lehren werben, feine Bestätigung. Anch war ber General Cronzat am 24. eigentlich nicht zurückgeworfen, sondern unr die Avantgarde seines Armeckorps, und daffelbe ftand bei Abgang bes Berichts näher am 10. Armeeforps als am 24. November. Die Stelle über ben Beift ber II. Armee im Bericht des Grafen Walberfee läßt vermuthen, daß man fich darüber in Verfailles an einzelnen Stellen vielleicht Besorgniffen hingegeben hatte, welche, fo fehr fie einer Begrundung entbehrten, boch infofern erklärlich find, als der General Graf Moltke und der General v. Pod= bielski die defensive Rolle, welche die II. Urmee vorübergehend freiwillig gewählt hatte, nicht recht billigten. Jedenfalls ftand biefe Defensive nicht im Ginklang mit ber gangen Rriegführung bes Generals Grafen Moltte und der an die II. Urmee früher erlassenen Weisung, "möglichst bald zur Difensive überzugehen".\*) Der König neigte bagegen ber vorläufigen Defensive zu, wie denn im großen Hamptquartier mehrfach verschiedene Anfichten bei ben bochften Stellen bestanden. Der Briefwechsel zwischen dem Könige und dem Prinzen blieb selbst dem General Grafen Moltte unbekannt. Man ersieht baraus, wie der König in gespannten Lagen, trot ber hoben Antorität Moltfes, nach eigenem Ermeffen zu handeln pflegte.

<sup>\*) 3. 191.</sup> 

Aber auch innerhalb der Truppen der II. Armee verstand man das Berhalten nicht, und zwar selbst in hohen Stellen. Die Armeekorps waren von der Seine ab anstrengend marschirt, so daß ein Zeder das Gefühl hatte, es sei Noth am Mann. Darauf war eine lange Zeit unter Rechts= und Linksschiebungen verstrichen, man befürchtete beinahe, aus dem Regen (Metz) in die Trause (Orleans) zu gerathen, und dieser Umstand hatte allerdings die Hossmungen, mit welchen die Truppen abmarschirt waren, etwas herabgestimmt. Man sehnte sich förmlich nach einer frischen Thätigkeit, man wünsichte allgemein die Entscheidung herbei; wenn aber nach so anstrengenden Märschen plötzlich ein langer Stillstand in den Operationen eintritt, dessen Ursachen aus der Truppe heraus nicht übersehen werden können, dann kann das nachtheilig wirken; der Geist war also nicht gesunken, nicht zaghaft, sondern — unsbefriedigt!

Gigenthümlich berührt die Auffassung des Generals v. Stiehle, daß die Armee-Abtheilung erst dirigirt werden könnte, nachdem sie an die II. Armee eng herangekommen sei. Wie die Dinge wirklich lagen, konnte eine einheitliche Leitung der beiden am 26. noch zwei Tagemärsche getrennten Armeen sehr wohl eintreten, ohne die Armee-Abtheilung eng heranzuziehen, nur mußte bei der II. Armee völlige Klarheit über das Ziel und die Mittel, es zu erreichen, herrschen.

Sie plante am 26. einen allgemeinen Angriff "von Nordwesten" 2c., jedoch erst, wenn die Armee-Abtheilung mit ihr "eng vereinigt wäre"; aber diese Offensive hatte zur Boraussetzung, daß es "dem 10. Armee-forps gelingen würde, den seindlichen rechten Flügel während dieser mehr-tägigen Operationen in Schach zu halten", und "daß der Feind nicht noch weiter östlich, etwa zwischen Loing und Jonne, Truppenmassen nach Norden vorschöbe".

Trat einer der beiden Fälle ein, so wurde die Offensive fraglich; der Plan unterlag mithin Beränderungen, man wollte dem Gegner nicht das Gesetz diktiren, sondern die Absicht, anzugreisen, bestand nur bes dingungsweise, und dadurch mußte es der ArmeesAbtheilung erschwert werden, ein klares und sestes Ziel ins Ange zu fassen.

Nun wußte aber die II. Armee seit  $5^{1/2}$  Uhr nachmittags, daß Ladon am 25. von seindlicher Infanterie und Kavallerie besetz und eine Abnahme der französischen Streitkräfte vor der Front des 10. Armee-

forps nicht eingetreten war. Der Gegner hatte sich mithin nach Often ausgebehnt, ob verstärft, blieb zweiselhaft, jedenfalls seine Offensive nicht aufgegeben. Die II. Armee meinte, am 26. mit dem 10. Armeesforps ihren linken Flügel sichern zu müssen, während sie mit den übrigen Armeeforps von Nordwesten angreisen wollte. Dies war der Grundsgedanke, dessen Einschränkung soeben entwickelt wurde. Wenn nun aber nur eine der beiden Annahmen zutraf, was wollte die II. Armee alsdann thun? Dieser Fall scheint nicht berücksichtigt worden zu sein.

Die II. Urmee verharrte nicht nur in ihrer Kordonstellung, sondern ihre Anordnungen vom 26. waren um so bedenklicher, als fie felbst die erwähnten Vorbehalte gemacht hatte. Gewiß, fie wollte junadift noch befensib bleiben, um fpater unter beftimmten Bedingungen offensiv zu werden; ihre Magnahmen indessen entsprachen weber bem einen noch dem anderen Gesichtspunfte, gang abgeseben bavon, bag ber Befehl vom 26. November unter Umftänden die eine oder andere Division in große Verlegenheiten setzen konnte. Wie sollte sich 3. B. die 6. Division in Bazoches les Gallerandes verhalten, falls ein Angriff auf Pithiviers und Tourn erfolgte? 2c. Der Pring hatte fich gubem die Bestimmung über die 5. Division und 1. Kavallerie-Division, gewissermaßen als Schlachtreserven, vorbehalten. In Wirklichkeit schrumpfte damit die gegenseitige Unterstützungsfähigkeit bedentend zusammen. Auch bie Entsendung der beträchtlichen Streitfrafte des 9. Urmeeforps, welche für ben 27. angeordnet war, ift nicht einwandfrei. Die II. Urmee behnte sich dadurch an diesem Tage vorübergehend um einen weiteren Tagemarich aus - jett nach Westen -, wodurch jenen Truppentheilen nicht nur eine große Marschleistung auserlegt wurde — benn bis Orgeres war bereits ein Tagemarich, die Entjendung sollte aber barüber noch hinausgehen und wieder am 27. abends zurud sein! -, sondern bas 9. Urmeeforps auch gefährbet werben konnte, falls es felbst angegriffen wurde. Statt fich zu versammeln, dehnte sich die II. Armee, seitdem sie einen neuen Feind (20. Armeeforps am 24.) festgestellt hatte und einen anderen (18. Armee= forps) erwartete, immer mehr aus, bis sie sich am 27. November der Möglichkeit einer schnellen Versammlung aller Streitfräfte entäußert hatte, und während fie einerseits um den linten Flügel Beforgniffe begte, icheint die ihr gemelbete Unwesenheit frangofifder Streitfrafte bei Brou ebenfalls ihre Aufmerksamkeit am 26. nach dieser Richtung in Anspruch genommen zu haben.

Die II. Armee beabsichtigte zunächst befensiv zu bleiben und nach dem Herankommen der Armee-Abtheilung den Angriff von Nordwesten zu beginnen, währendbeffen das 10. Armeekorps ihren linken Alügel deden follte. Die Richtung von Nordweften hätte nun aber erft recht erheischt, bem 3. und 9. Armeeforps bei Zeiten gegen Weften günftigere Angriffsbedingungen zu sichern, als dies auf der langen Front von Tourn bis Pithiviers geschehen konnte, und die Armee-Abtheilung nur jo weit nach Often beranzuziehen, als ber Angriffsplan es nothwendig machte. Zog man Lettere eng an die Straffe Orleans-Ctampes heran, fo begab man fich ber Vortheile (ber Moltfeschen Strategie), welche konvergirende Operationslinien für einen umfassenden Angriff in Bezng auf die Riidzugslinie bieten, und da die Armee-Abtheilung doch wohl gegen die feindliche Rückzugslinie beim Angriff von Nordwesten wirken sollte (auf Tours), so hätte sie nach ihrem Herankommen (nach Often) wieder nach Südweften gelenkt, also bin- und bergeschoben werden müffen, was mindestens sehr zeitranbend gewesen wäre. General Graf Moltke hatte der Armee=Abtheilung die allgemeine Rich= tung auf Beaugenen vorgeschrieben. Damit war indessen nicht aus= gedrückt, daß sie immer an biefen Punkt gebunden fei, sondern es war damit nur die allgemeine Direktion, d. h. ungefähr die ftrategische Richtung, angegeben. Später ihr Marschziel genaner festzusetzen, lag der II. Armee ob, feitdem ihr die Armee Abtheilung unterstellt war; vom großen Hauptquartier fonnte bas nicht geschehen.

Nun hatte die II. Armee am 26. den Ponton-Train des 3. Armeestorps dei Allaines für die ArmeesAbtheilung bereitstellen lassen, daher mit der Möglichkeit gerechnet, daß ein Theil der ArmeesAbtheilung oder gar die ganze ArmeesAbtheilung die Loire unterhalb von Orleans übersschritt. Dies entsprach dem Plane, den Gegner von Nordwesten anszugreisen. Dann hätte indessen der ArmeesAbtheilung am 26. befohlen werden müssen, versammelt am 27. bei Châteandum und am 28. bei Patay zu stehen. Am 28. wäre dann eine einheitliche Operation der ArmeesAbtheilung von Nordwesten und des 9. und 3. Armeekorps von Norden sehr wohl aussiührdar gewesen, wenn die II. Armee die Ubssicht gehegt hätte, von Nordwesten anzugreisen. Letztere hätte dann

aber am 26. abends die dazu nothwendigen Maßnahmen für das 9. und 3. Armeeforps anordnen müssen, etwa derart, daß das 9. Armeeforps am 27. Lumeau, das 3. Château Gaillard und Spuy erreichte. Das Weitere hing von den Umständen ab. Keinesfalls aber dursten das 9. und 3. Armeeforps da stehen bleiben, wo sie sich besfanden, noch die ArmeesAbtheilung die Richtung auf Jawille nehmen, wenn der PrinzsFeldmarschall am 26. beabsichtigte, von Nordwesten anzugreisen. — Diese Aussührungen hielten wir für nöthig, weniger weil die Kriegslage damals einen solchen Angriff als räthlich erscheinen ließ, als um den obwaltenden Widerspruch zwischen den Abssichten und Maßenahmen aufzndecken.

Für den Fall, daß das 10. Armeekorps dem Feinde nicht gewachsen war, scheint die II. Armee ganz andere Maßnahmen beabsichtigt zu haben. In diesem Falle konnte es räthlich sein, die Armee-Abtheilung an die Straße Orléans—Etampes heranzuziehen, alsdann mußte sich die II. Armee jedoch spätestens am 27. in einer versammelten Stellung befinden, welche die nothwendigen operativen Bedingungen nach ihrem linken Flügel zu erfüllte, sei es für die Desensive, sei es für die Offensive. Mithin war auch der Besehl der II. Armee vom 26. November eine halbe Maßnahme, durch welche nichts Anderes erreicht wurde als eine der gegnerischen Front entsprechende Verlängerung der eigenen.

In der That wußte man bei der II. Armee am 26. abends nicht, wo der eigentliche Kern des Feindes, seine Hauptkraft, stand; sie glaubte unter diesen Umständen und wegen der großen Ausdehnung des Gegners, welche ihm die Ueberlegenheit an Zahl gestattete, nicht an einen durchschlagenden taktischen Erfolg, weil von zwei Gegnern, die sich zu sehr ausdehnen, der an Zahl Schwächere immer im Nachtheil sei. Dies war num eben der Grundirrthum der II. Armee. Die Ueberlegenheit des Gegners an Zahl konnte durch eine Centralstellung der an taktischem Werth weit besseren deutschen Armeekorps vollständig ausgeglichen werden, und je nachdem es gelang, rechtzeitig eine den Verhältnissen entsprechende Centralstellung einzunehmen, konnten ganz bedeutende taktische Erfolge erzielt werden, entweder indem man erst den rechten seindlichen Flügel angriff, um sich dann auf den linken zu wersen, oder indem man das seindliche Centrum plötzlich durchsteiß, die seindliche Armee excentrisch auseinandersprengte, oder endsteiß, die seindliche Armee excentrisch auseinandersprengte, oder ends

lich, indem man dem 10. Armeckorps den Schutz bes linken Flügels überließ und am 28. von Patan, Lumean aus bis Spun entschlossen mit vier Armeeforps Orleans angriff. Tropbem neue feindliche Streitfräfte bei Bellegarde aufgetreten waren, versprach ber lette Gedanke immer noch den besten Erfolg, weil die Versammlung der II. Armee und der Armee-Abtheilung sich in dieser Richtung am schnellsten ausführen laffen mußte, und es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß es den vier Armeeforps gelingen würde, den Teind bei Orleans zu schlagen. War das geschehen, so kamen das feindliche 20. und 18. Armeekorps überhaupt nicht mehr zur Geltung, selbst in dem Falle, daß es Beiden inzwischen gelungen sein sollte, das 10. Armeeforps zurückzudrängen. Sie mußten alsbann zurückgehen und gelangten nicht mehr nach Orleans. Der spätere Verlauf der Greignisse wird lehren, daß das 10. Urmee= forps thatsächlich die feindliche Offensive des 20. und 18. Armeeforps abschling. Wenn man aber bei ber II. Armee den Teind bei Bellegarde nicht für fähig zur Offensive hielt, bann ware um so mehr Beranlassung gewesen, das 10. Armeckorps bei Beaune la Rolande stehen zu laffen und am 27. energisch die Angriffsoperationen von Nordwesten her einzuleiten.

Der Pring=Feldmarschall hätte also am 26. abende befehlen muffen: Das 10. Armeeforps bleibt bei Beaune la Rolande und behauptet biesen Bunkt bis aufs Neugerste. Das 9. und 3. Armeeforps versammeln sich am 27. auf dem Raum von Lumean bis Spun, die Armce-Abtheilung füdöstlich von Chateaudun. Bon dort aus beginnt am 28. die Offenfive auf Orleans, worüber Näheres bestimmt werden wird. Rudzug des 10. Urmeeforps, falls ein solcher unbedingt nothwendig wird, je nach den Umstäuden entweder auf Aulnay oder auf Buiseaux, vorausgesett, daß die II. Armee von Nordwesten angreifen wollte. Alsdann befanden sich vier Armeekorps in einer Hand, und mit ihnen fonnte fie diefe Aufgabe lofen. Es würde bei diefer Berfammlung nicht ohne Gefechte abgegangen fein, weil einzelne Punkte dem Feinde schon am 27. entriffen werden mußten. Dies wäre wieder fein Nachtheil, sondern ein Vortheil für die Deutschen gewesen, denn da= burch würde die begonnene feindliche Offensive über Bellegarde höchst wahrscheinlich schon am 27., sicher am 28., von selbst aufgegeben worden sein. Der für den 27. erlassene "Ronzentrationsbefehl" war

anter allen Umständen ein Fehler, nicht nur wenn an der Kordonsftellung sestgehalten wurde, sondern erst recht unter Erweiterung ders selben. Die II. Armee konnte nur durch höhere Operationsbereitschaft die Lage beherrschen, und zwar indem sie die Offensive ergriff. Sie war seit dem 26. abends keineswegs mehr zur Defensive gezwungen, mit vier solchen Armeekorps brauchte sie keinen Gegner zu fürchten.

Allein für das desensive Verhalten des Prinz-Feldmarschalls sprechen immerhin gewichtige Umstände: 1. die Langsamkeit und die der Sach- lage wenig entsprechenden bisherigen Operationen der Armee-Abtheilung; 2. das Auftreten neuer Streitkräfte bei Bellegarde; 3. die große moralische und politische Verantwortung, welche auf ihm ruhte; 4. die erkannte große Ueberlegenheit des Feindes an Zahl; 5. die Vortheile, welche der Wald von Orleans und 6. die Besestigungen dem Feinde gewährten.

Die II. Armee meinte unter dem 26., mehrtägiger Operationen zu bedürfen; drei Tage würden bei den angegebenen Maßnahmen allersdings erforderlich gewesen sein. Weil aber der Theil des Waldes von Orleans östlich der Straße Orleans—Etampes für eine deutsche Offensive ungünstig war, mußte derselbe nach Krästen vermieden, d. h. die Entscheisdung in dem Naum westlich dieser Straße gesucht werden, wozu auch der sachgemäße Bericht des Generals v. Manstein vom 23. über die Möglichkeit der Aussührung eines Flankenangriffs gegen Chevilly einlud. Der Prinz-Feldmarschall stand um sene Zeit außerdem unter dem Einsdrucke der Jahreszeit sowie der Hindernisse, welche das ausgeweichte Erdreich einer Offensive bereiten konnte. Besondere Fährnisse schreichte ihm mit Recht der Wald von Orleans zu bieten, auf den wir später zurücksommen werden.

Hätte die II. Armee sich am 24. abends entschließen können, am 25. ihre Hauptkräfte in dem angegebenen Raum zu versammeln, und hätte sie am 26. in Richtung auf Beaune—Bellegarde angegriffen, so wäre am 26. abends das 20. Armeekorps wahrscheinlich vernichtet gewesen, und das 18. Armeekorps, damals halbwegs Montargis und bei Ladon, wäre in die Katastrophe verwickelt worden. Alsdann hätte sogar eine KavalleriesDivision mit einer Insanterie Brigade zur Beobachtung gegen Gien—Montargis ausgereicht, während am 27. alle übrigen Kräfte nach Westen operiren konnten, um den geplanten Angriff von

Nordwesten auszuführen. Daß die II. Armee am 26. ihre oben er= wähnten Magnahmen treffen zu müffen glaubte, war dadurch bedingt, daß sie (am 24. und 25.) den Zeitpunkt für einen großen Entschluß hatte verstreichen laffen. Aber wie bargethan wurde, ware zu einem Borgehen, wir wir es Seite 299/303 erörtert haben, am 26. abends noch Beit genng gewesen, wenn auch in einer anderen operativen Richtung als am 24. Allein vielleicht hatten die Gescheniffe bei der Armee-Abtheilung die II. Armee zu um fo größerer Borficht bestimmt, und ber General v. Stiehle und viele Andere hofften, daß die Armee= Abtheilung der II. Armee einverleibt werde. Die Stelle von der "ftorenden Zwischeninstang" in dem Schreiben des Generals v. Stiehle vom 26. November an den General Grafen Moltke fann ebenfo als Ausdruck biefer Stimmung gelten wie als ein Fühler, ob man in Berfailles geneigt fei, berartigen Bünfchen ber II. Armee nachzugeben. Dazu war man in Berfailles nicht geneigt, und erft in einer späteren Periode führten die Verhältniffe die Erfüllung dieser Wimsche herbei.

Borgange beim

Wenden wir uns nun dem 10. Armeekorps zu. Das Armeekorps 10. Armeeforps. hatte am 25. seine Vorpostenlinie von Batilly bis Corbeilles ausgedehnt; auf die Beurtheilung dieser Magnahmen, sowie auf die Borgange bei ben Borpoften wird jedoch fpater gurudgefommen werden, hier werden bagegen nur bie Greigniffe in großen Zügen behandelt.

Wie das 10. Armeeforps die Lage am 26. früh beurtheilte und wie es fich feiner Aufgabe gegenüberftellte, die infolge des Befehls der 11. Armee vom 25. November wesentlich erweitert war, erkennt man am beften aus der um 10 Uhr vormittags an den Oberften v. Balentini\*) erlaffenen Amweisung:

Es ift nicht unmöglich, baß ber Feind ben Berfuch macht, bie Urmee in der linten Flante zu umgehen. Ener Hochwohlgeboren erfuche ich beshalb, Ihre Aufmerkfamkeit babin zu richten, und beftimme: Die Schienen ber Gifenbahn füdoftlich Corbeilles find noch heute auf einer längeren Strede aufzunehmen, auch tonnen anderweitige Berftörungen an der Bahn vorgenommen werben, die sich in etwa drei Tagen unfererseits wieder herstellen laffen. Wenn bis beute Mittag fein feindlicher Angriff erfolgt, haben Gie noch beute ein Detachement

<sup>\*)</sup> Bei Benouille.

von etwa 6 Kompagnien, 2 Geschützen und 2 Eskabrons nach Châtean Landon zu schiefen. Der Führer ist dahin zu instruiren, daß er bei oder in Châtean Landon die Nacht bleibt, gegen Montargis, Sens und Conrtenay patronillirt und sestzustellen sucht, ob bei Montargis oder zwischen Jonne und Loing sich (der) Feind zeigt. Hält der Führer sich in Châtean Landon nicht gefährdet und wird das Korps dis dahin nicht in ein ernstes Gesecht verwickelt, so kann er in Châtean Landon und Umgegend dis auf Weiteres stehen bleiben und versuchen, mit General v. Kraatz\*) in Verbindung zu treten und ihn über die Sachlage zu orientiren. . . . Entspinnt sich beim Korps ein ernstes Engagement mit dem Feinde, so sind Sie berechtigt, das Detachement ohne Weiteres zurückzurusen. Der Detachementsführer hat unterwegs Requisitionen zu machen und häusig an Sie zu melben. . . Gine der beiden Geiseln aus Montargis soll das Detachement begleiten, und wenn er sich dabei nütslich macht, auf dem Rückwege entlassen werden.

gez. v. Boigts=Rhetz. \*\*)

Die Anordnungen ber II. Armee und bes 10. Armeeforps laffen eine Nebereinstimmung in der Beurtheilung der Lage insofern erkennen, als Beibe an das Richtigste, was ber Jeind hatte thun konnen, dachten. Es war eine Offensive zwischen Jonne und Loing in Richtung auf Fontainebleau, um bann gegen die Ginschliegung von Paris vorzustoßen und zugleich die beutschen rudwärtigen Verbindungen zu durchschneiben. Allein von der blogen Bernnthung bis zur Gewißheit war noch ein weiter Schritt. Das Vorwerfen tes 20. Armeekorps und von Theilen tes 18. gegen Beaune la Rolande konnte in diesem Gedankengange ben 3weck haben, die linke Flanke dieser Operationslinie gegen die II. Armee zu beden. Dafür fprach bie Burudhaltung bes Feindes, außerdem hatte hauptmann Seebed am 25. bei einer Erfundung ben Gindrud gewonnen, daß der Keind stehe und sich in den Stellungen des 24. November ver= fcanze. \*\*\*) Allein die Ergebnisse auf der ganzen Front der II. Armee geftatteten bis dahin nicht, flaren Ginblick in die Absichten beim Feinde zu erlangen, weil man auf feinem Theile der Front eine Abnahme der

<sup>\*)</sup> Bekanntlich im Anmarsch auf Montargis. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*\*) S. 320.

feindlichen Streitfräfte beobachtet hatte. Gewiß erschien ihr nur, daß gegen Beanne ein neues seindliches Armeekorps ausgetreten war, ob der Gegner sich nach Osten, nach der Mitte oder nach Besten wenden würde, blieb indessen offen. Freilich lag es vorwiegend in der Aufsgabe des 10. Armeekorps, die seindlichen Absichten rechtzeitig zu erskennen und darüber an die II. Armee zu berichten.

Laffen die Magnahmen des Generals v. Boigts-Ribet bis zum Eingange des Befehls der II. Armee am 25. ersehen, daß er neben seinen anderen Aufgaben - sein Sauptaugenmerk auf die gesicherte Verbindung mit der II. Urmee richtete, so wurde dieser Befehl die Veranlaffung, mehr und mehr feinem linten Flügel Aufmertsamkeit zu schenken, diesen weiter auszudehnen und besonders Montargis sowie das Land öftlich im Ange zu halten. Trot der Entfernung von Beanne la Rolande bis Montargis (ein Tagemarich) wäre im Laufe des 26. eine Klärung der Berhältnisse wohl zu erzielen gewesen, denn der Reind erreichte bis zum Abend mit weiteren Theilen des 18. Armeeforps Montargis und St. Maurice f. F., und zwar ftanden: Brigade Berrin in Montargis, Brigade Bonnet im Schloffe Plappeville, Brigade Bainglaife in St. Maurice. General Bainglaife befehligte bis jum 27. die 2. Brigade der 1. Division und übernahm erft an jenem Tage die 2. Kavallerie = Brigade des 18. Armeeforps.\*) Seine Brigade erhielt Oberstlientenant Robert. Nach Cronzat batte Brigade Sainglaise am 26. November Ladon besetzt. Dies scheint richtig zu sein, und somit hatten am 26. abends das 18. und 20. Armeekorps die Berbindung unter sich hergestellt, während Crouzat über Nancray mit den Vor= posten des Obersten Cathelineau in Berührung war. Bom 20. Armeeforps ftand die 1. Division bei Boiscommun, die 2. bei St. Loup, die 3. bei Ladon.

Es fragt sich, ob die Entsendung nach Châtean Landon überhaupt zwecknäßig genannt werden darf. Das 10. Armeeforps zählte nur drei Brigaden, und der kommandirende General hatte kurz vorher, im Borsgefühle seiner schwierigen Aufgabe, die Bataillone aus Montargis und Courtenan herangezogen, um sich jedes Gewehres in Reih und Glied zu versichern. Kaum war das erfolgt, als er im Ganzen noch mehr wieder

<sup>\*)</sup> A. Le Faure, II, S. 182/183.

aus ber Hand gab. Was follte bie Entsendung? Bum Erkunden war sie zu stark, zum Kämpfen zu schwach. Wurde das 10. Armeeforps angegriffen, so konnte auf ihr rechtzeitiges Gintreffen nicht gerechnet werden, zudem ftanden bereits einen halben Tagemarich nördlich in Nemours 1 Estadron und 2 Rompagnien vom 3. Urmeeforps, jo bag Montargis und ber öftliche Loing von dort aus beobachtet werden fonnten. Auch war Nemours telegraphisch mit der II. Armee verbunden. Unter allen diesen Gesichtspunkten mußte die Entsendung verworfen und die Beobachtung von Montargis Offizierpatrouillen übertragen werden. Es wird fich später zeigen, wie nothwendig die Abtheilung am 28. bei Beanne gewesen ware, und daß es feinerlei Unterftützung bedurft hatte, um das 18. und 20. feindliche Armeeforps abzuweisen, wenn das 10. Armeekorps sich nicht durch Entsendung der Abtheilung geschwächt und über feine Truppen auch fouft anders verfügt hatte, als es geschah. Allein die II. Armee wollte Alles beden und gelangte badurch zu einer zu großen Ausbehnung ihrer Front.

Es ist nicht hinreichend zu ersehen, welche Maßnahmen das 10. Armeeforps traf, um rechtzeitig Einblick in die gespannte Lage zu erlangen; nur so viel scheint gewiß zu sein, daß es sich zur Besetzung des volkreichen Montargis damals nicht stark genug fühlte und sich daher sir Château Landon entschied. Entsendungen in Richtung auf Lorris kamen nicht mehr weit genug vor, man blied daher auf Nachsrichten angewiesen sowie auf Meldungen aus dem Bereiche der Vorposten.

Möglich, daß der General v. Voigts-Ahetz auch dachte, Montargis könnte vom Feinde besetzt sein, bevor sein Detachement dort eintressen würde, und daß er sich deshalb sür das nördlicher gelegene Château Landon entschloß. Immerhin hätten Offizierpatronillen, über Corbeilles, Mignerette, Panne, oder gar über Presontaine ausholend, auf Montargis vorgeschickt werden müssen, um besonders die dorthin sührende Eisensbahn zu bevobachten.

Am 26. vormittags hatte ber Feind Erfundungen in der Richtung auf Jarrison, Orme und Galvean unternommen, welche aber von den auf Vorposten befindlichen 16ern abgewiesen wurden; ein Mobilgardist gerieth dabei in Gesangenschaft.

Bor der Front der 39. Infanterie-Brigade hatten sich gegen Mittag Gesecht bei Loren bei den Füsilieren der 5Ger bei Loren Bauern mit Kase, Brot und Chateau Laudon.

Milch eingefunden, welche diese Waaren den Mannschaften zum Kaufe anboten. Während des Geschäftes fragte man die Bauern aus, und diese gaben an, daß in der ganzen Gegend keine bewassneten Franzosen mehr seien. Man ersuhr später, daß sich unter diesen Bauern verkleidete seindliche Offiziere und Mannschaften besunden hatten. Lorcy selbst war um Mittag nur von deutscher Kavallerie besetzt gewesen. Um diese Zeit rückte, von Corbeilles kommend, in Lorcy die 3./Jäg. Nr. 10 ein, der es noch rechtzeitig gelang, einen 200 m südlich des Städtchens rechtwinkelig die Straße Ladon—Lorcy schneidenden Graben mit zwei Zügen zu besetzen. Die beiden anderen Züge nisteten sich im Sübsaume von Lorch ein.

Der Feind hatte unter Oberst Girard zwei Bataillone Mobilgarden der östlichen Pyrenäen, Freischärler von Cathelineau und die 3. Schwastron 7. Chassenrs, Letztere unter Kapitän Gandon, gegen den Ort in Marsch gesetzt. Nachdem die Infanterie abgeschlagen worden war, ließ Oberst Girard die Kavallerie attackiren. Ein Theil der Chasseurs durchsritt beide Jägerabtheilungen und bahnte sich durch Lorcy den Weg bis zum nördlichen Ausgange nach Fay.

Oberst v. Valentini hatte inzwischen ein Detachement unter Oberstlieutenant v. Bostenstern nach Château Landon (II./56., 5., 6./79., 2.,
4./1. hessischen Reiter-Regiments und 1./3. 3. s. Nr. 10) in Marsch
gesetzt. Der Avantgardenzug unter Lieutenant v. Bouchenröder beobachtete westlich von Lorcy aus die Attacke, wendete sich nach links dem
Ausgange nach Jan zu und tried einige Chasseurs in die Flucht. Andere
Chasseurs, an der Spitze der Rapitän Gandon, jagten in Richtung auf
Juranville weiter, wurden hier aber von 11., 12./56. von den Pserden
geschossen.\*) Der Chasseursoberst, den Lieutenant v. Bouchenröder versolgte,
erhielt einen Schuß durch den Kopf und sant todt vom Pserde.\*\*)
Als gegen 2½ Uhr Oberstsientenant v. Boltenstern sich Lorcy näherte,
sieß er 5./56er sowie 5., 6./79. in das Gesecht südlich von Lorcy gegen
die seindliche Rückzugslinie eingreisen, während die übrigen Truppen
im Marsch blieben und um 9½ Uhr Château Landon erreichten. Der
Teind wurde in der Richtung auf Chevenelle zurückzetrieben und das

<sup>\*)</sup> Rach der Geschichte der 56 er, S. 59, hätte Unterossizier v. Block den seindlichen Oberst Girard vom Pserde geschossen; mahrscheinlich liegt hier jedoch eine Berwechselung mit dem Kapitän Gandon vor. — \*\*) Geschichte der 23. Dragoner, II, 145.

Dorf genommen, hinter bem bie Dentschen eine feindliche Infanterie= Brigade bemerkten. Die drei genannten Rompagnien folgten den anderen nach und rückten um 121/2 Uhr nachts in Château Landon ein.

Da nur die 2. Divijion 20. Armeeforps ein Jäger-Regiment zu Pferde hatte, fo wird fie fich am 26. in biefer Gegend befunden haben. Die Mobilgarben ber öftlichen Pyrenäen gehörten zur 2. Brigade ber 3. Division 20. Armeckorps (Oberst Girard); außerdem war die Di= vision Pilatrie vom 18. Armeeforps in der Nähe.\*) Oberst v. Balentini melbete ben Hergang jogleich an bas 10. Armeeforps unter Ablieferung von 5 Gefangenen und 15 Ginwohnern von Loren, welche fich am Feuergefecht betheiligt hatten. Die Deutschen hatten 3 Offiziere, 22 Mann todt und verwundet. Der Berluft der feindlichen Infanterie betrug mindestens 40 Tobte und Verwundete; die Chasseurs waren so gut wie vernichtet, 20 tobte Chaffeurs wurden gefunden, außerdem waren todt: Oberft Girard und Kapitan Gandon. Aus den Papieren des Ersteren erhielten die Deutschen davon Renntniß, wie gut die Frangosen über sie unterrichtet waren. Lorcy und Corbeilles blieben von den Deutschen besetzt Die eingelieferten Gefangenen rührten von denselben Truppentheilen ber, mit denen das 10. Armeeforps feit dem 24. Fühlung hatte. fagten verschiedene Gerüchte, daß von Gien feindliche Truppen auf Montargis im Unmarich feien, allein Gewißheit erlangte man darüber am 26. nicht. Nichtsbestoweniger erschien es bem Beneral v. Boigts= Rhet boch zweiselhaft, ob der General v. Kraat über Montargis an das 10. Armeekorps heranmarichiren könnte. Er befahl daher noch am 26. der 37. Infanterie-Brigade um 6 Uhr nachmittags, am 27., 11 Uhr vormittags, zwei Züge Dragoner mit guten Pferden nach Beaumont zur Berfügung bes Rittmeisters v. Alvensleben vom Generalfommando gu senden. Sie würden mehrere Tage fern bleiben; zwei Offiziere seien ihnen zuzutheilen. Mithin war die Lage beim 10. Armeeforps am Abend bes 26. folgende: ber Feind ftand in ber bisherigen Stellung vor seiner Front, Chateau Landon war vom 10. Armeeforps besetzt, die Gifenbahn jublich von Corbeilles zerftort, in dem nördlich von Chateau Landon gelegenen Nemours befanden sich 2 Kompagnien Grenadier= Regiments Nr. 12 und 1 Estadron Manen Nr. 8.

Auf frangofischer Seite stand am 26. die 1. Division des 15. Armeeforps auf einem Raum von 30 km von Trinay bis in die Gegend Standpuntte der

Borgange auf frangöfischer Seite und Loire · Armee am 26. abende.

<sup>\*)</sup> Historique du 44e Régiment d'Infanterie und historique du 42e

von Chambon, die Zugänge zum Walbe von Orleans bewachend; dort bildete das Freikorps des Obersten Cathelinean den äußersten rechten Flügel. Es bestand aus den Franktireurs der Vendee, der Legion der Bretagne, 1 Eskadron Chasseurs zu Pferde, 1 Bataillon Mobilgarde Mr. 22, 1 Bataillon algerischer Tirailleurs, 1 Kompagnie Eklaireurs der 1. Division und verschiedenen anderen Franktireurabtheilungen, also etwa aus  $4^{1/2}$  Bataillonen, und verband das 20. mit dem 15. Armeeforps. Am 26. erhielt General des Pallières vom General d'Anrelle Besehl, seine Stellungen zu behalten und zu verschanzen sowie Erkundungen auf Pithiviers vorzusenden. Crouzat hätte seine Stellungen bei Ladon beshamptet, das 18. Armeeforps rücke auf Montargis und der General de Sonis hätte am 25. den Feind bei Bron angegriffen. General des Pallières untershielt mit dem General Cronzat durch Relais und Telegraphen Verbindung.

General Cronzat (20. Armeekorps) behnte sich von Boiscommun bis Ladon aus, das 18. Armeekorps erreichte am Abend Montargis und Saint Maurice s. F., das 21. stand in Le Mans, das 17., über welches gleich Näheres mitgetheilt wird, befand sich auf dem (Nachts) Marsche von Châteaudun nach Ecoman, das 16. und 2 Divisionen des 15. Armeekorps hatten ihre alten Stellungen bei Orleans westlich der Straße Orleans—Etampes (diese eingeschlossen) beibehalten.

Ilm 11 11hr 50 Minuten abends erging von Tours an das 20. und 18. Armeeforps Befehl, am 27. vor Abend Beaune la Rolande, Maizières und Juranville zu besehen, Cronzat sollte die Bewegung leiten. Das 20. Armeeforps sollte gute Stellungen in der Nähe von Beaune beziehen, wie Batilly und Nancray, das 18. bei Maizières, wie Juranville, Saint = Loup, die Straße Beaumont — Maizières möglichst weit von Maizières (d. h. nördlich) gründlich unterbrochen werden. Beide Armeeforps sollten sich in den nenen Stellungen verschanzen, nene Besehle erwarten und zweimal täglich telegraphisch nach Tours und an den General d'Aurelle berichten.

lleber die naive Fassung des Beschls sei himveggegangen. Weder Nancray noch Batilly boten "gute Positionen", allein man erstrebte immerhin in Tours am 26. für den 27. eine enge Versammlung beider Armeekorps, derart, daß sie taktisch zusammenwirken konnten, und außerdem ist die strategische Nichtung bemerkenswerth, insofern als der Beschl deutlich die Absicht der Abdrängung des 10. Armeekorps

von der II. Armee erkennen läßt, ein durchaus gesunder Gedanke, falls zu gleicher Beit für ausreichenden Flankenschutz des 20. Armee= forps gegen Pithiviers gesorgt wurde, was freilich nicht, zum mindesten nicht in genügendem Mage geschah, wie später gezeigt werden wird.

Der General de Sonis (17. Armeeforps), welcher am 25. den angeführten Borftoß über Brou hinaus gemacht hatte, trat in ber 17. Memcetocpa Frühe des 26. den Rückzug über Arrou und Marboue an, weil ihm Nachrichten zugegangen waren, nach welchen ber Prinz Friedrich Rarl, der Pring Albrecht und der Kronpring ihn umfassen wollten; Letterer follte am 25. in Brou gewesen sein; auch rude ber Weind über Courtalain beran. Die Nachrichten waren zwar mit Ausnahme ber letten unrichtig, allein biefe war gang banach angethan, ben General de Sonis jum schnellen Rudzug zu veranlassen. Um 26. stand der General wieder in Châteaudun, von wo er Vorstehendes an ben General d'Aurelle telegraphirte.\*) Dieser antwortete an bemselben Tage fogleich, daß ein Anmarich des Prinzen Friedrich Rarl und bes Kronprinzen unwahrscheinlich sei, ber General moge auf seine Klanken wohl bedacht sein und sich auf Orleans über Binas ober Saint Peravy zurückzichen. Zugleich wurde ber General Changy angewiesen, ben Beneral be Sonis zu unterftützen, falls berfelbe gurudgeben mußte.

In Tours, wohin der General de Sonis ebenfalls im obigen Sinne telegraphirt hatte, entstand am 26. eine mahre Panif, und die Regierung glaubte, ihre lette Stunde hatte geschlagen. Ohne die Richtigfeit ber nachricht bes Generals be Sonis zu prijen, erhielt ber General d'Aurelle Anweisung, sofort ein Infanteric-Regiment nach Tours qu ichiden. In Orleans befand sich damals nur das zwei Tage vorher von Gien dort eingetroffene 8. Mobilgarden-Regiment, welches noch nicht vollständig organisirt war, so daß der General d'Aurelle der Division Pentavin das 33. Marich-Regiment entuchmen und nach Tours befördern lassen mußte, wovon er am 26. nach Tours Mittheilung machte. Dort hatte man es außerdem für gut gehalten, den General be Sonis nicht auf Orleans zurudgehen zu laffen, sondern auf Tours. Der General d'Aurelle mußte infolge beffen feinen bereits an General de Sonis ertheilten Befehl vom 26. abandern und dem 17. Urmceforps den Rückzug über Binas ober Ecoman nach bem Walbe von Marchenvir auferlegen.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle, S. 251/252.

Es empfehle sich hierbei vielleicht, sich durch einen Nachtmarsch bem Feinde zu entziehen. Der General de Sonis räumte infolge beffen noch in der Nacht vom 26. zum 27. Chateaudun. Umschwärmt von den Patrouillen der 6. Kavallerie-Division, welche einige Gefangene des 17. Armeeforps einbrachten, und ermüdet von den vorhergegangenen Märichen, löfte fich bas Urmeekorps in ber Nacht auf bem Mariche über Binas zum großen Theil auf. Ginige Schüffe, beren Urfache man nicht einmal fannte, erzeugten sofort eine vollständige Panik, so daß die Truppen nach allen Richtungen auseinanderliefen und das 17. Urmeeforps, am Morgen des 27. November bei St. Laurent des Bois angelangt, nur noch aus zersprengten Saufen bestand, die zu sammeln mehrere Tage erforberte. Die Nachhut scheint den Befehl zum Abmariche nach Binas überhaupt nicht erhalten zu haben. Sie schlug in der Dunkelheit jedoch auch diese Richtung ein; aus unbefannten Gründen entstand bei ihr ebenfalls eine solche Panif, daß die Rolonne sich auflöste und die Flüchtlinge bereits am Morgen des 27. in Beaugency anlangten, wo die Polizei und die Stadtbehörden sich baran betheiligten, fie zu sammeln. Welch ein Unterschied zwischen deutschen und französischen Truppen, wenn man hiermit den Nachtmarsch des baverischen 1. Armeeforps nach dem Treffen von Coulmiers vergleicht! Denn das 17. Armeeforps bestand zu zwei Dritteln aus Linie. Wir fommen barauf fpater zurud. Das 17. Armeeforps befand sich mithin am Abend des 26. auf dem Marsche nach Ecoman und Beaugency, und die Loire-Armee war nun in drei Gruppen zerriffen, jebe etwa zu zwei Armeetorps, diese waren unter sich mit Ausnahme der mittleren bei Orleans wieder so verzettelt, daß bas eine das andere nicht unterstützen fonnte. Zwischen den drei Gruppen betrug der Raum je einen vollen Tagemarich und mehr. Gine beffere Gelegenheit als bier tonnte sich einem Feldherrn auf beutscher Seite nicht bieten, nach allen Seiten vernichtende Schläge auszutheilen, wenn diefer Feldherr felbst sich in günftigen operativen Verhältniffen befunden und rechtzeitig einen großen Entichluß gefaßt hatte. Allein leiber follte bieje Gelegenheit operativer Zerriffenheit auf frangofischer Seite unbenutt verftreichen und ben Frangosen Zeit gelassen werden, sich wieder zu erholen und zu versammeln. Immerhin dauerte es geraume Zeit, bevor das 17. Armee= forps wieder operationsfähig war, fonft hatte die Schlacht bei Loigny vielleicht boch einen anderen Ansgang gehabt.

Auf beutscher Seite stand am 26. abends die Armee-Abtheilung mit der Standpuntte der 22. Division in Brou, mit der 17. in und bei La Bazoche Gouet, mit Deutschen am bem 1. bayerischen Armeekorps bei Courtalain und Droue, mit der 4. Ra= vallerie-Division bei Brou und der 6. bei Epnisan und öftlich, also auf dem Raume eines Tagemariches! Die Armee=Abtheilung wäre baber am 26. wiederum nicht in der Lage gewesen, versammelt zu schlagen, welchem Zwede doch ihre Marschanordnungen in der neuen Richtung bienen follten, und wollte fie am 27. schlagen, so hätte fie fich auch an biejem Tage am Loir kaum rechtzeitig versammeln können. Die Front Brou-Courtalain-Droue entsprach im lebrigen ben Absichten bes Generals Grafen Moltke in Rücksicht auf ben Angriff auf Orleans, nur hatte fie die Armee-Abtheilung nicht aus operativen Gründen gewählt, sondern fie war durch den Gegner dazu gezwungen worden. Wenn auch spät, so hätte sich jett boch noch etwas Banges und Großes in bie Wege leiten laffen, allein wir wiffen, weshalb bas ausblieb.

Zwei ftarte Tagemärsche von ber Urmee-Abtheilung dehnte fich die II. Armee von Tourn (9. Armeekorps, vor sich die 2. Kavallerie-Division) über Bazoches les Gallerandes (6. Division), Pithiviers (5. Division), Bonnes (1. Ravallerie = Division), Beaune, Château Landon (10, Armee= forps), also über 21/2 Tagemärsche aus.

Spät abends am 26. ober in ber Nacht vom 26. zum 27, No= vember erhielt die II. Armee ein um  $8^{1}/_{2}$  Uhr von Anthon abgegangenes Untwort des Telegramm des Großherzogs, aus welchem fie erfah, daß ihr Schreiben bas Schreiben vom 25., 1 Uhr nachmittags, erst an diesem Abend ben Großherzog erreicht hatte, weil derfelbe vom 26. zum 27. in Authon verblieben war. Daffelbe lautete:

Gingang ber vom 25. No: vember.

Schreiben vom 25. heute Abend erhalten. Marichire morgen gum Angriff bes Feindes am Loir=Bach zwischen Bonneval-Chateandun. Stärte besselben bis jest auf 14 000 Mann und 40 Beidite erfannt. Beiterer Bormarich hiervon abhängig. Werde so bald als möglich Verbindung mit der II. Armee aufsuchen.

gez. Friedrich Frang. \*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 70.

## XI.

## Der 27. November,

## a. Die Vorgange bei ber Armee-Abtheilung.

Dem Befehle vom 26. gemäß\*) marschirten die Armeetheile in der Frühe des 27. November ab, und zwar erreichten am Nach= mittage: die 22. Division, auf ihrem linken Flügel die 4. Ravallerie-Division, nördlich des Dzanne-Baches Bonneval, die 17. Division die Höhen von St. Maurice, süblich ber Stadt, das 1. bayerifche Armee= forps Châteaudun, die 6. Ravallerie-Division Courtalain. Unterweas ftießen die Armeetheile nirgends mehr auf Widerftand, selbst die Franttireurs waren vollständig verschwunden. Dies war die Folge des haftigen und fluchtartigen Rückzuges des 17. französischen Armee= forps. Die Bevölkerung des gangen Landstrichs, welche sich bis dahin gang hervorragend am Franktireurwesen betheiligt hatte, machte überall einen niedergedrückten Gindruck, ja in den meiften Orten begegnete fie nun den beutschen Truppen mit einer geradezu friechenden Unterwürfigkeit und - Söflichkeit. Die deutschen Truppen gewahrten außerdem überall die Spuren des fluchtartigen Rückzuges des 17. Armeeforps, zahlreiche Waffen und Betleidungsftude lagen auf den Strafen umber. Die Bevölkerung war sichtlich von der Furcht vor ftrengen Buchtigungen für ihre Theilnahme an den Jeindseligkeiten erfüllt, allein in biefer Beziehung verftanden die Deutschen das Ariegshandwerk, besonders einem Bolfe wie den Frangosen gegenüber, schlecht, sie dachten nicht an irgend welche Repressalien, nicht einmal während der Ruhe, welche die Armee= Abtheilung am 28. in ben Stellungen vom 27. beobachtete und die ihnen

<sup>\*) ©. 346.</sup> 

bagu reichlich Zeit gelaffen hätte; und Repressalien hatten alle biese Ortschaften verdient!

Noch während des Marsches richtete der Großherzog um 8 11hr 44 Minuten vormittags an die II. Urmee folgendes Telegramm:

Schreiben vom geftrigen Tage (26.) erhalten. Bin im Mariche gegen Loir-Bach und Bonneval, welches ich heute erreiche, muß morgen ber 3n= fanterie einen Ruhetag geben, nehme aber mit ter Ravallerie die Ber= bindung auf. gez. Friedrich Frang.\*)

Die 6. Ravallerie-Division melbete aus Conisan am 27: "Den 26. ging ber Feind zweimal von Bendome gegen die Abtheilung in Uzan mit Infanterie vor, auch dieffeits Lunay zeigten fich Mobilgarden. Clopes war am 26. nicht mehr besetzt, der Bersuch, die Gisenbahn nördlich von Bendome bei Bezou zu gerftoren, migglückte am 26., auch der zweite bei Sane de Champ, weil die Bahn mit Jufanterie besetzt war. Bis jest war es nicht möglich, Refognoszirungen über ben loir hinaus auszuführen. "\*)

11m 51/2 Uhr abends meldete diefelbe Ravallerie-Divifion: "Châteaudun unbesetzt gefunden. 3 Uhr nachts (26./27.) sind französische Truppen abgezogen, in Richtung auf Beaugency. Stärke ber Truppen betrug 10 000 Mann."\*) Die Meldung war, wie wir bereits gesehen, richtig, jedoch ber Weind bedeutend ftarter.

Inzwischen war der Generallieutenant v. Stofch am 26, von Ber= Gintreffen bes failles in der Richtung auf Chateaudun abgereift, wo er am 27. ben Großherzog zu finden glaubte. Allein bereits nördlich von Bonneval begegnete der General zuerst der 4. Ravallerie-Division und dann der 22. Di= vifion. Sich erkundigend, wo er ben Großbergog am ichnellsten und fichersten erreichen könnte, erhielt er die Antwort: in der Rabe von Bonneval. Berichiedene höhere Offiziere, welche ber General v. Stofd hierbei fprach, waren über die "ergebnißlosen" Kreuz= und Querzüge der Armee=Abtheilung sehr niedergedrückt, die Truppen, auch die Ravallerie, machten einen ermüdeten Gindruck, die Beinkleider der Jufanterie der 22. Divifion ichillerten in den verschiedensten Farben, die feindlichen Farben waren darin vorherrichend, einige Mannschaften marichirten in Drillichbeinfleidern, die meisten hatten gerriffenes Schuhzeng, was ja nicht anders fein fonnte. Die höheren Offigiere außerten fich babin, daß die un-

Generals. v. Stofch.

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

aufhörlichen Märsche, verbunden mit langen Halten, sowie Ineinander= ichiebungen der operativen Ginheiten hohe Anforderungen an die Kräfte der Truppentheile gestellt hätten, die Armee-Abtheilung sei seit zehn Tagen regelmäßig icon vor Tagesgrauen ausgerückt, um in der Dunkelheit erft wieder Ruhe zu finden. Wenn wenigstens ein greifbarer Erfolg, der auch dem gemeinen Manne eingeleuchtet hätte, errungen wäre, fo hätte sich das Alles ertragen lassen, allein unter biesen Umständen erkenne man nicht recht den Erfolg. Der General v. Stofch war zwar nicht mit den besten Borempfindungen abgereift; allein er beobachtete fehr bald, in wie hohem Grade der Bolfsfrieg mit seinen unaufhörlichen Anforderungen an die Gefechtsbereitichaft Führer und Mannschaften angespannt haben mußte. Ließen ichon die erften Gindrude den General das Rubebedürfnig ber Truppen erkennen, so bestärkten ihn darin bald die weiteren Beobachtungen. Der General war mit der lleberzeugung von Berfailles abgereift, daß die Armee-Abtheilung energisch marschiren müsse, jetzt jedoch sah er bereits ein, daß er, der in Versailles fo fehr die Schnelligkeit betont hatte, nun selbst wahrscheinlich seine Thätigfeit mit der Bitte um Rube für die Armee-Abtheilung wurde beginnen muffen. Noch in Unkenntniß, daß ber Großherzog diesen Bunsch schon der II. Armee ausgedrückt hatte, fand ber General v. Stofd den Großherzog öftlich von Bonneval. Der General melbete fich sogleich jum Antritt seiner Stellung, übergab bem Großherzog sein Schreiben und sette hingu, daß er bleiben follte, bis die Entscheidung gefallen sei.

Der Großherzog empfing den General äußerst gemessen und sprach nur wenige Worte. Er begab sich sodann nach Bonneval, wo der General v. Stosch noch am 27. die Geschäfte des Stades übernahm. Hierbei beobachtete er bei den Offizieren des Hauptquartiers eine gewisse Niedersgedrücktheit, welche ihm erst später verständlich wurde. Zu seinem Bestremden sand der General v. Stosch kein Feldbüreau eingerichtet, die Atten waren ungeordnet, Nachrichtenübersichten nicht vorhanden, die Personen des Hauptquartiers waren nicht einmal ihren verschiedenen Junktionen gemäß verwendet, kurzum, das Hauptquartier entbehrte dis dahin einer zweckmäßigen Organisation. Der General v. Stosch sand in dem Obersten v. Krenski einen Bekannten wieder, der sich ihm gern unterordnete, und begann noch am 27. mit der Vertheilung der Geschäfte und Organisation des Stades, und sehr bald machte sich die zielbewußte

ordnende Thätigkeit des Generals fühlbar, fo daß derfelbe in kurzer Zeit im Stabe Bertrauen fand. Um Abend erfolgte bann eine bienftliche Ronfereng zwischen bem Großherzog und bem neuen und alten Stabschef, und da für ben 28. Ruhe beschlossen war, so endigte sie mit der Erledigung einiger Formalitäten. Mochte nun dem Großherzog der Wechsel insofern nicht willfommen gewesen sein, als von der Regel abgewichen war, den Stabschef erft zu ernennen, wenn die mit bem Befehlshaber gepflogenen Erörterungen zu einem Ginverständniß über die Person geführt hatten, und mochte ber Großherzog - vielleicht mit Recht - beanspruchen tonnen, daß hierbei auch Rudfichten auf feine Stellung als regierender Landesfürst zu beobachten gewesen wären, jo standen doch im Augenblick rein militärische Gebote der Nothwendigkeit im Bordergrunde, das Wohl des Baterlandes erheischte die fürzesten Wege, und diese sind bekanntlich nicht immer die garteften. Immerhin waren die Schreiben von Berfailles in der iconendften Form gehalten, der General v. Stofd felbit hatte lediglich um höherer Besichtspunkte willen feine angenehme Stellung in Berfailles aufgegeben, um, Alles in Allem betrachtet, eine schwierige Erbichaft zu übernehmen. Er war im Berkehr mit fürftlichen Personen sicher, empfing jedoch von ben ersten Begegnungen ben Gindruck, daß der Großherzog verstimmt sei, ohne daß er jogleich erkennen konnte, weshalb. Das gemeffene Berhalten bes Großherzogs richtete fich nun nicht gegen die Person des Generals v. Stosch und gegen den Personenwechsel, sondern es war der Ausdruck des Unbefriedigtseins, daß der Gegner fich ber taftischen Entscheidung zu entziehen gewußt hatte. Dem General v. Stofch wurde baburch bie Amtsthätigfeit guerft etwas erichwert, und er bemühte sich vor allen Dingen, bei allen feinen Magnahmen, zu welchen er die Zustimmung des Heerführers einzuholen hatte, ber Hoffnung auf einen balbigen großen Waffenerfolg Husbrud ju geben. Nach furzer Zeit hatte fich benn auch ber neue Stabschef das Vertrauen des Armeebesehlshabers erworben, wozu allerdings hauptfächlich bie erzielten Waffenerfolge beigetragen hatte. Auch ber Oberft v. Krensfi fand sich mit Resignation in seine neue und nicht leichte Stellung; er ordnete fich eben als guter Soldat bem alteren General unter.

Während dieser Vorgänge war von der 2. Kavallerie = Division 4./Ulan. 2 bei Bonneval mit der 22. Division zusammengetroffen, mithin

am 27. die erste Fühlung zwischen der II. Armee und der Armee= Abtheilung aufgenommen worden. Diese Schwadron durcheilte hierbei zweimal die feindlichen Vorposten und legte in 16 Stunden gegen 100 km aurüd.

## Borgange bei ber II. Armee.

Birtung bes 44 Minuten früh.

Beim Oberkommando der II. Armee waren bis zum Morgen bes Telegramms des 27. November neue Nachrichten und Meldungen von Bedeutung nicht vom 27. 8 Uhr eingelaufen, jedoch hatte die Meldung des 10. Armeekorps über die Be= setzung von Ladon, das Gefecht bei Lorcy (Chenevelle) und die Re= fognoszirung gegen Orme die Gewißheit ergeben, daß die feindlichen Truppen in dieser Richtung Boden gewannen, und außerdem konnten die Vorgänge von Lorcy auf inzwischen eingetroffene Verstärkungen schließen lassen. Bang begreiflich, daß die II. Armee am 27. der wei= teren Entwickelung ber Dinge mit großer Spannung entgegensah.

Da lief das Telegramm des Großherzogs vom 27. früh 8 Uhr 44 Minuten ein, welches sehr störend in die Plane der II. Armee eingriff. Der Pring=Feldmarichall erfah barans, daß die Urmee=Abtheilung am 27. wieder nur wenig vorwärts fam, denn sie gewann nur zwei Drittel Tagemarsch Raum, und daß sie am 28. ruhen wollte; das einzig Tröftliche des Telegramms lag darin, daß die Armee-Abtheilung wenigstens in die von der II. Armee gewünschte Richtung gelangt war. Der Pring-Feldmarschall hatte bekanntlich nach der engen Vereinigung mit der Armee=Abtheilung einen Angriff von Nordwesten geplant. Durch diefes Telegramm fab er fich indessen nicht nur genöthigt, seine Absicht gewiffermaßen zu vertagen, sondern er mußte, nachdem er der Armee= Abtheilung telegraphisch seine Wünsche ausgesprochen hatte, einen hoben Brad ber Erschöpfung ihrer Armcetheile voranssetzen. Wie sogleich gezeigt werden wird, war das der Fall, doch wähnte man bei der Armee= Abtheilung nach beften Kräften den Wünschen des Bring-Feldmarschalls entgegenzukommen. Allein wenn man sich in die Lage des Prinz-Feldmarschalls versett, welcher vor Ungeduld brannte, daß die Armee-Abtheilung schneller herankäme, und dies ihr unverhohlen mitgetheilt hatte, dann muß die Berdrießlichfeit des Pring-Feldmarschalls über das befannte Telegramm verständlich erscheinen. Wenn nun die Armee-Abtheilung am 27. nur

zwei Drittel Tagemarich machte und am 28. ruhte, dann entsprach das durchaus nicht ben Bünfchen ber II. Urmee. Gine ungünftigere Untwort tonnte der Pring=Feldmarschall in der That von seinem Stand= punkte aus nicht erhalten, ja sie mußte ihn vollständig überraschen. Der Pring - Feldmarschall erging sich in mancherlei Bermuthungen und mußte annehmen, daß Friktionen bei der Armee-Abtheilung vorlagen, bie ihre Magnahmen beeinflußten. Und seine Stimmung ist burch die große Berantwortung, die auf ihm laftete, wahrlich begreiflich. Denn im Grunde genommen geschah von der Armee = Abtheilung das Gegentheil von dem, was der Pring-Feldmarschall erhofft hatte. Bon dem angeordneten Wechsel des Stabschefs hatte er zwar Renntniß, aber ber Umftand, daß das Telegramm "Friedrich Franz" unterzeichnet war, ließ ihn befürchten, ber General v. Stofch fei noch nicht eingetroffen (was ja auch damals der Fall war), und in diefer Ungewißheit gahlte der Pring-Feldmarschall thatsächlich die Stunden, bis die Nachricht von der Uebernahme der Geschäfte durch den General v. Stofd bei ihm einlief. Bis dahin vertagte der Bring = Feldmarichall gewissermaßen jeden Entschluß.

Inzwischen waren, dem Befehle ber II. Urmee vom 26. gemäß, in metbungen ber der Frühe des 27. die 35. Infanterie=Brigade, die 3. Ravallerie=Bri= gabe und 4 Batterien von Allaines bis Orgeres und Loigny marschirt, um nöthigenfalls ber Urmee = Abtheilung die Sand zu reichen. Da biefe aber nicht über Bonneval - Chateaudun hinausgelangte, fo erreichte der Pring=Feldmarschall auch damit nicht seine Absicht.

Urmeetheile.

Das 9. Armeeforps meldete darüber am 27. an die II. Armee: "Bier Mann vom 34. Marsch-Regiment in Lumeau bei der Demonstration gegen Orgeres gefangen.\*; Orgeres, Loigny waren unbesett, Lumean befett. Barize von überlegener feindlicher Kavallerie (Rich= tung Châteandun), Bonneval bereits um 3 Uhr von preußischen Truppen besetzt gefunden; bei Dancy wurden drei feindliche Illanen gefangen ge= nommen. Von Cormainville Gewehrfeuer erhalten. Guillonville und Ganbert von feindlicher Infanterie besetzt, die verjagt wurde, Patay war dagegen ftark mit allen drei Waffen besetzt. 11m 3 11hr wurde

<sup>\*)</sup> Gehörte zur 3. Divifion 15. Armeeforps.

Lumean vom Feinde geräumt, also alle Ortschaften nördlich des Conies Baches. "\*)

Die Armee-Abtheilung melbete ferner am 27. nachmittags an die 11. Armee: "Armee-Abtheilung ohne Gesecht am Loir eingetroffen, 17. und 22. Division bei Bonneval, baperisches Korps und 6. Kavallerie-Division bei Châteandun, 4. Kavallerie-Division soll Verbindung mit 11. Armee aufsuchen, steht östlich der Linie Pre—St. Martin—Maiszières—Solon." (Eingegangen?)

Bald sollten den Prinz-Feldmarschall andere Dinge in Unspruch nehmen.

11m 8 11hr 5 Minuten vormittags meldete nämlich das 10. Armeesforps an die II. Armee (Eingang der Meldung  $8^{1}/_{4}$  11hr):

Geftern Nachmittag hat Feind mit einigen Kompagnien meinen Posten in Lorcy angegriffen, ist aber zurückgeschlagen. Französischer Brisgadekommandeur\*\*) gesangen, diesseits 3 Offiziere verwundet. Nähere Meldung und einige Gesangene solgen. Eisenbahndamm südöstlich Corbeilles habe gestern so zerstören lassen, daß Herstung 2—3 Tage dauert.

gez. v. Voigts=Rhetz.

11m 11 Uhr 6 Minnten, eingegangen 111/4 Uhr, folgte nach= stehende Meldung:

Bei gestrigem Gesecht bei Lorcy diesseitiger Verlust 4 Mann todt, 3 Offiziere, 10 Mann verwundet, beim Feinde über 40 Todte.

gez. v. Voigts-Rihet.

Um 7 Uhr früh fragte das 3. Armeeforps bei der II. Armee an, ob Montargis vom 10. Armeeforps besetzt sei, und meldete: "Südlich Montacgis sollen nach Aussage von Landeseinwohnern letzte Nacht feindsliche Truppenmassen Lager bezogen haben."

 $1 \, \mathrm{lm} \, 1^{1/2} \, \mathrm{llhr}$  mittags melbete Major Lehmann aus Nemours an die II. Armee, daß seit dem 25. November südlich Montargis sich

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Siehe Darstellung S. 378/379.

feindliche Truppen versammelten. Am 27., 2 Uhr morgens, sollten 25 000 Mann im Lager südlich von Montargis gewesen sein.\*)

11m 7 11hr 52 Minuten abends bestätigte das 10. Armeeforps dies durch folgendes Telegramm an die II. Armee:

Nach eingegangenen Meldungen Montargis seit gestern vom Feinde besetzt, Gisenbahnzüge aus Gien mit Truppen daselbst angelangt. Misgnerette vom Feinde besetzt. Diesseitiges Detachement in Châtean Landon, Patronillen desselben jenseits des Kanals auf Feind gestoßen.\*)

gez. v. Boigts=Rihetz.

Der Ursache ber letteren Meldung, welche wie die vorletzte richtig war, lagen folgende Ginzelheiten zu Grunde.

Die 39. Jufanterie=Brigade (Vorposten=Brigade des linken Flügels des 10. Armeekorps) hatte aus Les Cotelles berichtet:

Aus Châtean Landon gemeldet, Detachement am 26., 9½ Uhr abends, eingerückt, drei Kompagnien unter Hauptmann Herzbruch wegen Lorcy 12½ Uhr nachts. Bom Feinde die Gegend frei, über Montsargis Nachrichten widersprechend. Nach Aussage von Landeseinwohnern haben heute (27.) in Richtung von Ladon nach Montargis seindliche Truppenbewegungen stattgesunden.\*) (Abgang?)

gez. v. Valentini.

Ferner:

Labon und Maizières sind vom Feinde besetzt, nach Aussagen der Vorposten; Stärke in letzterem Ort nicht zu ermitteln. Von Lorcy und Corbeilles gemeldet, daß im Lause des Nachmittags Mignerette stark besetzt sei.\*)

gez. v. Valentini.

Und um 63/4 Uhr aus Benouille:

Nach Melbung aus Château Landon Nemours von uns besetzt. Alle Einwohner hierorts behaupten einstimmig, daß in Gien die Hauptsfräste des Feindes ständen. Montargis ist seit gestern Nachmittag (26.) besetzt. Aus Château Landon eine Patrouille vorgegangen bis über Knotenpunkt der Straße Château Landon und Gisenbahn Gien—Montsargis. Dort auf seindliche Vorposten gestoßen. Landeseinwohner in

<sup>\*)</sup> Rr. 21. C, III, 9, V

ber Nähe ber Gisenbahn haben ausgesagt, daß mehrere Gisenbahnzüge mit Truppen heute von Gien (27.) nach Montargis befördert feien und viel Artillerie dabei gewesen sei. Ob Courtenan frei vom Feinde, ist nicht festgestellt, weil Batrouille noch nicht zurück. Rittmeister v. Alvens= leben\*) soeben in Château Landon eingetroffen, der Nachricht über Courtenay abwartet.\*\*)

v. Valentini.

Während das 10. Armeeforps diese Melbung um 71/2 Uhr abends die II. Armee weitergab, ging bei ihm vom 3. Armeckorps Mittheilung ein, wonach aus Nemours 25 000 Mann seit dem 25. im Lager fühlich Montargis gemeldet wären. (Abgang 5 Uhr 25 Minuten.)

11m 10 Uhr 40 Minuten abends fragte darauf das 10. Armeekorps bei der II. Armee telegraphisch an:

Soll ich Gisenbahn bei Château Landon morgen zerstören laffen?\*\*) gez. v. Boigts=Rhet.

11m 7 11hr abends, eingegangen 8 11hr abends, meldete die Armee= Abtheilung:

Ohne Gefecht am Loir-Bach eingetroffen. Ruhe am 28, durchaus erforderlich und von Seiner Königlichen Hoheit angeordnet. Hanpt= quartier bleibt 28. Bonneval, 29. Marsch von Bonneval und Châteaudun gegen Orléans 21/2—3 Meilen. \*\*\*)

gez. v. Stosch.

Entichluß gum

Aus dieser letten Melbung ersah der Pring-Feldmarschall, daß der Linisabmarfc. Wechsel des Stabschefs sich vollzogen hatte, was auf seine Stimmung einen um so besseren Eindruck ausübte, als er bei der inzwischen ein= getretenen Veränderung vor seinem linken Flügel sich nun freier bewegen zu dürfen meinte. In der That ließen die Meldungen vom linken Flügel der II. Armee jetzt die Lage genaner beurtheilen, als es bis dahin möglich gewesen war. Vor der Front der Armee-Abtheilung und des 9. Armeekorps hatten keine Bewegungen stattgefunden, worans auf eine feindliche Offensive in Diesen Richtungen geschlossen werden kounte; die Besetzung von Châteaudun und Bonneval ohne Gesecht deutete im Gegentheil darauf bin, daß ber Jeind dort abgezogen fei. Mochte

<sup>\*)</sup> War bekanntlich mit Dragonern borthin gefandt, um einen Befehl an ben General v. Kraat burchzubringen. S. 379. - \*\*) Kr. A. C. III, 9, V. -\*\*\*) Rr. At. C, III, 9, IV, b.

sich nun die Richtung des Abzuges bei der II. Armee noch nicht genau übersehen lassen, so war die Armee = Abtheilung doch jett in der Lage, einer Offensive auf ber Strafe Orleans-Gtampes von ber Flanke her wirffam zu begegnen, und angesichts deffen durfte die II. Armee, eine Linksschiedung ins Ange fassen. Da min vor der Front des 10. Armeetorps eine Abnahme ber feindlichen Streitfrafte nicht gemelbet worden war, bagegen von zwei Seiten eingelaufene Meldungen feinen Zweifel mehr darüber gestatteten, daß ber Feind mm auch mit beträchtlichen Streitfräften in und bei Montargis ftände, fo konnte die Abficht eines Angriffs in Echelons, in der Richtung auf Beaune la Rolande vorliegen, aber auch die andere, einer Operation zwischen Loing und Yonne. Im letteren Falle konnte das feindliche 20. Armeekorps die Aufgabe der Deckung der linken Flanke dieser Operation haben. Jedenfalls hatte ber feindliche rechte Flügel sich mit beträchtlichen Kräften nach Often ausgedehnt und nun die Verbindung des 10. Armeekorps nach Often thatsächlich unterbrochen. Der Hinweis des 10. Armeetorps, daß "Gisenbahnzüge mit Truppen von Gien in Montargis eingetroffen seien", tonnte ferner die Bermuthung erwecken, daß diese Transporte noch nicht beendet seien und in der nächsten Zeit einen Fortgang finden würden, in dem Mage, wie die (mögliche) Operation zwischen Loing und Yonne fortschritte. Es war daher vollständig angebracht, daß das 10. Urmee= forps sogleich die Zerftörung der Gisenbahn über Montargis nach Château Landon ins Ange faßte, nur scheint eine besondere Anfrage beswegen nicht erst nöthig gewesen zu sein. Denn die Nothwendigkeit eines selbständigen Borgebens in dem Sinne ergab sich bereits aus der dem 10. Armeekorps allgemein zugewiesenen Aufgabe, den linken Flügel ber II, Armee zu beden. Immerhin legt ber Telegraph berartige Unfragen nahe, und ber Zeitverlust ist baburch gering. Die einfache Unfrage enthielt aber einen beutlichen Simweis für die II. Urmee, daß das 10. Armeekorps thatsächlich nun an ein weiteres Ausholen des Feindes über Montargis dachte, und insofern ist die unscheinbare Unfrage boch von Bedeutung. War bas aber ber Fall, bann befand sich die II. Urmee am 27. in einer höchst ungünstigen Lage, um den Gegner rechtzeitig zu stellen und die begonnene Offensive durch einen vernichtenden taftischen Schlag zu verhindern.

Nach den eingegangenen Meldungen mußten am 27. abends auf

bem rechten frangösischen Flügel zwei Urmeeforps stehen; außerdem waren aber unter bem 24. beträchtliche Rechtsschiebungen von feindlichen Truppen gemeldet worden, über beren Berbleib nichts Näheres bekannt geworben. Es erschien jedoch unwahrscheinlich, daß sie mit den von Gien ge= kommenen Berstärkungen identisch seien. Bon den Armeekorps war das 20. genau festgestellt, ob das zweite das 18. sei, blieb vorerst noch un= gewiß. Aus dem Schriftverkehr der II. Armee vom 28. geht hervor, daß das zweite Urmeeforps für das 18. gehalten wurde, ob ichon am 27. ober erft am 28., ift nicht zu erseben. Es tonnten aber außerdem noch andere Rräfte nach Often geschoben worden sein. Rechnet man allein mit den zweifellos bekannten Biffern, so mußte man bei der II. Armee die feindlichen Streitkräfte auf der Linie Bellegarde-Montargis am 27. abends auf 55 000 Mann ichaten. Um biefen am 28. ober später mit Erfolg entgegenzutreten, würden mindeftens zwei Urmeetorps nöthig gewesen sein, die man aber außer Stande war am 28. gegen irgend einen Bunkt ber eben genannten Linie zu versammeln. Die feindlichen Streitfrafte von Montargis fonnten am 28. fogar loingabwarts bis füdlich Remours gelangen, die von Bellegarde, unter Berichleierung ihrer Operation, nach Château Landon abmarschiren. Die II. Armee wäre bann thatsächlich von Often umgangen gewesen, und es ware nichts übrig geblieben, als auf ben Strafen gegen Jontainebleau zu operiren. Mur burch dieses Marschziel und eine überlegene Marschtüchtigkeit hätte ber Feind noch rechtzeitig jum Stehen gebracht werden fonnen, wenn bie II. Armee am 28. früh mit zwei Armeekorps anfgebrochen wäre. Dies wird lediglich angeführt, um die nachtheilige Seite des Berharrens in ber Kordonstellung zu beleuchten. Die Armee-Abtheilung war nun am 27. November noch einen ftarken Tagemarich von der Strafe Orleans-Etampes entfernt, sie hatte alfo, da sie am 28. ruben wollte, diefelbe erft am 29. erreichen können. Um 29. fruh ware es mithin zulässig gewesen, das 9. Armeekorps in der Richtung nach Kontaineblean folgen zu laffen, es hatte bis dahin drei Märsche, würde also vor dem 1. Dezember abends nicht ans Ziel gelangt sein. Die II. Armee befand sich baber in schwierigen Berhältniffen. Bor ihrer Front befanden sich bedeutende feinbliche Kräfte, ihr linker Flügel stand einer erdrückenden Uebermacht gegenüber; um auf irgend einem Bunkt mit Ueberlegenheit am 28. auftreten zu können, war es zu spät. Man konnte somit nur noch bas anordnen, was das Korbonspftem gestattete, jedoch lediglich für eine Bertheidigung auf ber Frontlinie ber II. Armee. Hätte man bagegen weiter nach Often operiren wollen, um einer Offensive von Montargis aus zu begegnen, jo würden andere Magnahmen nothwendig geworden fein. Die feindliche, der II. Urmee am 27. abends befannte Rräfte= vertheilung ließ nun wohl mindestens ebenso fehr an eine Offensive zwischen Loing und Yonne als an eine solche gegen Beaune la Rolande benken, und das Gefecht bei Loren vom 26. konnte für die Fortsetung ber Offensive nach beiben Richtungen sprechen. Wollte ber Feind aber Beaune la Rolande angreifen, bann waren jeine Operationen auf Belle= garde und Montargis fo unzwedmäßig wie möglich, benn die Operationsziele lagen einen Tagemarich auseinander. Nun erwiesen fich die Meldungen bes 3. und 10. Armeeforps hinsichtlich ber Zeit zwar nicht als gang richtig, benn am 27. ftand vom rechten Flügel bes Feindes nur noch die Brigade Perrin in Montargis, die Maffe bes neuen (18.) Armeeforps bagegen bei Maizières, Ladon. Allein bas war ber II. Urmee nicht bekannt, und unter biefen Gefichtspunkten muffen bie nachfolgenden Anordnungen von 11 Uhr abends beurtheilt werden:

- 1. General v. Manstein (9. Armeekorps) wurde am 27. ansgewiesen, am 28. früh Bazoches les Gallerandes mit je einer Infanteries und Kavalleries Brigade sowie einer Batterie zu belegen und die Borsposten der 6. Division sosort zu übernehmen; das 3. Armeekorps würde am 28. links nach Bonnes und Pithiviers rücken, der Feind hätte Montsargis besetzt. Die ArmeesAbtheilung ruhe am 28. bei Châteaudun—Bonneval.\*)
- 2. Der General v. Boigts-Rhetz (10. Armeeforps) sollte die Eisensbahn möglichst nahe an Montargis (d. h. von Norden) gründlich zersstören. Die 5. Infanterie Division werde sich am 28. früh bei Dadonville versammeln, nm, wenn vom 10. Armeeforps Meldung einslause, daß der Feind nicht längs des Loing nach Norden marschirt sei, nach Boynes in Kantonnements zu rücken. Die 6. Division rücke nach Pithiviers.\*)
- 3. Der General v. Alvensleben (3. Armeeforps) jollte am 28. in aller Frühe die 5. Division bei Dadonville versammeln, um von dort

Befehl gum Lintsabmarid.

<sup>\*)</sup> Um 11 Uhr 30 Minuten telegraphisch ertheilt.

entweder auf Besehl des Prinzen Friedrich Karl nach Boynes und nächster Umgegend dislozirt zu werden oder eine Berwendung gegen den Feind zu sinden; die 6. Division und die Korps-Artillerie sollten in die bisherigen Quartiere der 5. Division um Pithiviers rücken. Die Vorposten sollten wie bisher stehen bleiben, die der 5. Division früh durch die 6. Division abgelöst werden, die bisherigen Vorposten der 6. Division burch das 9. Armeetorps in der vorhin angegebenen Stärke bei Bazoches les Gallerandes.\*)

Für den 28. war also beim 10. Armeeforps, falls es angegriffen wurde, nur auf die Unterstügung einer Division zu zählen Rechnete man bei der II. Armee mit den befannten 55 000 Mann auf der Linie Bellegarde—Montargis, so konnte der Gegner von Montargis etwa zu derselben Zeit bei Beanne la Rolande stehen, wie die 5. Division von Pithiviers aus. Das Kräfteverhältniß wäre also für die Deutschen ungünstig geworden. Dachte man aber bei der II. Armee an eine seindliche Operation längs des Loing (siehe Austrag an das 10. Armeekorps), dann würden neue Besehle in anderer Richtung nothwendig geworden sein, die Operation hätte jedoch erst am 29. von Pithiviers, Boynes, Beanne aus beginnen können.

Der Prinz-Feldmarschall hatte mithin am 27. abends den Gedanken an die Ofsensive von Nordwesten auf Orleans aufgegeben oder wenigstens vorläufig so lange vertagt, die die gegnerischen Streitkräfte vor dem linken Flügel der II. Armee aus dem Felde geschlagen wären, und seine Maßnahmen, den Letzteren zu bezegnen, sind nichts als ein Nothbehels, ein einfaches Linksschieden auf der Grundlinie. So störend sür ihn der Umstand war, daß die Armee-Abtheilung sür den 28. Besehl zum Anhen ertheilt, so befand sich dieselbe nunmehr doch so nahe an der Straße Orleans—Etampes, daß diese von der II. Armee dis auf die 2. Kavallerie-Division damals preisgegeben werden durste. Allein wäre auch der Prinz-Feldmarschall dazu entschlossen gewesen, so hätte es sich doch nicht ermöglichen lassen, die 11. Armee am 28. gegen den linken Flügel zu versammeln. Dazu war es nun zu spät, und außerdem stand (gegen Beanne) dafür nur eine Straße zur Bersügung. Die Nachtheile der Kordonstellung machten sich mithin um so mehr geltend, als

<sup>\*)</sup> v. d. Golg, S. 106/107. Schriftlich um 11 Uhr erlaffen.

ber Pring=Reldmaricall einen Entschluß fassen mußte, ber seiner bis= berigen Absicht nicht entsprach, nämlich nach Often ftatt nach Westen abzumarschiren. Wären die Magregeln rechtzeitig eingeleitet worden, so hätte die II. Armee am 28. jum Angriff von Nordwesten versammelt sein fönnen, da jedoch bis dahin nur mit diesem Falle gerechnet war, nun aber ein entgegengesetter Entschliff gefaßt wurde, so gerieth die II. Armee in feine unbedenkliche Lage. Bum Glüd verzögerten sich die feindlichen Magnahmen, wie wir sehen werben, wegen verspäteten Befehlseinganges bei den kommandirenden Generalen des 20. und 18. Armeekorps um einen Tag, jo daß der für den 27. geplante feindliche Angriff auf den 28. November verschoben werden mußte. Ware diefer Umftand nicht eingetreten, so hätte nicht einmal die 5. Division von Bithiviers am 27. rechtzeitig zur Unterstützung bes 10. Armeeforps eintreffen können; und ferner werden wir feben, daß der General des Pailleres von Chilleurs aus mit 30 000 Mann nichts gegen Bithiviers unternehmen gu dürfen meinte. Angerordentliche Glücksumstände follten mithin die II. Urmee begünftigen. Aus der Entwickelung der Entschlüffe vom 24. bis 27. burfte fich nun aber auch die Richtigkeit meiner Behauptung ergeben, wie unzweckmäßig die gesammten Magnahmen der II. Armee in biefen Tagen vom operativen Standpunkte aus waren, gleichgültig, ob fie fich defenfiv oder offenfiv schlagen wollte. Der Gegner batte ihr ingwijchen bas Wefet biftirt, und als fie bie Offenfive ergreifen wollte, war sie dazu nicht mehr in der Lage. Hätte die II. Armee sich bagegen am 25. — auch noch am 26. — in bem angegebenen Raum versammelt,\*) so wurde sie zur lösung jeder Aufgabe befähigt gewesen fein. Bu all den bisherigen "Frittionen" und Vorfommniffen trat nun noch am 27. abends die Erfenntnig einer recht ungünstigen operativen Lage einem Falle gegenüber, welchen die II. Urmee bis dabin nicht genügend in Erwägung gezogen hatte.

Vielleicht scheinen diese Darlegungen dem Einen oder Anderen etwas zu aussihrtlich, aber ich hielt es für nöthig, die Nachtheile der Kordonstellung in jeder Beziehung um so gründlicher zu erörtern, als ihre Anhänger in neuerer Zeit an Zahl entschieden zugenommen haben, und die strategische Vertheidigung kann, wie dies Beispiel sehrt, bei einem nicht gewöhnlichen Feldherrn zu einer unzwechnäßigen Ausdehnung der

<sup>\*) ©. 299,303.</sup> 

Front bei ungenügender Tiefe verleiten. Was aber auch immer ein Keldherr beabsichtigt, günstige operative Borbedingungen find ftets bas erste Erforderniß. Ift der Zeitpunkt bafür unbenutt verstrichen, fo kann feine Napoleonische und Moltkesche Runft mehr bas Uebel beseitigen, und wenn es tropbem, wie hier, gelingt, aus folden Lagen ohne größere Nachtheile herauszukommen, so ist das der Tüchtigkeit der unteren Führer und der Schwerfälligkeit sowie den Jehlern des Jeindes zn verdanken.

Bericht bes 27. November.

Der Graf Waldersce sandte am 27. einen weiteren Bericht an ben Grasen Balber- König. In demfelben hieß es: "Ich habe den hentigen Tag benntt, mich in den hiesigen Berhältnissen und im Terrain zu orientiren, und mir die Ansicht gebildet, daß es nicht rathsam erscheint, den vor Orleans stehenden Feind in Front anzugreifen. Es würde damit gerade bas geschehen, was ber Gegner sich wünscht. Orleans ift im Halbkreise mit einem Radius von 21/2 Meilen von Wald umgeben; außerhalb des Waldes liegt eine Zone von fehr angebautem, von Hecken durchschnittenem und mit geschlossenen Jermen bededtem Terrain. Gin großer Theil dieser Fermen sowie jede an einer Hamptstraße liegende Ortschaft ift zur Vertheidigung eingerichtet. Die Hauptkommunifationen find abgegraben und barrifabirt.

Das Gefecht bei Neuville am 24., so bedauerlich die dabei er= littenen Verluste auch find, hat den großen Rugen gehabt, diese Umftände zu konstatiren\*) und voraussehen zu lassen, daß jeder Augriff mit großen Opfern an Zeit und Menschenleben verbunden sein muß.

Der für das Gefecht im freien Felde fehr wenig geeignete Gegner findet hier ein Terrain, welches ihm fehr zufagt. Diefelben Truppen, die im Freien nach einigen Granaten die Flucht ergreifen, werden sich hier energisch schlagen.\*\*)

Alls ein gang wesentlicher Faktor muffen nun jetzt die Bobenverhältnisse in Rechnung gestellt werden. Durch die anhaltende nasse Witterung ist der Boden derart durchweicht, daß außerhalb der Wege die Bewegungen der Infanterie in hohem Grade erschwert, die der Artillerie fast zur Ummöglichkeit geworden sind.

Es ist dies ein Umftand, der hier ansschließlich der Defensive zu Statten fommt. . . .

<sup>\*)</sup> Diese Umstände waren im Allgemeinen schon vor diesem Gefecht bekannt. — \*\*) Dies war nicht gang zutreffend.

Es würde daher darauf ankommen, zu prüfen, ob ein Angriff gesboten ist oder nicht.

Die hier versammelte Armee hat den Hauptzweck, die Cernirung von Paris zu decken.

Solange dieselbe mit der Front gegen Orleans steht, erfüllt sie der französischen Loire-Armee gegenüber zweisellos diesen Zweck.

Unbedingt ist es dem Oberbesehlshaber der französischen Armee bekannt, daß die Lebensmittel in Paris auf die Neige gehen und daß ohne baldigen Entsatz Paris fallen muß.\*) Um seine Aufgabe zu erfüllen, muß er die ihm gegenüberstehende prenßische Armee schlagen. . .

Sehr erwünscht wäre es ihm natürlich, wenn er sich der preußischen Armee entledigen könnte, indem er ihren Angriff abschlüge und dann folgte; es ist anzunehmen, daß er deswegen auch zögert.

In einigen Tagen muß er aber zur Offensive schreiten ober Paris seinem Schicksal überlassen.

Das Terrain, in welchem die II. Armee sich schlagen würde, ist ein freies und ebenes, in welchem namentlich die Artillerie zur vollsten Ausnutzung kommen kann. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, daß es uns hier nicht schwer sein wird, den Gegner entscheidend zu schlagen.

Da nun ein Mißerfolg geeignet ist, das Schickfal des ganzen Feldzuges auf das Spiel zu setzen, so dürste es rathsam sein, für jetzt stehen zu bleiben, und um so mehr, als durch Annäherung der Armecs Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklensburg-Schwerin ein strategischer Druck sehr bald merkbar werden dürste.

Für den Fall nun, daß die II. Armee zunächst nicht offensiv wird, so empfiehlt es sich, zu erwägen, ob ihre zeitige Aufstellung geeignet ist, allen Eventualitäten zu genügen.

Die sechs Infanterie-Divisionen stehen nebeneinander auf der Linie Orgeres—Lorch, d. h. auf einer Strecke von neun Meilen. Bei der geringen Zahl von Transversalstraßen ist die Verbindung der Divissionen unter sich keine sehr günstige. Eine allgemeine Reserve ist nicht vorhanden; der Feind steht sehr nahe (die Vorposten stehen sich auf 4000 Schritt gegenüber), und erlandt ihm das Terrain, größere Massen ungesehen nahe an seine Vorposten heranzuziehen.

<sup>\*)</sup> Die Auffassung bestand damals allgemein.

Greift der Feind auf einem Punkte mit bedeutenden Kräften an, so werden immer nur zwei Divisionen ihm zunächst entgegentreten können, und würde, wenn ein Flügelkorps angegriffen wird, der Nachsmittag herankommen, che eine Division des Centrums eingreifen kann.

Bei der großen Nähe des Feindes kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Aufstellung etwas zu kühn sei. Ein Zusammen= rücken würde jedenfalls eine größere Sicherheit geben, ohne wesentliche Nachtheile mit sich zu bringen. Zur Sicherung der Flügel wird die zahlreiche Kavallerie ausreichend sein. . . .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin wünscht dringend einen Ruhetag. Das Armee-Oberkommando will, bevor es sich hierüber entscheidet, das Ergebniß der heutigen Meldungen abwarten....\*\*)

Durch biesen klaren und sachgemäßen Bericht erhalten meine Ausssührungen in den entscheidenden Punkten eine Bestätigung, aber außersdem gewährt derselbe den Schlüssel zu anderen Borgängen in der Seele des Prinz-Feldmarschalls, deren moralisches Schwergewicht bereits ausgedentet wurde, nämlich die unübersehdare politische und militärische Tragweite eines Mißlingens der Offensive. Der einsache Hinweis darauf würde nicht ausreichen, und um die Schwierigkeiten, die sich der II. Armee entgegenstellten, zu ermessen, wersen wir einen Blick auf die Umgebung Orleans. Zwei wichtige Momente sprechen hierbei in erster Reihe mit: die Besestigungen von Orleans, welche allen Nachrichten zusolge beträchtlich sein, mithin viele Opfer selbst minderwerthigen Truppen gegenüber ersordern mußten, und der Wald von Orleans, der, gleichswiel bei welcher Angrisssichtung, niemals ganz vermieden werden konnte, mithin für den Zusammenhang der Offensiwe ein schweres operatives Hinderniss war.

Wollte der Pring-Feldmarschall nach irgend einer Richtung die Offensive, so machte sich der lette Umstand sogleich fühlbar; hatte man den Wald glücklich passiret, so mußte man darauf gesaßt sein, beim Heraustreten von feindlichen Geschützstellungen empfangen zu werden, von welchen anzunehmen war, daß ihre Feuerrichtung sich den Ausgängen zukehrte. Dies sind aber Umstände, welche einen Feldherrn

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

mit Recht bedentlich machen fonnten, man barf baber ben Entichluß bes Pring=Reldmarschalls zur Defensive in seinen verschiedenen Bariationen nicht ohne Weiteres tadeln, das Gefühl großer Berantwortung macht vorsichtig; man darf bochftens die Mittel und Wege beurtheilen, wie der Pring=Reldmarschall seine Absichten verwirklichen wollte.

Dem weit nach Norden ausholenden Bogen der Loire war im Die Bedeutung Jahre 1870 auf bem rechten Ufer Des Stromes ein beträchtliches Wald- Trieans. Der gebiet vorgelagert, welches ben Ramen Forêt d'Orleans führte. Charafter biefes von Rozières (weftlich von Orleans) bis in die Gegend von Gien reichenden Waldes war nicht überall berselbe, allein zum größten Theil gestattete er, bahinter Bewegungen auszuführen, ohne daß fie von den Deutschen beobachtet werden fonnten. Der nördliche Saum reichte damals bis auf 12 km an Pithiviers, bis auf 7 an Beaune la Rolande und bis auf 13 an Bazoches les Gallerandes heran, die füd= liche Grenze verlief durchschnittlich etwa 5 km von der Loire entfernt. Der Theil des Waldes westlich der Strafe Orleans-Artenan bestand aus einzelnen Parzellen, und in ben Zwischenräumen fonnten fich größere Truppenmassen aller Waffen in taftischen Berbänden bei nicht allzu starf durchweichtem Erdreich ohne Schwierigkeiten bewegen. Die verschiedenen Waldstüde waren zwar durch fünstliche Erdverstärfungen unter sich ver= bunden, immerhin aber fonnte von Nordwesten und Westen aus das Hinter= und Zwischenland von ben Deutschen bis zu einem gewissen Grade eingesehen werden, und entschlossen diese sich zu einem Angriff auf die Stellung von Orleans, jo bot diefer Theil die beften Hussichten auf einen Erfolg, nicht nur strategisch, sondern auch taftisch, trot der hier hergeftellten bedeutenden Berftärfungen.

Destlich dieses Gebietes erstreckte sich ber eigentliche Wald von Bon der Strafe Orleans bis zum Canal d'Orleans, in der Luftlinie gemeffen etwa nab bis zum 35 km breit und durchschnittlich bis zu 21 km tief. Diefes Waldgebiet bestand zumeist aus Hochwald, durchsetzt mit niedrigem Unterholz, welches zwischen ben Straffen zwar von der Infanterie in losen Formen mit einigen Schwierigfeiten burchschritten werden konnte, in geschloffenen Formen bagegen nur in seltenen Fällen. Die Artillerie war hier lediglich auf die Strafen angewiesen, von der Ravallerie fonnten nur einzelne Reiter im Balbe fortfommen. Der in Rede ftehende Theil des Waldes hatte allerdings nicht überall denfelben Charafter,

Ranal von Orleane.

jedoch auf ber ganzen den Deutschen zugekehrten Front auf eine Tiefe zwischen 6 und 8 km. Süblich biefer Zone war bas Waldgebiet durch zwei große offene Stellen von unregelmäßiger Geftalt unterbrochen, welche Raum für die Aufftellung von ganzen Divisionen gewährten, und zwar zu beiben Seiten ber großen Straßen Orleans-Loury-Chilleurs aux Bois und Checy-Brigny, welche in Pithiviers zusammenftoßen. Zwischen den Straffen Orleans-Artenan und Orleans-Chilleurs aux Bois befanden sich in der Gegend von Chanteau zwei kleine Lucken und zwischen der Strafe Chech-Brigny und dem Ranal von Orleans eine bei Nibelle. Der Nordrand des Waldgebietes war mit einer zusammen= hängenden Front von ein= und ausspringenden Winkeln vergleichbar, von welcher aus die auf Orleans strahlenförmig zusammenlaufenden Straßen fammt und sonders unter Kreuzseuer auf wirtsame Anfanterieschußweite genommen werden kounten, mithin gerade da einen Angriff sehr erschwerten, wo biefer naturgemäß angesetzt werden mußte, auf den Hauptstraßen und neben denselben. Die Hauptstraßen (1. Orleans - Artenan, 2. Orleans—St. Lué, 3. Orleans—Chilleurs aux Bois, 4. Chécy— Brigny) waren unter sich durch Wald getrenut, deffen Breite an der ichmalsten Stelle 5, an der breitesten 10 und an der mittleren 7 km betrng; die breitefte Stelle befand fich im Centrum, die beiden schmäleren lagen auf den Seiten. Wollten die Franzosen durch den Wald operiren, um jenseits desselben zu ichlagen, so versägten sie nach allen Richtungen hin über ausreichende und gute Straffen; wollten fie fich im Walde vertheidigen, fo fehlte es zwar an ausreichenden Transversalverbindungen, um von der einen auf die andere Strage übergeben zu können, allein man konnte die Straßen sperren und mit wenigen Truppen hartnäckig vertheidigen. Da nicht nur dies geschah, sondern auch der nördliche Saum mit zusammenhängenden Befestigungen versehen war, so mußten die Deutschen darauf gefaßt sein, mit Gewalt sich die Zugänge zu öffnen, sie zu erstürmen, denn wegmanövriren konnte man den Feind nicht.

Von den Transversalstraßen führte eine von Fan aux Loges nach Loury und von da weiter mit zwei Armen nach St. Lys und Neuville aux Bois, von welchen der Erstere bei Artenan die große Pariser Straße schnitt. Artenan lag aber nicht unter der unbedingten Machtsphäre der Franzosen, mithin kam der letzte Theil dieser Transversalverbindung ihnen nicht mehr ganz zu Statten. Von Loury aus konnten die Frans

zosen über Trainou auf die Straße Chech—Brigny gelangen, von Umbert aus auf die Straße Orleaus—Artenay. Dies waren die ges sammten Transversalverbindungen in jenem Waldgebiete.

Unter solchen Umständen ergaben sich für die Franzosen, gleichsgültig, ob sie operiren oder in der Desensive schlagen wollten, als natursgemäße Punkte: Chevilly, St. Lys, Neuville aux Bois, Chilleurs aux Bois, letztere Beiden mit den gemeinsamen rüchwärtigen Berbindungen auf Loury, und Brigny (Courcy aux Loges), ebensalls mit allerdings weniger guter rüchwärtiger Berbindung auf Loury. Wie weit die Franzosen sich auf diesem äußeren Kreise nach den Flügeln ausdehnen würden, hing von den Absichten und ihrer Stärke ab. Nach Westen kamen dann Gidn, Boulay, Buch und Huissean hauptsächlich in Bestracht, nach Osten Chambon, Boiscommun und Bellegarde, auf beiden Flügeln waren die Transversalverbindungen ausreichend für jede Absicht, umbesetzt durfte La Bourgeaisière (llebergang über den Kanal von Orleans) mit den Armen auf Sully und Châteauneuf nicht bleiben, ebenso wenig Fay aux Loges und Mardie.

Diese allgemeinen Bemerkungen möchten zur Begründung der Unsicht hinreichen, daß man französischerseits nicht an eine eigentliche Bertheidigung des Waldes von Orleans benfen durfte. Entichlog man sich bennoch bazu, jo lag die Vertheidigung entweder nördlich (außerhalb) des Waldes oder sitblich besselben in der direften Umgegend von Orleans jelbst. Der erstere Fall hätte bie Massirung von Schlachteneinheiten (Divifionen) dicht hinter den Punkten Gidn, Chevilly, St. Lyé, Reuville aux Bois, Chilleurs aux Bois, Brigny, mit ausreichenden Magnahmen auf ben beiden Flügeln erheischt. In diesem Falle wurden die genannten Puntte zu befestigen gewesen sein (was ja auch geschah), um sich am Saume des Waldes zu schlagen. Es fehlte dann freilich an einem guten Anfftellungspunkte für die Hauptreserven. Doch wird das stets der Fall fein, felbst unter gunftigen Berhältniffen, bei einer Ausdehnung des Angreifers ober Bertheidigers auf 40 km, sofern nicht durch Gifen= bahnen für Nachschub auf jeden bedrohten Punkt gesorgt werden kann. Sier lagen die Berhältniffe aber ungunftig. Es blieb daher nur der Answeg übrig, die Reserven auf mehrere Puntte zu vertheilen, sie etwa bei Cercottes, Loury und bei Sully I. Ch. aufzustellen. Allein diefe Bunfte lagen für ein rechtzeitiges Gingreifen viel zu weit gurud, zwischen

5 und 12 km, aber auch wenn man die Referven näher herangezogen bätte, so würden nur örtlich weit voneinander getrennte Kampfgruppen entstanden sein, die einheitlich schwerlich im strategischen Sinne, im taftischen gar nicht geleitet werden konnten. Um es furz zu sagen, der Bald von Orleans eignete fich nicht zu einer Bertheidigung. Kam es bennoch zu einer solchen, so mußten viele Einzelkämpfe entstehen, welche für ben Angreifer ben Nachtheil hatten, daß ein großer taktischer Erfolg ausbleiben fonnte. Das Ziel bes Angreifers bleibt aber immer die tattische Vernichtung. Trothem bot der Wald von Orleans für bie Frangosen von dem Augenblick an außerordentliche Bortheile, da die Stellung von Orleans nicht mehr über Gien, auf dem füdlichen Loire-Ufer, bedroht war. Gin reiches Bahn= und Stragennetz erleichterte das Heranführen von Truppen und Kriegsmaterial aus bem nicht besetzten Frankreich nach Orleans, und das, was in der Umgegend von Orleans vorging, verschloß der Wald von Orleans vollständig den Bliden der Deutschen, in einer Sahreszeit, in welcher biese fich fast ausschließlich auf die Stragen angewiesen saben, welche ja befanntlich sammt und sonders von Buch bis Brigny durch fünstliche Anlagen abgeschlossen waren. Unter folden Umftänden konnte beutscherseits zwar festgestellt werden, daß diese Linie befestigt und wohl besetzt war, aber nicht genau, wo die Sauptfräfte des Beindes standen, falls es nicht von den Flügeln aus eingesehen wurde. Dies wäre zwar westlich von der Straße Orleans-Artenan nicht ausgeschloffen gewesen, wenn die Hamptfräfte bei Orleans standen, in jenem Zeitpunkt aber ließ es fich von Often ber nicht mehr nachholen. Unn hatte der mittlere Theil des Waldes eine Tiefe von 14 km: ein weiterer sehr erschwerender Umftand für die Aufklärung und das Erfennen, nachdem man in den Waldfaum selbst eingedrungen war. Die Hamptvorzüge des Waldes von Orleans (und folgerichtig der ganzen Stellung von Orleans) lagen auf operativem Gebiet, insofern nach hier Alles unbemerkt herangeschafft, die Armee hier versammelt und ein reiches, vom Centrum strahlenformig ausgehendes Straßennet die Möglichkeit bot, eine Operationsrichtung ent= weder nach einem der beiden Flügel oder dem Centrum schnell, ja überraschend einzuschlagen, wie es selten im Rriege vorkommen wird. Es war besonders verlockend, über St. Lyé, Loury und Sully I. Ch. bei einer Ausgangsbasis - Orleans - in einer 18 km breiten Front

auf drei guten Strafen gegen Pithiviers zu operiren, und da der Wald durchschnittlich bis auf 12 km an Pithiviers heranreichte, von Pithiviers bis Tourny und Beaune la Rolande mehr als die doppelte Entfernung ift, so vermochte die frangofische Urmee, wenn sie wohl vorbereitet den Marich antrat, auf 18 km Front am Nordjaume verfammelt zu ftehen, um unter Dedung gegen Beaune und Torny einen empfindlichen Schlag gegen Pithiviers zu thun, bevor bort von rechts und links erhebliche Unterstützungen bei ben großen Entfernungen und mangelhaften Transversalverbindungen eintreffen konnten. Unter bem Schutze des Waldes ware daffelbe Manover gegen Bellegarde und faft ebenso leicht gegen Artenan ausführbar gewesen. Entsprachen aber der Gesammtcharafter ber frangösischen Armee und die Leitung nicht biefen operativen Anforderungen, dann bußte der Wald von Orleans viel von feiner Bebeutung ein, trothem die frangöfische Urmee bort an Bahl ber II. Armee und der Armee-Abtheilung zusammengenommen dreifach überlegen war. Und die französische Armee entsprach in der That solchen operativen Anforderungen nicht.

Die feindliche Ueberlegenheit an Zahl, die Ausdehnung des Waldes von Orleans nach Breite und Tiefe, sein nahes Herantreten an Die breite deutsche Stellung fonnten also nur dann die in diesen Berhält= niffen bernhenden Vortheile erzielen laffen, wenn eine tüchtige Armee in der Hand eines tüchtigen Feldherrn stand. War dies schon nicht der Fall, so find hier zwei weitere erschwerende Umftande in Anfatz zu bringen, nämlich bie Jahreszeit und bas aufgeweichte Erbreich. Die Nachtheile Beider machten fich zwar auf beiden Seiten geltend, allein die weniger operationstüchtige Armee mußte darunter mehr leiden, also die französische. Immerhin verdiente der mittlere Abschnitt des Walbes die größte Ausmerksamteit der Deutschen. Man verschloß fich auf beutscher Seite benn auch nicht ben Gefahren, welche eine geschickte Ausnutzung der Bortheile, die der Wald von Orleans dem Bertheidiger bot, durch eine operationstüchtige frangösische Urmee zeitigen tonnte, und mochte man fich fagen, daß die Loire-Armee vor der Sand wenigftens nicht für die Offensive geeignet sei, so fonnte durch die Defensive wieder die Belagerung von Paris nicht aufgehoben werden. Bum Zwede der Vertheidigung war die Loire-Armee zwar nach Orleans herangezogen worden, daß jie aber dort ftehen bleiben follte, war bei bem steten Drängen der Machthaber in der Proving nicht zu erwarten, um so weniger, als man bei folden Männern nicht die Renntniffe von den für Operationen nothwendigen Gigenschaften einer Armee voranssetzen durfte. Die Deutschen mußten also mit ben Gefahren des Waldes von Orleans für die Bertheidigung und ben Angriff rechnen, und bei der II. Armee herrichte nur bis zum 25. November die Auffassung, daß eine frangösische Offensive eber entweder gegen Artenan oder gegen Pithiviers eintreten könnte als in ber Richtung auf Puiscaux. Ergriff die französische Urmee wirklich die Offensive, jo setzte sie sich mit ihren inneren Bedingungen in Widerspruch, Die sie damals auf die Bertheidigung wiesen; ein folder Angriff konnte daher, trot der operativen Vortheile, die ihr der Wald von Orleans bot, ber II. Urmee nur erwünscht sein. Scheiterte berfelbe nämlich, und bas war wohl anzunehmen, jo buste diese französische Armee alle Vortheile ein, die ihr der Wald von Orleans bot. Man durfte dann darauf zählen, leichter Hand in die vor ihm liegenden Berschanzungen einzudringen, alsdann in den Wald felbst und ben Gegner in bemselben todt gu marichiren; benn lose und dabei geschlagene Truppen lösen sich unter folden Berhältniffen erfahrungsgemäß auf und fallen bem Gegner in Die Hände, welcher, vermöge des überlegenen Werthes feiner Urmee, die operative Ordnung aufrecht zu halten weiß. - Alles dies mußte erörtert werden, um zu erflären, wie der Bald von Orleans auf beiden Seiten so viele Tage hindurch die Entschlüsse beeinflussen konnte. Ein Angriff dieser frangofischen Armee, der sie zwang, ihre fünstlich verstärkte Stellung zu verlassen, war bas, was man beutscherseits wünschte, seitdem man dort die feindliche Stellung und Stärfe sowie die Beschaffenheit des Waldes von Orleans mit der Loire dahinter - über beren Breite man bamals wohl genauer hatte unterrichtet fein fönnen, als es sich aus den Aften ergiebt, weil Orleans ja vorher in beutschen Sänden gewesen war - beffer fennen gelernt hatte.

Griff der Feind die Deutschen nicht an, sondern verlegte er sich auf die Vertheidigung, so mußten die fünstlich verstärkten Stellungen der Franzosen erstürmt werden. In der Vertheidigung von Besestisgungen konnte diese französische Armee aber ein gefährlicher Gegner werden, wegen ihrer Neberzahl, ihrer guten Bewassnung und der Mögslicheit, Beides voll auszunntzen. Den Deutschen hätten Artillerie und

Kavallerie wegen bes aufgeweichten Erdreichs wenig genutt, fie wären lediglich auf ihre Infanterie angewiesen gewesen, und gerade an Dieser gählte die II. Urmee damals nur ungefähr 45 000 Gewehre. Zeber Infanterift war ein Kapital, mit bem man wegen seines hoben taftischen Werthes formlich geigen mußte. Hatte man aber von biesem Kapital viel bis zum Betreten bes Walbes von Orleans verausgabt, jo bot ber Wald felbst große Gefahren, weil die Rolonnen, welche relativ ichwach geworben wären, sich gegenseitig während eines gangen Tages faum unterstützen fonnten. Es ließ sich außerbem erwarten, daß süblich bes Waltes von Orleans Alles geschehen sei, um die Entwickelung aus demfelben gegen bas eigentliche Reduit ber Gefammtstellung, Orleans selbst, möglichst zu erschweren. Ueber biese Dinge gab man sich beim Stabe der II. Urmee feinen Tänschungen bin, gleichwohl war man entichlossen, auch bas Schwerste zu unternehmen, sobald eine gebieterische Nothwendigfeit dazu drängte. Bis gum 27, war das indeffen nicht der Fall.

Freilich fonnten Die Deutschen hoffen, falls fie angriffen und Die vorgeschobene Stellung nahmen, daß die Franzosen ben Rückzug nach dem einen Tagemarich entfernten Orleans nur unter ichweren Berluften bewerkstelligen würden. Wir werden sehen, daß die Franzosen den Wald ichließlich offenfiv und befenfiv ausnutten; in letter Beziehung zeigten fich hierbei für bie Dentichen geringere Nachtheile, als fie befürchtet hatten, mahrend die Bortheile, die der Wald den Frangosen bot, gleich= falls beren Erwartungen nicht entsprachen. In erster Beziehung waren Die Bortheile des Waldes für die Frangosen, selbst bei ihrer wenig operationstücktigen Urmee, nicht unbedeutend, freilich beruhte bas zum Theil darauf, daß die Dentschen Gien nicht immer die gebührende Aufmerksamfeit geschenkt hatten.

Dies führt mich zu dem Theile, welcher fich bamals vom Kanal Der Theil bes von Orleans bis Gien ausbreitete. Ich habe bamals ben Wald genau in Kanal Orleans Angenichein genommen, und jo groß ber Unterschied zwischen biesem Theile und dem zwischen Orleans und dem Kanal von Orleans gelegenen ist, jo war er boch auch geeignet, Absichten und Magnahmen bes Gegners vor uns zu verdeden. Dieser Theil des Waldes war damals von sehr unregelmäßiger Gestalt und maß in der Breite 35 km, in der Tiefe bagegen gumeift weniger als 5 km, nur im Guben ftieg fie auf 10 km. Gublich begleitete ben Ranal von Orleans ein offener Raum von

bis Gien.

durchichnittlich 3 km, ber nur an einer Stelle, nämlich bei Combreng, mit Bald, aber nicht gang bedeckt war. Gin Durchreiten bes Walbes am Kanal entlang von Bellegarde bis nach Marbie wäre für bie bentiche Reiterei wohl möglich gewesen, obwohl, wie in bem zwischen Orleans und bem Kanal gelegenen Theile, so auch alle durch diesen Theil des Waldes von Orleans führenden Straffen unterbrochen waren. Die Unterbrechungen fonnten indeffen hier umgangen werden, bort nicht. Fraglich ift es bagegen, ob Ravallerie allein von Lorris in Richtung Châteanneuf hätte durchkommen fönnen. Diefe Stragen waren nämlich an Puntten unterbrochen, wo ein Umgeben wegen bes anstoßenden bichten Unterholzes nicht möglich war, wo gewiffermagen Defilees burchritten werden mußten, die zu beiden Seiten von Freischärlern und Mobilgarben ber Umgegend bewacht wurden. Ebenso war es nach Onzoner s. 2. und Sully zu, dagegen wären Streifzüge von Lorris auf Mogent f. B. und Gien feinen nennenswerthen Schwierigkeiten begegnet. Diese beiden Richtungen, in welchen bentiche Ravallerie zweifellos allein burchgekommen wäre, falls fie rechtzeitig in diefelben gelenkt wurde, hatten aber ansgereicht, Die Heeresleitung frühzeitig über die Borgange bei Gien und von da bis Bellegarde und Montargis aufzuklären. Der Theil bes Waldes vom Kanal von Orleans bis Gien gestattete dies vollständig, denn bier war es möglich, um beide Flügel herumzugreifen und zu feben, was sich zwischen Châteannens und Gien zutrug. Rur weil dies nicht versucht wurde, gewann der Wald von Orleans als Ganges die Bedeutung, welche wir nun tennen, nur deshalb wurde vor allen Dingen Die frangofifche Offensive über Bellegarde-Montargis möglich und so spät erkannt. Bei besserer Verwendung ber beutschen Kavallerie wäre bies permieden porden.

Der nach Norben ausholende Lauf der Loire, der ihn auf dem rechten Ufer begleitende Wald von Orleans im Verein mit den rückswärtigen Verbindungen und fünf festen Uebergangsstellen über die Loire (bei Orleans, Jargeau, Châteanneuf, Sully und Gien) mußten die Aufmerksamkeit der Deutschen frühzeitig anf das ganze Gebiet lenken, sie veranlassen, rechtzeitig Einblick in das zu gewinnen, was hinter dem Walde vor sich ging. Bei Orleans selbst fehlten dafür die Vorbedingungen, ebenso nördlich des Kanals von Orleans, südlich desselben dagegen nicht. Dort bestanden nicht allein vier seste Voire-Brücken, sondern auch mit

ber Eisenbahn konnten die Franzosen überraschend Truppen nach Montsargis von Gien und nach Bellegarde von Orlsans heranführen. Es kam daher darauf an, einen Punkt zu finden, von welchem sich dies Alles hätte übersehen lassen, der jedoch nicht zu weit vorgeschoben war und bessen Berbindungen nach allen Seiten ausstrahlten. Dieser Punkt war Lorris. Dorthin hätte in dem Angenblick, da man sich mit dem Gedanken eines Angriss auf Orlsans trug, eine Kavallerie-Division geschieft werden müssen, welcher entsprechend Infanterie zuzutheilen gewesen wäre. Bon dieser mußten Bellegarde besetzt und Nogent s. B. und Gien beobachtet werden. Hier konnte Kavallerie überall durch, das ganze Land ist verhältnismäßig ossen und übersichtlich.

Obgleich bieje Arbeit nicht bis zur Schlacht von Orleans reicht, jo ichien es boch geboten, uns mit bem Walbe von Orleans zu beichäftigen, weil die geschickte Benutung des Waldes durch die Franzosen und die unzureichende Beobachtung durch die Deutschen allein die frangösische Offensive über Gien, Bellegarde und Montargis überhaupt ermöglichten und die Deutschen folange in Untenntnig über die Absichten des Gegners hielten. Bur frühzeitigen Beobachtung von Gien ware um fo bringender Beranlaffung gewesen, weil ber Wald von Orleans in Richtung Bithiviers bedeutende operative Vortheile bot und sich außer Lorris fein Bunkt fand, um Mittel und Gelegenheit zu gewinnen, in die feindlichen Maß= nahmen Ginblid zu erhalten, jo bag beutscherseits rechtzeitig Gegen= magregeln getroffen werden konnten. Porris felbft lag damals gang frei im Treffpuntt von funf großen Stragen und im Mittelpuntt eines Kreises von 10 km Durchmesser übersichtlichen Sandes, ohne jedes nenneuswerthe Sinderniß, welches fich zu Versteden für Freischarler geeignet hatte. Gin befferer Raum hatte fich alfo für Berwendung einer Kavallerie-Division nicht bieten konnen, benn man konnte nicht überfallen werden, man konnte nach allen Richtungen ausweichen und, wenn es zwedmäßig ericien, den Standpuntt wechseln, weil man immer wieder gute Straffen fand. Die Nachtheile, die der Wald von Orleans ben Deutschen brachte, hatten also beutscherseits erheblich verringert werden fönnen.

Weshalb die II. Armee zu einer derartigen operativen Verwendung der Kavallerie nicht gelangte und welche "Friktionen" sich für sie schließlich ergaben, als der beantragte Anstausch der KavalleriesDivis

sienen sich in so unerwarteter Weise verzögerte, ist dargestellt worden. Das Oberkommando kann trotzdem nicht ganz von Schuld freigesprochen werden, schon nicht, weil eine Lateraloperation auf Bourges ins Ange gefaßt war, und wenn hier auf diese Dinge so eingehend zurückgekommen wurde, so möchte für verständnißvolle Leser dies erklärlich werden, sobald sie den Blick in die Zukunft richten. Das, was hier entwicklt wurde, könnte nach einer anderen Front beherzigenswerthe Lehren an die Hand geben!

Nachdem die II. Armee sich dem Walde von Orleans von Norden vorgelegt hatte und im Ungewissen über die Vorgänge bei Gien war, durfte sie schlechterdings nicht nach Westen operiren, um Orleans von Nordwesten anzugreisen, ohne sich gegen Gien—Bellegarde durch ein Korps zu sichern, und nicht nach Osten, ohne das Gleiche gegen Orleans zu thun. Der Wald von Orleans tostete ihr mithin für sede operative Anfgabe ein Korps. Dies scheint auch die Ansicht in Versailles gewesen zu sein, denn in den Atten sindet sich darüber das nachsolgende Ootument, freilich vom 2. Dezember, 3 Uhr (nachmittags), dessen Kompetenz dadurch allein unbestreitbar ist, weil es von König Wilhelm herrührt. Es ist an den General Grasen Moltse gerichtet und lautet:

Aus der Anlage ersehen Sie, daß Meine Ansicht, daß der große Wald von Orleans Alles, was der Feind thut, ins Unklare hüllt, (richtig ist,) so daß ein Eindringen in denselben 6 Meilen lang eine Operation von mindestens 2 Tagen sechtend ersordert, während welcher Zeit auf Flanke und Rücken die II. Armee umgangen werden kann, wenn wirklich 20 000 Mann in Montargis stehen. Ich bin unschlüssig, ob unser hentiger Besehl noch rathsam ist.

W.

Es war der Beschl zum Angriff auf Orleans gemeint. Geben wir nun zum 10. Armeekorps über.

Der mehrfach genannte Nittmeister v. Alvensleben erhielt um 10 Uhr vormittags folgenden Befehl für General v. Kraat, welcher dreifach ausgesertigt war und von Château Landon aus unter Umsgehung von Montargis an den General befördert werden sollte:

Am 24. Gefechte gegen ein drei Divisionen startes Korps, das zum größten Theil unter General Michel von Antun über Gien herans gefommen war, bestanden. . . . . Es hat darauf seine Borposten von

Vorgänge beim 10. Armeckorps. Ladon über St. Loup auf Boiscommun ansgestellt. Bei Bellegarde soll es ein größeres Lager haben. . . . Kanalbrücke bei St. Manrice und Brücke bei Panne waren vom Feinde ungangbar gemacht, von uns wieder hergestellt. Eisenbahnbrücke war nicht beschädigt, jetziger Zustand unbekannt. Sonchen Sie Vereinigung mit mir bei Beanne oder Beaumont bald zu erreichen. Geben Sie sich für Avantgarde einer neuen Armee aus; wenn ohne Gesahr möglich, marschiren Sie über Montargis, sonst mehr nördlich ausbiegen. Bringen Sie möglichst viel Verpslegung mit, weil sie hier knapp.

gez. v. Boigts=Rhetz.\*)

Ansferdem hatte das Generalkommando um 8 11hr abends an die Kommandantur Sens telegraphirt:

Wenn Sie wissen, wo General v. Kraat ist, lassen Sie ihm fagen, daß Montargis vom Teinde besetzt ist und daß er nördlich ansbiegen soll, um hierher zu gelangen (Beaune, Berk.).

gez. v. Boigts=Rhetz.\*)

Wir werden sogleich sehen, daß dieser Weg schneller zum Ziel führte als der durch den Rittmeister v. Alvensleben selbst eingeschlagene.

11m 8 11hr abends ordnete das 10. Armeekorps an:

Anscheinend zuverlässige Nachrichten besagen, daß der Feind hente Mignerette besetzt hat, und daß er in und um Montargis mit einem stärkeren Korps steht. Es wird deshalb bestimmt: Die Brigade Lehsmann giebt morgen früh eine Eskadron an die Brigade Balentini ab; die 19. Insanterie-Division ändert die Dislokation der Brigade Lehsmann und der Korps-Artillerie dahin ab, daß Beide morgen früh mit ihren Stäben nach Marcilly, mit ihren Truppen in die Ortschaften vom Höhenrande von Marcilly bis gegen Le Bean kommen. Es ist wünschenswerth, daß nach Norden hin diese Dislokation nicht weiter als durchaus nöthig ausgedehnt werde. Im Fall eines Marms sammelt sich, wenn es nicht anders besohlen wird, die Brigade Lehmann und Korps-Artillerie bei Romainville, während zugleich die Brigade Lehmann den Bahnhos am Schnittpunkt der Cäsarstraße und die Eisenbahn mit Bataillon und 1 Batterie besetzt. Bordeaux ist von der Brigade Lehmann mit einem Detachement von etwa 2 Kompagnien und ½ Essechmann mit einem Detachement von etwa 2 Kompagnien und

Befehl vom 27. November für den 28.

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III. 1, VI.

fadron zu belegen. Die 19. Division hat noch heute das hiernach Möthige zu veranlassen, damit die Umquartierung morgen früh zu guter Stunde geschehen kann. Oberst v. Valentini ist angewiesen, falls er bedroht wird, außer an das Generalkommando sich direkt an die Obersten Lehmann und v. d. Golg (Korps-Artillerie) zu wenden.

gez. v. Voigts=Rhetz.\*)

Der General v. Voigts-Metz nahm also mit den Haupttheilen seines Armeekorps die Front gegen Montargis, jedoch nicht infolge des Besehls der II. Armee, wie das bisher dargestellt wurde, denn jener Besehl wurde erst 11 Uhr 30 Minuten abends erlassen (S. 395). Die Folgen hiervon werden bei der Darstellung der Schlacht von Beaune la Rolande erörtert werden.

Auftrag des Rittmeisters Alvensleben. Rittmeister v. Alvensleben, welcher vormittags nach Châtean Landon aufgebrochen war, sandte noch am Abend um 7 Uhr folgende Meldung an das 10. Korps, deren Eingangszeit leider nicht ersichtlich ist:

Nach eingegangenen Meldungen durch Rekognoszirungen des hiefigen Detachements ift vormittags Montargis stark besetzt gefunden. Nachsmittags 5 Uhr kam die Meldung, daß Jontenap besetzt, daß die Straße über Ferrières nach Courtenap nicht frei sei. Das Detachement (in Châtean Landon, Verf.) wird morgen die Eisenbahn oberhalb Fontenap zu zerstören suchen. Ich versuche diese Nacht 2 Uhr von der direkten Straße nach Sens auf Courtenap zu gelangen und die Joigny vorzugehen.

gez. v. Alvensleben.\*)

Es erscheint zweckmäßig, diese Angelegenheit sogleich bis zum Schluß zu versolgen, und daher mögen denn die weiteren Geschehnisse, der Zeit vorgreisend, hier angeführt werden, wobei jedoch zu berücksichtigen bleibt, daß der General v. Loigts-Rhetz von ihnen erst Kenntniß erhielt, nachs dem er bereits (am 28.) angegriffen war. Die erste Nachricht, daß der General v. Kraatz den mitgetheilten Besehl erhalten, lief am 28. früh beim 10. Armeekorps durch den General v. Stiehle ein, nämlich 9 Uhr 17 Minnten Abgang; jedoch kann hier möglicherweise ein Frrthum vorliegen.\*\*) Um 11 Uhr 50 Minnten, vormittags am 28., telegraphirte

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI. - \*\*) Rr. A. S. III, 1, VI; vergleiche S. 321.

die Kommandantur Seus an das 10. Armceforps: "General Kraat bei Joigny gefunden, Befehl mitgetheilt."\*)

Rittmeister v. Alvensleben meldete aus Courtenay am 28. November: General v. Kraatz mittags 11 Uhr inkl. Ersatzruppen in St. Julien getroffen; alle drei Depeschen richtig abgegeben. Der General hat nach Montargis refognosziren lassen; es steht am Eingange des Waldes, 11 Kilometer von hier, eine Kompagnie Chasseurs, auf der Straße nach Ferrières besanden sich nur seindliche Patronissen. Der General beschließt, morgen früh die Kolonne eine Stunde voraus nach Cheron zu schienen sich nur feindliche voraus nach Cheron zu schienen. Bon dort wird er suchen, am nächsten Tage den Loing zu überschreiten und sich mit dem Korps zu vereinigen, eventuell über Nemours, da schon heute Nacht die Brücke bei Dordives nach Château Landon wenig Sicherheit bot.

gez. v. Alvensleben. \*)

Wie es scheint, ging die wichtige Meldung um 6 lihr nachnittags am 28. von Courtenay ab; wann sie in die Hände des Generals v. Boigts-Rhetz gelangte, ist ungewiß, am 29. November, früh 7 lihr, wurde das Original an die II. Armee übersandt.

Beim 10. Armeeforps rechnete man bei Abgang des Besehls an den General v. Kraat nicht auf seine rechtzeitige Wiedervereinigung zur Schlacht, man wußte nicht genau, bis wohin derselbe am 27. gelangt war, fonnte vielmehr mur ungefähr überschlagen, daß er sich in der Gegend von Joigny befinden würde. Die Berechnung stimmte zugleich genau, denn der General v. Kraat war am 27. thatsächlich auf dem Marsche nach Joigny und wurde nun am 28. westlich davon angetrossen. Jmmerhin war es am Abend des 27. dem 10. Armeeforps beinahe zur Gewißheit geworden, daß es in die Lage kommen werde, sich schlagen zu müssen, bevor die letzte Staffel eingetrossen sein konn der Gegner hatte sich seit dem 26. thatsächlich zwischen die beiden Theile des 10. Armeestorps geschoben, und es mußte nun doch wohl sein Angriss vor dem Eintressen der Staffel erwartet werden. Wie wir heute die Begebensheiten kennen, hatte der General v. Kraat am 28. November, also zur Zeit des Kampses, noch drei Tagemärsche bis Beanne, wenn er nicht

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

über Montargis marichirte, sondern es nördlich umging, ein Entschluß, der nicht unbedingt gebilligt werden kann. Daß aber die Befehle an den General v. Araats überhaupt durchgebracht wurden, vor allen Dingen in der angegebenen Beise durch den Rittmeister v. Alvensleben, war insofern von großer Bedeutung, als sich der Ritt dieses Offiziers zugleich zu einer strategischen Erkundung des Landes zwischen Lving und Ponne gestaltete, wo man seit dem 27. abends sowohl bei der II. Armee als beim 10. Armeeforps die Amvesenheit feindlicher Streit= Wären nun dort feindliche Streitfrafte angefräfte vermutbete. troffen worden, so hätte die II. Armee davon unterrichtet sein müssen, als sie das 10. Armeeforps am 28. vormittags von dem Gingang des Befehls an den General v. Kraat benachrichtigte. Wenn aber bis zum 28., vormittags 11 Uhr, nennenswerthe feindliche Streitfräfte zwischen Loing und Jonne, ausweislich der Meldung des Rittmeisters v. Alvens= leben, nicht vorhauden waren, jo konnte man bei der II. Armee am 29. früh bei Eingang dieser Meldung annehmen, daß bis dahin dort eine Beränderung nicht eingetreten ware. Dies wird vorgreifend bemerkt, um die Auffassung der II. Armee am 28. und 29. besser würdigen zu können.

Vorgänge auf jranzöfischer Seite. Die Befehle aus Tours an das 20. und 18. Armeekorps gelangten am 27. verspätet in die Hände ihrer Besehlshaber, so daß die für diesen Tag vorgeschriebenen Positionen nicht erreicht wurden und ein 311- sammenstoß mit den Deutschen nicht erfolgte. Das 20. Armeekorps hatte sich unter diesen Umständen dis zum Abend des 27. November bei Boiscommun und St. Loup versammelt, das 18. stand bei Ladon, eine Brigade desselben (Perrin) war in Montargis zurückgeblieben.

Operation auf Montargis fehlerhaft. Unter diesen Verhältnissen wurde nun der Angriff auf Beaune sa Rolande auf den 28. festgesetzt. Es besanden sich also am Abend des 27. November rund 55 000 Mann unmittelbar vor dem 10. dentschen Armeeforps. Das 18. französische Armeeforps hatte mithin von Gien dis Ladon drei volle Tage gebraucht, so daß das 20. recht lange vor der Gesahr stand, isolirt geschlagen zu werden, ein Gedanke, welcher seinen Beschlähaber thatsächlich stets beherrichte und die Ursache seiner Unthätigsteit war. Sine Beodachtung und Besetzung von Moutargis durch die Franzosen war geboten, wenn sie das 10. deutsche Armeeforps bei Beanne angreisen wollten, um in ausreichender Entsernung (ein Tagemarsch) in der rechten Flanke gesichert zu sein. Konnten sie doch annehmen, daß

weitere Zuzüge der Deutschen über Montargis erfolgen würden. Dazu hätte es genügt, eine Brigade mittels Gifenbahn nach Montargis gu befördern, welche bort spätestens am 26. mittags eintreffen konnte, während die eigentliche Masse des 18. Armeekorps von Gien über Lorris nach Ladon zu richten gewesen wäre, wo sie ebenfalls um Mittag am 26. stehen mußte. Durch beobachtende Kavallerie würde in Diesem Falle der Zweck nicht erreicht worden sein, die Entsendung nach Montargis hätte vielmehr ftart genug fein muffen, einen Angriff ber Deutschen von biefer Seite fo lange aufzuhalten, bis bei Beanne bie Enticheidung gefallen war. Dieser Gedanke hat aber in voller Klarheit ben Leitern in Tours schwerlich vorgeschwebt. Im lebrigen sollte der General Cronzat das 20. und 18. Armeekorps nur bei der Offensiv= bewegung felbst leiten, also beim Angriff; wie fich bann die Befehls= leitung weiter zu geftalten hatte, war nicht ausgesprochen.

Weiter westlich stand der General des Pallières mit 30 000 Mann 17. Armeeforps am 27. abends von Chilleurs aux Bois bis St. Lye, beim 15. und 16. Armeeforps waren Beränderungen nicht eingetreten, das 17. Armee= forps am 27. aber nach verschiedenen Richtungen auseinandergerathen; feine Saupttheile befanden fich am 27. abends in bem Dreieck Ecoman, St. Laurent des Bois, Marchenoir, vier Kompagnien des 48. Marsch-Regi= ments und eine Batterie hatten sich nach Tournoisis verirrt, wo sie vom General Changy mit Lebensmitteln versehen und dann nach St. Laurent bes Bois in Marich gesetzt wurden. In Beaugency waren 1500-2000 Bersprengte verschiedener Truppentheile angelangt; der dortige Maire erstattete barüber an ben General d'Anrelle Bericht, jo bag biefer sich veranlagt fah, fie durch die ältesten Offiziere sammeln und ebenfalls nach St. Laurent ichicken zu laffen. Abgekommene und Flüchtlinge aller Baffengattungen irrten außerdem in dem Raum von Ecoman und Tournoisis bis zur Loire umber, so bag ber General de Sonis um Mittag am 27. faum noch über einen geschlossenen Truppentheil verfügte. Unter Zuhülfenahme ber Militär- und Civilbehörben gelang es zwar, die zahlreichen Flüchtlinge in den nächsten Tagen aufzulesen und ihren Truppentheilen wieder guguführen, allein ber panische Schrecken dieses Rückzuges machte sich noch lange nachher in der moralischen Ber= fassung des 17. Armeeforps fühlbar.

Möglichfeit ber Unterftukung bes turch das 16.

Da nun das 17. Armeeforps von Tours aus Befehl zum Rückinterpupung des 3. Une auf Ecoman erhalten hatte, entfernte es sich, indem es diesen Befehl ausführte, von den Sauptkräften bei Orleans, und die Anordnung des Generals d'Aurelle, wonach der General de Sonis durch den General Changy unterstützt werden follte, wurde unausführbar. In diesem Sinne berichtete General d'Aurelle unter dem 27. nach Tours mit der Begründung, daß "die Stellung von Orleans durch die Entsendung des Generals bes Pallières (nach Chilleurs) und des 33. Marsch-Regiments nach Tours bereits empfindlich entblößt sei". Der General Changy hatte zugleich (am 27.) Anweisung erhalten, seine Stellungen zu behaupten, und General de Sonis, die Truppen zu beobachten, welche von Freteval auf Ecoman marschirten. Dieser hatte bis dahin die Absicht, die Strafe Ccoman-Binas zu vertheidigen, gab fie aber auf, als der General d'Anrelle ihm auheimstellte, sich bis hinter den Wald von Marchenoir zurückzuziehen und sich besselben "als Bertheidigungslinie" zu bedienen.

Meue Panit beim 17. Armeeforps.

General de Sonis brach infolge beffen um Mittag wieder auf und langte spät am Abend südwestlich bes Walbes von Marchenoir an, wobei die noch nicht völlig wiederhergestellte Ordnung von Neuem verloren gegangen war. Bon der neuen Bewegung des 17. Armeeforps erhielt der General Chanzy am nämlichen Tage durch den General d'Aurelle Renntniß; ber Bericht bes Generals be Sonis an General d'Aurelle läßt aber deutlich erkennen, in wie hohem Grade General be Sonis um die Erhaltung seines Armeeforps besorgt war, so daß Beneral d'Aurelle fich bemühen mußte, seine Besorgnisse zu zerstreuen. Rum Glück für das 17. Armeeforps batte die deutsche 6. Kavallerie-Division am 27. die Richtung über Freteval nach Binas verlassen und war befanntlich weiter nördlich nach Courtalain befohlen worden, im anderen Falle würde der General v. Schmidt diese Gelegenheit gewiß ausgenutt haben.

Das 21. Armeeforps ftand in Le Mans.

Lage bes Generals bee Ballieres.

Es wird jetzt nothwendig, auf die eigenthümliche Lage des Generals des Pallières näher einzugehen, wie fie fich am 27. abends geftaltet hatte, um die Unthätigkeit diefer 30 000 Mann zu erklären.

Der General war vom General d'Aurelle vorher über die Bor= gänge auf dem rechten Flügel unterrichtet, erhielt aber außerdem am 27., 2 11hr 50 Minuten früh, vom General Crouzat die Mittheilung, daß sein Korps bei Boiscommun und Ladon stehe, Billot (18.) in Montargis. General des Pallières möge ihn (Crouzat) wiffen laffen, ob er Marichbefehl für ben 27. erhalten hätte. Un bemfelben Tage, 7 11hr 25 Minuten abends, ersuchte ber General Changy ben General des Pallières um Angabe, wo er (des Pallières) stehe und was er vor sich habe, weil der General Changy fich mit des Pallières auf Befehl d'Aurelles in Berbindung jegen jollte. Der General des Pallières melbete zurud, er fei in Loury, augerbem gab er die Standpuntte feines Armeeforps und des 20. und 18. au. Was der General des Pallières auf die Anfrage des Generals Crouzat erwiderte, ist nicht erfichtlich. Bis babin mußte berfelbe feine Aufgabe barin erfennen, mit dem General Crouzat zu kooperiren und zugleich die Zugänge von St. Lye, Billereau, Neuville, Chilleurs, Courcy, Chambon, Letteres im Befehlsbereich bes Oberften Cathelineau, zu bewachen, alfo einen Raum von fast 30 km. Da nun die 30 000 Mann des Generals bes Pallières am 27. abends auf biefem Raume vertheilt waren, jo hätten fie am 28. höchstens nach bem rechten Flügel gang versammelt werben fonnen; ba ber General jedoch außerdem bie genannten Zugänge nicht entblößen durfte, weil anderweitige Magnahmen von ber oberen Leitung in biefer Hinficht nicht getroffen waren, so mußte er feine Kräfte theilen. Dann aber blieb, wie die Dinge bis jett ftanden, feine Aufgabe ichwierig und verantwortungsvoll. In der Beforgniß barüber hatte ber General bes Pallières am 27. feinen Stabschef jum General Crouzat entfandt und von diefem erfahren, bag Cronzat einen Angriff befürchtete. Der General bes Pallières er= stattete darüber an General d'Aurelle Meldung und bemerfte, daß er "feitdem" nichts mehr vom General Cronzat gehört hatte. Zwijchen ihm und Cronzat bestehe Berbindung, und er werde am (28.) die 2. Brigade bei Neuville und Chilleurs belaffen, die 1. bereit halten, Crouzat zu unterstüten. Der General b'Aurelle antwortete hierauf um 10 Uhr 5 Minuten abends, daß der General Changy (am 28.) an die Mög= lichfeit eines Angriffs glaube, und beshalb würden die 2. und 3. Divifion bes 15. Armeeforps Befehl erhalten, bereit zu fein. Auf ber anderen Seite befürchte ber General Crouzat, welcher mit bem 20. und 18. Armeeforps bei Boiscommun, Bellegarde und Ladon ftehe, ebenfalls am 28. angegriffen zu werben. Derfelbe habe außerbem Auftrag, nach

Beaune la Rolande zu marschiren. General des Pallières sollte seine Truppen bereit halten, die Waffen zu ergreisen, und besonders beobsachten, was nach rechts vorgehe. "Im Uedrigen lasse ich Ihnen Freiheit, an Crouzat heranzurücken, wenn dieser ernstlich angegriffen würde."

Der Stabschef des Generals des Pallières verließ den General Crouzat am 28. früh, als der Kampf begonnen, und theilte die Aufsfassung Crouzats mit, daß "Crouzat sich stark genug fühle, die ihm entgegentretenden Schwierigkeiten zu besiegen, um die vorgeschriebene Bewegung (auf Beaune) auszusühren".

Bang abgesehen bavon, daß ber General des Pallières, selbst wenn er klaren Befehl erhalten hätte, Crouzat am 28. nicht mehr fräftig unter= ftüten konnte, mußte er durch die Mittheilung, daß auch der General Changy einen Angriff befürchtete, in eine noch schwierigere Lage gerathen. Und wenn er den Blick auf die beiden weit getrennten frangösischen Flügel richtete, so konnte er seine Hauptaufgabe nur barin erkennen, die Verbindung zwischen Beiden zu sichern, damit die beiden Flügel nicht erzentrisch außeinandergetrieben würden. Geschah aber das, so vermochte der General weder nach rechts noch nach links beträchtliche Streitfräfte für andere Zwecke abzuzweigen, selbst falls dies Beit und Raum geftattet hatten. Der General des Pallières befand sich mithin in einer äußerst fritischen Lage, er hatte zu viele und unvereinbare Aufgaben zu lösen, seine Aufmerksamkeit wurde nach ganz entgegengesetzten Richtungen in Anspruch genommen, er erhielt keine bestimmten Befehle, und die Folge konnte nichts Anderes als Unthätigkeit fein. Wenn der General aber die Summe feiner Aufgaben prüfte, fo mußte die Behandtung feiner Befestigungslinie fein erftes Gefet bleiben. Er nahm dann freilich in der einmal bestehenden Lage eine Berantwortung auf sich, welcher man an anderen Stellen ausgewichen zu fein scheint, um den General nachher defto abfälliger beurtheilen zu können. Dieser Tadel ist zum größten Theile unverdient, der General wurde das Opfer unklarer Anweisungen und unvereinbarer Aufgaben.

Berwirrung auf Geite der Franzosen.

Somit sehen wir auf der ganzen seindlichen Linie am 27. Unstlarheit und Berwirrung, die Befehlsleitung hatte thatsächlich versagt: das 20. und 18. Armeekorps hatten ihren Auftrag wegen verspäteten Eingangs nicht erfüllen können; General des Pallières war nicht in der Lage, am 28. nach irgend einer Seite kräftig einzugreisen; das

15. und 16. Armeeforps fürchteten, felbst angegriffen zu werben, und wurden badurch vollständig in Auspruch genommen, das 17. Armeeforps war aufgelöst am späten Abend hinter dem Walde von Marchenoir an= gekommen — kurg, zu einer einheitlichen Sandlung konnten die Franzofen auch am 28. nicht gelangen, trothem fie einen Tag zugesett hatten, um sich nach rechts zu versammeln.

Wie aber de Freycinet am 27. November, 10 Uhr vormittags, an bie Präfekten und Generale ichreiben konnte, daß bie Loire-Armee fich gegen den linken Flügel versammelt hätte,\*) ift unverständlich.

Um 27. abende ftand die II. Urmee mit bem 10. Urmeeforpe Bertheilung ber bei Beanne, die 40. Infanterie=Brigade u. f. w. von ihm durch die feindliche Besetzung von Montargis brei Tagemärsche getrennt bei Joigny; eine Verbindung war nur noch von Norden auf Umwegen möglich; die 1. Kavallerie-Division stand bei Bonnes, die 5. Division bei Pithiviers, die 6. bei Bazoches les Gallerandes, das 9. Armeeforps an ber Straße Ctampes-Paris bei Toury, vor ihm die 2. Ravallerie-Division. Seit 3 Uhr nachmittags war die Verbindung zwischen ber II. Armee und der Armee-Abtheilung hergestellt, von welcher sich befanden: die 4. Kavallerie-Division nördlich von Bonneval, die 22. Division in Bonneval, die 17. bei St. Maurice, bas 1. bayerifche Armecforps in und bei Châteandun, die 6. Kavallerie-Division bei Conrtalain.

Auf frangösischer Seite war bas 18. Armeeforps bei Ladon, eine Infanterie=Brigade in Montargis; bas 20. bei Boiscommun und St. Loup, Oberft Cathelineau bei Chambon, Brigny und Courcy, General des Pallières bei Chilleurs, Neuville und St. Lye, der übrige Theil des 15. Armeeforps mit dem 16. von Artenap (eingeschloffen) bis Coulmiers, das 17. Armeekorps, vorerst aufgelöst, hinter dem Walbe von Marchenoir, bas 21. in Le Mans, biefes beobachtet vom Detachement des Generals v. Rauch bei la Ferte Bernard. geringfte Bewegung auf bem rechten frangofischen Flügel mußte mithin am 28. zum taftischen Zusammenstoß führen.

27. abenda.

<sup>\*)</sup> des Ballières, S. 142.



## 1. Die Chätigkeit Gambettas und de Frencinets

feit dem 9. Oftober 1870.

Nach La guerre en Province von de Frencinet zog die Regierung der nationalen Bertheidigung seit dem 4. September alle nach dem Untergange der Armee
von Châlons und der Einschließung der Mein-Armee verfügbaren Streitfräfte
zur Bertheidigung der Hauptstadt zusammen. Dies waren 40 000 Mann des Korps
Binop, 100 000 Nationalgarden der Provinzen, einige Tausend Marinetruppen
und Alles, was an Kadres von Offizieren erübrigte. Ebenso wurden das gesammte
vorräthige Material und die Munition in die Hauptstadt gebracht. Alls am
16. September die Regierungsbelegation nach Tours übersiedelte, sehsten alle
Mittel zur Ausstellung eines neuen Heeres. Die Depots waren zwar vollzählig,
allein eine Organisation für taktische Körper war nicht vorgesehen. Das Kriegsministerium in Tours nuchte sich zunächst selbst organisiren, und zwar war dies eine
sehr ernste Ausgabe, weil es an jeglichem Archivmaterial, Bestimmungen, Listen,
welche alle in Paris waren, sogar an Karten sehste.

Zunächst wurden die noch in Afrika versügbaren Regimenter zur Loire heransgezogen und einige neue Regimenter aufgestellt, welche unter General de la Motterouge in der Gesammtstärke von 30000 Mann die erste Loire-Armee gebildet haben sollen.\*) In den Bogesen formirte sich damals unter General Cambriels die Oste-Armee, im Westen rasste General Fiereck einige Bataillone mobiler Nationalgarden zussammen. Aber die ersten Bersuche, neue Armeen zu bilden, wurden durch taktische Niederlagen gestört, das damalige Kriegsministerium vermochte die Arbeiten nicht zu bewältigen, Admiral Fourichon legte daher sein Ant nieder, welches nun einige Tage unbesetzt blieb.

Mit der Ankunft Sambettas in Tours (9. Oktober) wurden die Rüftungen zwar energisch aufgenommen, allein die bald darauf erfolgten Niederlagen von Artenay—Orléans vermehrten zunächst die an sich schon großen Schwierigkeiten, mit welchen Sambetta zu känussen hatte.

Bon ber Lage Frankreichs am 10. Oktober entwirft be Frencinet folgenbes Bilb:

Paris war eingeschlossen und nur in einer von vielerlei Zufälligkeiten abs hängigen Berbindung mit den Provinzen, ebenso die Armee Bazaines in Meg.

Bon der Loire zogen sich die eben geschlagenen 20 000 bis 25 000 Mann in die Sologne zurück.

Die Oft-Armee unter Cambriels, noch 24 000 Mann stark, befand sich auf bem Rückzuge nach Befançon.

Im Westen bildeten 30000 mobile Nationalgarden, schlecht ausgerüstet und bewassnet, ohne Eintheilung, ohne Artillerie und Kavallerie, einen gebrechlichen Kordon von Chartres bis Evreux.

<sup>\*)</sup> Die zweite Loire-Armee bestand zur Zeit bes Treffens von Coulmiers, mit der dritten haben wir es umseitig zu thun.

Im Norden waren noch keinerlei regulären Streitkräfte, sondern nur Garnisontruppen. Im Ganzen waren noch nicht 40 000 Mann regulärer Truppen und nur ebenso viele mobile Nationalgarden vorhanden, 5000 bis 6000 Mann Kavallerie und etwa 100 Kanonen (vergleiche S. 17/18).

Bom 9. Oftober bis jum 9. Februar murben in den Provinzen aufgeftellt:

| Linien-Infanterie, 208 Bataillone |             | 230 000 Mann |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Garde mobile: 31 Regimenter 31    | i 3600 Mann | 111 600 :    |
| Mobilisirte Nationalgarden .      |             | 180 000 =    |
| Ravallerie: 54 Regimenter         |             | 32 000 =     |
| Franktireurs                      |             | 30 000 =     |
|                                   | Int Gangen  | 583 600 Mann |

Mit Artisterie und Genie rund 600 000 Mann.

Jedoch sind nur die wirklich ins Feld gestellten Truppen berechnet, ohne Depots, ohne die Garnisonen in Algier, die Mannschaften der Instruktionslager und ohne die vorhandenen 80000 Mann. Aus den gesammten Truppen von 680000 Mann bildete Gambetta zwölf Armeekorps (15. bis 26.), die Vogesen-Armee Garibaldis, die Territorialkorps von Harre, Carentan und Nevers. 1400 neue Geschüße wurden ausgebracht. Zur Ausbildung der einberusenen Mannschaften wurden 11 stehende Lager errichtet, nämlich zu: St. Omer, Cherbourg, La Rochelle, Les Alpines, Nevers, Bordeaux, Clermont—Ferrand, Toulouse, Montpellier, Sathonay (Lyon) und Consie. Die ersten vier sollten zugleich als strategische Sammelplätze dienen und 250 000 Mann aufnehmen, die anderen je 60 000 Mann.

Jum Bergleich mit diesen Angaben wird auf die Schrift verwiesen: "Die Zusammensehung der französischen Provinzialarmeen im Kriege von 1870/71 von Kunz, Major a. D., Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1892"; ferner auf: "Annuaire de la guerre 1870/71. Troisième partie. Armées de province par Jules Richard, Paris, E. Deutu, 1891", auf die Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la désense nationale, dann auf Historique des nouveaux régiments par E. Simond, Paris 1889, und auf Livre d'or de l'infanterie de la marine par Victor Nicolas, 1892.

## 2. Ordre de Bataille

der Loire-Armee zu Ende November 1870. Oberbefehlshaber: General de Division d'Aurelle de Paladines. Chef des Generalstades: General de Brigade Borel.

## 15. Armecforps.

1. Infanterie-Division. General Martin des Pallières.

> 1. Brigade. General be Chabron.

Marich-Regiment ber Marine-Infanterie (3 Bataillone),

38. Linien=Regiment,

1. Marich: Buaven: Regiment, 15. Ceptember, \*)

12. Mobilgarden-Regiment (Nièvre), Mobilgarden-Bataillon de la Savoie.

<sup>\*)</sup> Die Daten neben ben Truppentheilen bedeuten bie Errichtungszeiten.

2. Brigade. General Bertrand.

- 4. Marich: Jäger: Bataillon, 18. Ottober,
- 29. Marsch=Regiment, 21. September,
- Marich-Regiment ber tirailleurs algériens, 18. Oftober, \*)
- 18. Mobilgarden=Regiment (Charente).

#### Artillerie.

- 3 gezogene Apfündige Batterien zu je 6 Geschüten,
- 2 gezogene Gebirgs-Batterien zu je 6 Geschützen,
- 1 Mitrailleufen : Batterie gu 8 Mitrailleufen.

Dagu aus ber Referve-Artillerie überwiefen:

4 gezogene Spfündige Batterien zu je 6 Geschützen.

Bahrscheinlich gehörte gur 1. Infanterie Division auch noch eine reitende Batterie ju 4 Geschützen.

3m Bangen: 21 Bataillone, 66 Befchupe.

2. Infanterie-Division. General Martineau Deschesnez.

1. Brigade. General d'Aries.

5. Marich: Sager-Bataillon, 6. Oftober,

39. Linien=Regiment,

Fremden=Legion,

25. Mobilgarden=Regiment (Gironde),

#### 10 Bataillone.

2. Brigabe. General Rebilliard.

- 2. Marich= Buaven=Regiment, 25. Oftober,
- 30. Marich=Regiment, 20. September,
- 29. Mobilgarden=Regiment (Maine et Loire),

#### 9 Bataillone.

#### Artillerie.

3 gezogene Apfündige Batterien,

2 gezogene Gebirgs=Batterien.

Aus der Referve-Urtillerie überwiesen:

2 gezogene Spfündige Batterien.

Stärfe ber Divifion: 19 Bataillone,

18 gezogene 4 Pfünder,

12 gezogene Bebirgsgeschüße,

12 gezogene & Pfünder,

42 Geschüte.

<sup>\*) 1</sup> Bataillon; das 3. mar beim 18. Armeekorps, das andere bei Cathelineau.

## 3. Infanterie=Division. General Bentavin.

1. Brigade.

Rommandeur gleichfalls General Bentavin.

- 6. Marich: Jäger: Bataillon, 30. September,
- 16. Linien: Regiment,
- 33. Marich=Regiment, 24. September,
- 32. Mobilgarden: Regiment (Buy de Dome),

10 Bataillone.

2. Brigade. General Martinez.

- 27. Marsch-Regiment, 28. August,
- 34. Marich=Regiment, 3. Oftober,
- 69. Mobilgarben=Regiment (Ariège),

#### 9 Bataillone.

Artillerie.

3 gezogene Apfündige Batterien.

Stärke der Division: 19 Bataillone, 18 gezogene 4 Pfünder.

Kavallerie-Division. General Reyau.

> 1. Brigade. General Dastugue.

- 6. Dragoner-Regiment, 4 Schwadronen,
- 6. Sufaren=Regiment, 4
- 11. Chaffeur : Regiment, 4

2. Brigade. General de Boério.

- 2. Lanciers-Regiment,
- 5. =
- 3. Marsch=Dragoner=Regiment,

12 Schwadronen.

3. Brigade. General Tillion.

- 1. Marich Ruraffier Regiment,
- 1. Marich : Chaffeurs : Regiment,
- 9. Kuraffier=Regiment,

12 Schmadronen.

Stärke der Kavallerie-Division: 37 Schwadronen, 8 gezogene 4 Pfünder. Reserve = Artillerie.

- 2 gezogene Spfündige Batterien zu je 6 Beichugen,
- 1 Mitrailleufen Batterie zu 6 Mitrailleufen,
- 1 reitende Batterie zu 4 Geschützen.

12 gezogene 8 Pfünder,

4 = 4 =

6 Mitrailleufen,

22 Geichüte.

Gesammtstärke des 15. Armeekorps: 59 Bataillone, 36 Schwadronen, 156 Geschüße.

16. Armeeforps. General Changn.

1. Infanterie = Division. Kontreadmiral Jauréguiberry.

> 1. Brigade. General Bourbillon.

- 3. Marich=Jäger=Bataillon, 11. Oftober,
- 39. Marich : Regiment, 17. Oftober,
- 75. Mobilgarden=Regiment (Loir et Cher),

#### 7 Bataillone.

2. Brigade

General Deplanque.

- 37. Marich=Regiment, 13. Oftober,
- 33. Mobilgarden=Regiment (Sarthe),

6 Bataillone.

- 12 gezogene 4 Pfünder,
- 6 Mitrailleufen.
- 2. Infanterie Division. General Barry.

1. Brigade.

General Desmaifons.

- 7. Marich Säger Bataillon, 12. Ottober,
- 31. Marich: Regiment, 22. Ceptember,
- 22. Mobilgarden-Regiment (Dordogne),

#### 7 Bataillone.

2. Brigade.

Fregattenkapitan Berard.

- 38. Marich: Regiment, 16. Ottober,
- 66. Mobilgarden=Regiment (Mayenne),

6 Bataillone.

18 gezogene 4 Pfünder.

3. Infanterie Division. General Maurandy.

1. Brigade. Rommandeur ? Später Oberst le Bouedec.

8. Marsch=Jäger=Bataillon, 1. Oktober,

36. Marich=Regiment, 22. Oftober,

8. Mobilgarden-Regiment (Charente inférieure),

#### 7 Batailloue.

2. Brigabe. Kommandeur ? Später Oberst Thierry.

40. Marich: Regiment, 12. Ottober,

71. Mobilgarden:Regiment (Saute Bienne),

6 Bataillone. 18 gezogene 4 Pfünder.

Kavallerie = Division. General Michel.

1. Brigade. General Tripard.

1. Marich= Sufaren=Regiment,

2. Régiment de marche mixte,

## 8 Schwadronen.

2. Brigade. General Digard.

6. Lanciers : Regiment,

3. Régiment de marche mixte,

#### 8 Schwadronen.

3. Brigade. General de Tucé.

3. Marsch=Ruraffier=Regiment,

4. Marich : Dragoner : Regiment,

### 8 Schwadronen.

Referve=Artillerie.

12 gezogene 12 Pfünder, 12 = 4 =

3 reitende gezogene Apfündige Batterien zu je 4 Gefchüten.

Gesammtstärfe bes 16. Armeekorps: 39 Bataillone, 24 Schwabronen, 102 Geschüße.

#### 17. Armeeforpe.

Rommandeur: General Turrieu, bann General be Sonis, bann General be Colomb.

1. Infanterie Divifion. General be Baiffe Roquebrunc.

1. Brigade. Oberft Paris.

41. Marich-Regiment, 21. Oftober,

74. Mobilgarden=Regiment (Lot et Garonne),

6 Bataillone.

2. Brigade.

Oberfilieutenant Fauffemagne.

11. Marich=Jäger=Bataillon, 8. November,

43. Marich=Regiment, 1. November,

72. Mobilgarden-Regiment (Cantal et Yonne),

7 Bataillone.

3 gezogene Apfündige Batterien.

2. Infanterie : Divifion. General Dubois be Jancigny.

1. Brigade. Oberft Roch.

10. Marich: Jäger: Bataillon, 30. Oftober, 48. Marich: Regiment, 1. November,

4 Bataillone.

2. Brigade. Oberstlieutenant Thibouville.

51. Marich-Regiment, 19. November.

85. Mobilgarden-Regiment (Gers),

6 Bataillone.

3 gezogene Apfündige Batterien.

3. Infanterie : Division. General Deflandre.

1. Brigabe.

Oberst be Jouffron b'Abbans.

1. Marich=Jager=Bataillon, 13. Oftober.

45. Marich: Regiment, 1. November,

70. Mobilgarden=Regiment (Lot),

7 Bataillone.

2. Brigade. Dberst Sautereau.

46. Marich-Regiment, 3 Bataillone, 6. November. 3 gezogene Apfündige Batterien.

Kavallerie Division. General Guépratte.

1. Brigade.

General Maillard de Landreville.

5. Marsch-Regiment de cavalerie mixte, 6.

2. Brigade. General Barbut.

- 4. Marsch-Regiment de cavalerie mixte,
- 4. Marsch=Rüraffier=Regiment.

Referve - Artillerie.

8 Batterien, barunter 2 reitende Batterien.

Gefammtstärke des 17. Armeekorps. 33 Bataillone, 16 Schwadronen, 98 Geschüge.

18. Armeeforps.

Führer: Dberft (bann General) Billot.

1. Infanterie : Division. General Feillet : Bilatrie.

> 1. Brigade. Oberft Bonnet.

- 9. Marich Säger Bataillon, 9. November,
- 42. Marsch: Regiment, 1. November,
- 19. Mobilgarden=Regiment (Cher),

7 Bataillone.

2. Brigabe. Oberstlieutenant Robert.

- 44. Marsch: Regiment, 1. November,
- 73. Mobilgarden-Regiment (Loiret et l'Isere),

6 Bataillone.

3 gezogene 4pfündige Batterien.

2. Infanterie=Division. Kontreadmiral Du Penhoat.

1. Brigade. Oberft Perrin.

- 12. Marich=Jäger=Bataillon, 12. November,
- 52. Marich=Regiment, 8. November,
- 77. Mobilgarden-Regiment (Tarn, Allier, Maine et Loire),

7 Bataillone.

2. Brigade. General Perreaux.

Marsch: Regiment d'infanterie légère d'Afrique (2 Bataillone).\*) 3 gezogene Apfündige Batterien.

> 3. Infanterie=Division. General Espivent.

> > 1. Brigabe. Oberft Goury. 4 einzelne Bataillone.

> > > 2. Brigabe. Oberft Bremens.

53. Marsch-Regiment (nur 1. und 3. Bataillon), 9. November,

82. Mobilgarben-Regiment, 2 Bataillone (Taucluse, Drome, Lyon).

3 gezogene Apfündige Batterien.

Ravallerie = Division. General de Brémond d'Ars.

> 1. Brigade. General Charlemagne.

- 5. Marich Dragoner Regiment,
- 3. Marich: Lanciers: Regiment,

8 Schwadronen.

2. Brigade. General Sainglaife.

5. Marich-Ruraffier-Regiment, 4 Schwadronen,

2. Marich: Sufaren: Regiment, 4 Schwadronen.

Referve : Artillerie.

Später 7 Batterien, barunter 2 gezogene 12pfündige, 2 reitende, 2 Mistrailleusen-Batterien und 1 gezogene 4pfündige Batterie.

Gefammtftärte bes 18. Armeekorps. 30 Bataillone, 16 Schwabronen, 92 Gefchüte.

<sup>\*)</sup> Seit dem Abend bes 29. November.

#### 20. Armecforps.

Rommandeur: General Crouzat.

1. Infanterie Division. General be Polignac.

1. Brigade. Oberft Boiffon.

- 85. Linien-Regiment. 4. und 5. Bataillon, also in Birklichkeit ein Marsch-Regiment zu 2 Bataillonen,
- 11. Mobilgarden=Regiment (Loire) 2 Bataillone,
- 55. Mobilgarden=Regiment (Jura) 2 Bataillone.

2. Brigade. Oberft Brifac.

- 67. Mobilgarden=Regiment (Saute=Loire) 3 Bataillone,
- 24. Mobilgarden: Regiment (Haute: Garonne) 2 Bataillone, 1 Bataillon Mobil: garden Saone et Loire.
  - 1. Brigade 6 Bataillone,
  - 2. Brigabe 6 Bataillone,

12 Bataillone.

2. Marsch=Lanciers=Regiment.

2 gezogene 4 Pfünder:Batterien.

Effettivftarte am 20. November 12 800 Mann.

2. Infanterie Division General Thornton.

1. Brigade. Schiffskapitän Aubé.

34. Mobilgarben-Regiment (Deux-Sevres) 3 Bataillone, 1 Bataillon Mobilgarben be la Savoie.

> 2. Brigade. Oberft Bivenot.

- 3. Marsch=Zuaven=Regiment 3 Bataillone, 1. Ottober,
- 68. Mobilgarden=Regiment (Haut-Rhin) 2 Bataillone.
  - 1. Brigade 4 Bataillone,
  - 2. Brigade 5 Bataillone.
  - 7. Regiment Chasseurs à cheval (4 Schwadronen).

1 gezogene 12 Pfünder Batterie,

1 gezogene 4 Pfünder-Batterie.

Effektivstärke am 20. November 9300 Mann.

## 3. Infanterie Division. General Ségard.

1. Brigade. Oberft Durochat.

47. Marich=Regiment 3 Bataillone, 19. Oftober,

2 Bataillone Mobilgarden de la Corfe.

2. Brigade. Oberft Girard.

1 Bataillon 78. Linien-Regiments,

2 Bataillone Mobilgarden ber öftlichen Pyrenäen,

58. Mobilgarden=Regiment des Vosges 2 Bataillone,

1 Bataillon Mobilgarden der Meurthe.

1. Brigade 5 Bataillone,

2. Brigade 6 Bataillone,

6. Marich=Rüraffier=Regiment,

1 gezogene 12 Pfünder=Batterie,

1 gezogene 4 Bfünder=Batterie,

Effettivftarte am 20. November 7900 Mann.

Referve = Urtillerie.

1 Mitrailleusen=Batterie,

2 gezogene Gebirgs:Batterien.

Gesammtstärfe bes 20. Armeekorps 32 Bataillone, 12 Schwadronen 54 Geschüße.

## 21. Armecforps.

Schiffskapitän Jaures.

1. Infanterie Division. General Rousseau.

1. Brigabe. Oberfilieutenant Rour.

13. Marich : Jäger : Bataillon,

58. Marsch=Regiment, 1. November,

4. Bataillon Mobilgarden bes Deur-Gevres,

2. Bataillon Mobilgarden ber Loire inférieure,

5. Bataillon der Mobilifes der Carthe,

Später auch noch bas 3. Bataillon Mobilgarben ber Mube.

#### 2. Brigade.

Oberstlieutenant de Billars.

3 Kompagnien vom 26. Régiment de ligne,

3 = 94. = = =

2 = 49. = = 90. Mobilgarden-Regiment (Sarthe et Correze).

Die 2. Brigabe gahlte benmach

8 Kompagnien Marsch-Infanterie,

3 Bataillone Mobilgarden.

Die Divifions-Artillerie betrug

nach Chanzy

12 gezogene 4 Pfünder, 2 = 12 =

14 Geichüte.

Die Divifion hatte am 3. Januar eine Effettivftarte von 12 132 Mann.

2. Infanterie : Division. General Colin.

1. Brigabe.

Oberftlieutenant be la Marlières.

- 10. Bataillon der Marine-Infanterie,
- 56. Marich : Regiment,
- 63. Mobilgarden-Regiment (Gure et Loir),
- 6. Bataillon Mobilgarden (3lle et Bilaine),
- 4. = (Eure et Loire).

Später trat anscheinend noch hinzu das 3. Bataillon ber Mobilisés ber Sarthe.

2. Brigabe.

Dberftlieutenant des Moutis.

- 49. Mobilgarden-Regiment (Orne),
- 1 Bataillon 41. Linien-Regiments,
- 9. Bataillon der Marine-Infanterie,
- 4. Bataillon ber Mobilifes ber Carthe.

Später trat noch bas 59. Marich-Regiment bingu.

Die Divisions-Artillerie wird von Changy angegeben:

zu 12 gezogenen 4Pfündern, 2 = 12 =

14 Geschüten.

Richard beziffert die Effettivstärke ber Division ohne Datum gu 18 735 Mann.

3. Infanterie : Division. General de Billeneuve.

1. Brigade.

Dberftlieutenant Stephani.

- 6. Bataillon Marine-Tufiliere,
- 15. Mobilgarden-Regiment (Calvados),
- 78. (Bendée, Lot et Garonne, Gironde),
- 4. Mobilgarden-Bataillon du Finiftere.

2. Brigade.

Fregattenkapitan du Temple.

3. Bataillon Marine-Rüfiliere.

30. Mobilgarben=Regiment (Manche),

(Manche et Calvados). 92.

Später trat anicheinend noch bingu bas 2. Bataillon ber Mobilijes ber Carthe.

Die Divisions-Artillerie wird berechnet:

12 gezogenen 4 Bfündern, von Chanzy zu 2 = 12 =

14 Geichüten.

4. Infanterie Division. Fregattenkapitan Gougeard.

Dieje Division war Anjang Dezember in 6 Halbbrigaden eingetheilt und umfaßte:

41/6 Bataillone Marich=Infanterie, 4 Bataillone Mobilgarden, 10 Bataillone Mobilisés, 27 Geschütze, 11/2 Schwadronen. Um 28. November gahlte die Division 14 000 Mann.

Un Reserven gehörten gum Armeeforps die Brigade Collet mit mahricheinlich 6 Bataillonen und 7 Schwadronen.

### Ravallerie Divifion des 21. Armeeforps.

- 6. Marich : Dragoner : Regiment,
- 8. Marich=Ruraffier=Regiment,
- 8. Marich-Regiment ber cavalerie mixte,
- 8. Sujaren=Regiment,
- 1. Marich-Sufaren-Regiment,
- 3. Marsch: Regiment ber cavalerie mixte, früher beim 16. Armeekorps

#### Referve : Artillerie.

2 gezogene 12 pfündige Batterien der Mobilgarde (3lle et Bilaine),

1 Mitrailleufen-Batterie,

1 Batterie der Mobilgarde (Maine et Loire).

Söchste Gesammtstärke bes 21. Urmeekorps 691/2 Bataillone, 135 Geschüte. die Ravallerie läßt sich nicht berechnen.

Gesammtstärke ber Loire : Armee bei ber 3. Formation: 2621/2 Bataillone, 105 Schwadronen, 637 Geichüte.

## Instradirung des 2. Armeckorps von Mek nach Paris.

Bevor die II. Armee ihren Marsch von der Mosel zur Seine antrat, schied bas 2. Armeekorps aus ihrem Berbande aus. Um 2. November stand bieses Armeeforps, mit Ausnahme der bereits auf dem Transport nach Laris befindlichen 4. Division, in der Gegend von Thiaucourt. Es marschirte von da nach Pont à Mouffon, um sich dort nach Paris einzuschiffen. Nur das 3. Pommersche Infanterie-Regiment Nr. 14, 3 Eskabrons des Dragoner-Regiments Nr. 3, 3 des Dragoner=Regiments Nr. 11, die Korps=Artillerie, 3 Infanterie=, 4 Artillerie= Munitionskolonnen, 1 Pionier-Rompagnie mit dem leichten Feldbruden-Train, die Bonton-Rolonne und der Reft der von der Division nicht mitgeführten Kolonnen folgten unter Oberst v. Willisen auf dem Landwege. Die Kolonne hatte vom Oberkommando der II. Armee folgende Marschanweisung erhalten: Am 3. November Rube; 4. Bouconville, 5. Rupt devant St. Mihiel, 6. Bar le Due, 7. Rube, 8. Roncourt, 9. Bitry, 10. Soudé Rotre Dame und Soudé St. Croig, 11. Fere Champenoise, 12. Rube, 13. Seganne. Sier follte die Abtheilung aus dem großen Hauptquartier weitere Befehle erhalten. Infolge bes am 8. November bei der II. Armee eingelaufenen Befehls aus dem großen Hauptquartier, wonach "die nach Séganne inftradirten Theile bes 2. Armeeforps auf Corbeil zu dirigiren" waren, erhielt die Abtheilung am 9. November aus Brienne Napoleon folgende Puntte angewiesen: 14. November Monceaux les Provins, 15. Bandon, 16. Ruhe, 17. Chaume, 18. Corbeil.

Wegen des Telegramms des Generals Grafen Moltke vom 10. November an das Oberkommando der II. Armee in Tropes (S. 87) wurde die bis: berige Marschanweisung folgendermaßen abgeandert: 11. Fere Champenoise, 12. Seganne, 13. Monceaux les Provins, 14. Bandon, 15. Chaume, 16. Corbeil. Die Abtheilung marschirte daher hinter der II. Armee fort nach Paris, wo sie wieder

in den Verband ihres Urmeekorps trat.

# Nachrichten des großen Hauptquartiers über den Stand der französischen Rüftungen bis zum 3. November 1870.

Am 8. November erhielt die II. Armee (S. 87) Befehl, den Vormarsch, mit dem rechten Flügel etwa auf Fontainebleau, zu beschlennigen. Zur näheren Aufsklärung über den Stand der französischen Rüftungen zu Ansang November war dem Befehle eine Uebersicht derzelben (welche bis zum 3. November reichte) von Seiten des großen Hauptquartiers beigefügt. Danach besanden sich in Frankreich:

## I. Refte ber uriprünglichen Geld-Armee.

Infanterie.

- 6 Infanterie=Regimenter,
- 1 Fremben=Regiment,
- 3 Bataillone Zephyrs, vorläufig noch in Algier.

#### Ravallerie.

- 5 ganze alte Regimenter und einige aus Flüchtlingen ber kaiserlichen Armee zusammengestellte neue Regimenter,
- 3 Regimenter Spahis, vorläufig noch in Algier.

#### Mrtillerie.

8 Batterien bes algerischen Feld-Artillerie-Regiments.

### II. Renformationen ber regulären Armee.

- 33 Marich:Infanterie:Regimenter (6 maren bereits bei Geban und in Straß: burg gefangen genommen),
- 7 Marsch=Infanterie=Bataillone,
- 9 Marich=Jäger=Bataillone,
- 4 Marich= Buaven=Regimenter,
- 1 Turko-Marich-Regiment von 2 Bataillonen,
- 2. Fremden-Regiment,
- 1 fünftes angeworbenes Bataillon bes bisherigen 1. Fremden-Regiments,
- 1 Regiment Gendarmerie zu Fuß.

Die Marsch-Regimenter, aus den 4. Batailsonen der Linien-Regimenter und aus Depots gebisdet, hatten drei Batailsone, jedes wurde damas auf 600 Mann geschäht.

#### Ravallerie.

- 1 Gardefavallerie: Marich : Regiment,
- 2 Rüraffier=Marich=Regimenter,
- 3 Dragoner=Marich=Regimenter,
- 1 Lanciers = Marich = Regiment,
- 1 Susaren=Marsch=Regiment,
- 3 Regimenter gemischter Ravallerie,
- 2 Gendarmerie-Regimenter.

Die Marschengimenter bestanden aus Depots, die gemischten Kavallerie= Regimenter aus Ueberbleibseln der Kaiferlichen Feld-Armee.

#### Artillerie.

Man berechnete, einschlich Mitrailleusen, die Feld : Artillerie auf 40 bis 50 Batterien. Diese Wasse mußte fast ganz neu aufgestellt werden; die Artilleriestrain-Mannschaften und die vorhandenen Festungs : Kompagnien bildeten ihren Kern.

### III. Abgaben ber Marine an die Armee.

#### Infanterie.

7 Marine:Bataillone in Paris und bei der Loire:Armee. (Bekanntlich waren 12 Marine:Bataillone bei Sedan in Gefangenschaft gerathen.)

#### Artillerie.

Zur Bedienung der Festungs-Artillerie in Paris und in Lyon, sowie der Feld-Artillerie der Loire-Armee und zur sonstigen Landesvertheidigung waren nicht näher bekannte Zahlen an Mannschaften abgegeben worden.

## IV. Die Augiliar-Armce.

#### 1. Mobilifirte Rationalgarde.

#### Infanterie.

300 Bataillone der garde nationale mobile, in Regimenter zu 3 Bataillonen von zusammen 3000 Mann formirt. 70 derartige Regimenter wurden Ansang November bereits aufgeführt, welche fast alle mit den regulären Infanterie-Regimentern in Brigaden zusammengesapt waren.

#### Artillerie.

Von den 123 nach der Nielschen Organisation vorgesehenen Artikerie-Kompagnien waren bereits mehrere mit den Festungen in Gesangenschaft gerathen. Aus den übrigen sollten damals 4 provisorische Artikerie-Regimenter aufgestellt sein. Andere Kompagnien standen in den verschiedenen sesten Plätzen, namentlich in Paris.

### 2. Der mobilifirte Theil ber garde nationale sédentaire.

Ueber ben berzeitigen Stand dieses Theiles ließen sich genauere Angaben schwer seststellen. In jedem Departement war die Ausstellung einer Brigade ans geordnet, zu der jedes Arrondissement eine Legion hergad. Diese wurde aus den Batailsonen der Kantone zusammengeset, welche wieder aus Kompagnien der Gemeinden bestanden. Die Stärke der Kompagnien dürste zwischen 100 und 250 Mann, die Stärke der Batailsone von 4 dis 10 Kompagnien schwanken; hieraus entstanden für die Legionen und Brigaden sehr ungleiche Zissern, so daß damals eine zutressende Schähung nicht möglich war. Noch weniger war dies bei der Nationalgarde-Artillerie der Fall, welche ebenfalls neugebildet wurde.

### 3. Die Fremben : Legion.

Bur Zeit war man im Zweisel, was unter dieser Bezeichnung im Gegensatzu den Fremden-Regimentern gemeint sei. Nachrichten über die Ausstellung einer ausländischen Legion, einer Legion des volontaires de l'Ouest — einer Erweisterung des Korps der päpstlichen Zuaven — lagen vor. Sbenso befanden sich schon ein spanisches, ein polnisches, zwei italienische Freiwilligen-Bataillone unter den Truppen Garibaldis.

## 4. Die Freikorps.

Die wenigen Franktireurs : Kompagnien im nordöstlichen Frankreich, welche das Nielsche System schon im Frieden als zur mobilen Nationalgarde gehörig vorsah, zeigten seit Ausbruch des Krieges eine solche Vermehrung an Freikorps daß ein Ueberblich über diesen Theil der Volksbewassnung dis dahin nicht möglich war. In Paris allein nannte man 58 solcher Abtheilungen, im Garibaldischen Korps 24. Vereinzelt oder neben Mobil: und Nationalgarde traten sie überall auf, um sich an der Lokalvertheidigung oder dem Parteigängerkriege zu bestheiligen.

### 5. Truppen verichiedenen Charafters.

Außer diesen Formationen kamen damals verschiedene andere unter der Bezgeichnung troupes armées relevant du ministère de la guerre vor, deren Stärke und Zweck noch nicht genug aufgeklärt waren.

Diese gesammte Streitmacht hieß armée de la défense nationale.

Neber die Aufstellung der damals bestehenden vier Heeresgruppen hatte das große Hauptquartier (S. 71) der II. Armee unter dem 1. November Mittheilung gemacht. Neues wurde nun hinzugefügt. Danach sollte Garibaldi mit 14 000 Mann bei Bole stehen, um die Offensive der Ost-Armee vorzubereiten, sich in die Boggefen zu wersen, die Sisenbahnverbindungen der Deutschen zu zerstören und, wenn seine Offensive gelänge, ins Badische einzusallen.

Die Loire-Armee sollte nach Vollenbung ihrer Organisation Paris entsetzen. Zur Zeit zählte diese Armee wahrscheinlich vier Divisionen mit relativ schwacher Artillerie, aber mit neun Kavallerie-Regimentern. An Insanterie wurden vier Regimenter aus Afrika genannt (Ar. 16, 38, 39 und 92), 46 Marsch-Insanterie-oder Zuaven-Regimenter (barunter Nr. 27 und 30), einige Marsch-Igger- und Turko-Vataissone, sowie etwa 8 Mobilgarden-Regimenter, darunter Nr. 12, 13, 22, 25, 29 und 66.

Nach einem bei Orleans erbeuteten Rapport vom 10./11. Oftober lautete die Ordre de Bataille der 2. Division des 15. Armeekorps wie folgt:

#### 1. Brigabe.

Marich=Jäger=Bataillon.

39. Linien=Regiment, 5. Bataillon 1. Fremden=Regiments,

25. Mobilgarden=Regiment.

## 2. Brigabe.

2. Zuaven: Regiment,

30. Marsch-Infanterie-Negiment, 9179 Mann.

39. Mobilgarden-Regiment.

Im Gangen 256 Offiziere, 14 902 Mann, 524 Pferde.

Danach schätzte man die (angenommenen) vier Divisionen des 15. Armee= forps auf 60 000 bis 62 000 Mann.

Ferner folgten Nachrichten über die Parifer Armee.

Sie bestand angeblich jest aus:

- 1. bem 13. Armeeforps (Binon),
- 2. = 14. = (Renault), zusammen 60 000 Mann.
- 3. aus 40 000 Mobilgarben,
- 4. = 24 000 Mann mobilifirter Nationalgarde,
- 5. = 10 000 = verschiedener Freikorps. Alles in Allem also 134 000 Mann.

## Ordre de Bataille

der II. Armee am 15. November 1870.

Oberbesehlshaber: General : Feldmarschall Friedrich Karl Prinz von Preußen, Könialiche Sobeit.

Persönliche Abjutanten: 1. Major v. Krosigk; 2. Rittm. v. Normann, à la suite bes Schlesw. Holsteinsch, Hus. Regts Nr. 16; 3. Pr. Lt. Graf Kanit, à la suite bes Brandenb. Hus. Regts. (Zietensche Husaren) Nr. 3.

Chef bes Stabes: Generalmajor v. Stiehle, General à la suite Sr. Majestät bes Könias.

Oberquartiermeifter: Oberft v. Berbberg.

Rommanbeur der Artillerie: Generallieutenant v. Colomier. Rommanbeur ber Ingenieure und Pioniere: Oberft Leuthaus.

Generalstab: 1. Major Schmidt; 2. Major Graf Haeseler; 3. Hptm. v. Bülow; 4. Hptm. Steffen; 5. Hptm. Hugo, v. 5. Brandenb. Jnf. Regt. Nr. 48; 6. Br. Lt. Frhr. v. d. Golh, v. Leib-Gren. Regt. (1. Brandenb.) Nr. 8.

Abjutantur: 1. Major v. Niesewand, v. Aheinisch. Drag. Regt. Ar. 5; 2. Hent. Herzbruch, v. 2. Garbe Regt. z. 7.; 3. Rittm. Milson, v. Oldenburgisch. Drag. Regt. Ar. 19; 4. Hent. v. Byern, v. 7. Brandenb. Jns. Regt. Ar. 60; 5. Pr. Lt. v. Wartenberg, v. 8. Brandenb. Jns. Regt. Ar. 64 (Prinz Friedrich Karl von Preußen); 6. Set. Lt. v. Malhahn, v. 1. Brandenb. Ulan. Regt. (Raiser von Nußland) Ar. 3.

Stabsoffizier beim Kommandeur ber Artillerie: Major v. Werber, à la suite bes Garbe-Fest. Art. Agts.).

2. Ingenieuroffizier: Sptm. v. Bergen, v. b. 1. Ing. Infp.

Armee-Intendant: Intendant Engelhard. Felbintendant: Geh. Kriegsrath Hptm. v. Schwedler.

Armee: General: Arzt: Gen. Arzt Dr. Löffler.

Kommandant bes Hauptquartiers: Rittm. Frhr. v. Willisen, v. 1. Brandenb. Ulan. Regt. (Raiser von Rußland) Nr. 3.

Kommandeur der Stabswache: Rittm. Graf Wartensleben II., v. Garde-Şus. Regt. Feld-Gendarmerie: Oberst Kurth, Abth. Kommand. — Hptm. Schroeder I.

## General=Etappen=Inspektion.

General-Inspekteur: Generalmajor v. Tiebemann.

Chef des Generalstabes: Major Loewe.

Abjutanten: 1. Kr. Lt. Douglas, v. d. Kav. d. 2. Magdeb. Landw. Regts. Nr. 27; 2. Sef. Lt. Frhr. v. Werther, v. d. Kav. d. Res. Landw. Bat. (Berlin) Nr. 35. Artiflerieoffizier: Oberft v. Schlegell. Ingenieuroffizier: Major v. Monfterberg.

Intendant: Intend. Rath Lampel.

Kommandeur der Feldgendarmerie-Abtheilung: Major v. Wichert.

## Im hauptquartier anmefend:

Generallieut. Friedrich Landgraf von Heffen, Soheit.

Sek. Lieut. Paul Herzog von Medlenburg-Schwerin, Hoheit.

### Allgemeine Truppen = lebersicht.

| 3. Arm  | ekorps: | 25 | Bat., | 8  | Schwadr., | 14 | Batter. | (   | 84  | Gefc  | .), | 3 | Pion. | Romp. |
|---------|---------|----|-------|----|-----------|----|---------|-----|-----|-------|-----|---|-------|-------|
| 9.      | :       | 23 | =     | 12 | :         | 15 | s ==    | : ( | 90  | =     | ),  | 3 | =     | =     |
| 10.     | 5       | 25 | :     | 8  | =         | 14 | \$      | (   | 84  | =     | ),  | 3 | =     | ;     |
| 1. Kav. | Div.:   |    | =     | 24 | =         | 1  | =       | (   | 6   | :     | ),- |   | =     | =     |
|         | Summe:  | 73 | Bat., | 52 | Schwadr., | 44 | Batter. | (2  | 264 | Gefch | .), | 9 | Pion. | Romp. |

## 3. Armeekorps.

Rommanbirenber General: Generallieutenant v. Alvensleben II.

Chef des Generalftabes: Oberft v. Loigts:Rhet.

Kommandeur der Artillerie: Generalmajor v. Bülow.

Rommandeur ber Ingenieure und Pioniere: Major Sabarth.

Generalstab: 1. Major v. Kretschman; 2. Hauptmann v. Stückrabt; 3. Premiers lieutenant v. Twardowski, vom 2. Hannoverschen Insanterie-Regiment Nr. 77.

- Abjutantur: 1. Rittmeister v. Schweinitz, vom 2. Leib: Haginent Rr. 2; 2. Hauptmann v. d. Schulenburg, vom Westfälischen Füsitier-Regiment Nr. 37;
  - 3. Hauptmann v. Alösterlein, vom 8. Brandenburgischen Infanterie-Regiment Rr. 64 (Prinz Friedrich Karl von Preußen); 4. Sekondlieutenant v. d. Schulenburg, vom Brandenburgischen husaren-Regiment (Zietensche Husaren) Rr. 3.
- 2. Ingenieuroffizier: Hauptmann Bruhn, à la suite der 4. Ingenieur-Inspektion.

## 5. Infanterie: Division.

Kommandeur: Generallieutenant v. Stülpnagel.\*)

Generalstabsoffizier: Major v. Lewinski II.

Abjutanten: 1. Hauptmann Wobtke, vom 8. Oftpreußischen Insanterie: Negiment Nr. 45; 2. Sekondlieutenant Graf Bernstorff, v. 1. Brandenburgischen Ulanen: Regiment (Kaiser von Rußland) Nr. 3.

## 9. Infanterie=Brigade. Oberft v. Conta.

- Leib-Grenadier-Regiment (1. Brandenburgisches) Rr. 8, Oberstlieutnant v. L'Estocq, 3 Bataillone.
- 5. Braubenburgisches Infanterie : Regiment Nr. 48, Oberftlieutnant v. Ende, 3 Bastaillone.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Krankheit vertreten durch Generalmajor v. Schwerin.

## 10. Infanterie : Brigade. Generalmajor v. Schwerin. \*)

- 2. Brandenburgisches Grenabier-Regiment Nr. 12 (Pring Carl von Preußen), Oberste-lieutnant v. Kalinowski, 3 Bataillone.
- 6. Brandenburgisches Infanterie : Regiment Nr. 52, Oberft v. Wulffen,\*\*) 3 Bataillone.

Brandenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 3, Major v. Jena, \*\*\*) 1 Bataillon.

- 2. Branbenburgisches Dragoner = Regiment Rr. 12, Major Pfeffer v. Salomon, 4 Schwabronen.
- 1. FußeAbtheilung Brandenburgischen FeldeArtillerie Regiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (1. und 2. schwere, 1. und 2. leichte Batterie), Major Grabe †), 24 Geschütze.
- 2. Feld-Pionier-Rompagnie mit Schanzzeug-Kolonne, Hauptmann Bredau, 1 Pionier-Kompagnie.

Sanitäts=Detachement Nr. 1.

Summe ber 5. Infanterie-Division: 13 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 1 Pionier-Kompagnie.

6. Infanterie = Division.

Rommandeur: Generallieutenant Baron v. Buddenbrod.

Generalstabsoffizier: Major v. Geißler.

Abjutanten: 1. Hauptmann Pohl, vom 6. Thüringischen Insanterie: Regiment Rr. 95; 2. Premierlieutenant v. Kröcher, vom Schleswig : Holfteinschen Ulanen-Regiment Rr. 15.

11. Infanterie: Brigade. Generalmajor v. Rothmaler.

3. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 20, Oberst v. Flatow, 3 Bataillone. Brandenburgisches Füsilier-Regiment Nr. 35, Oberst du Plessis, 3 Bataillone.

## 12. Infanterie-Brigabe. Oberst v. Bismark.

- 4. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 24 (Großherzog von MedlenburgSchwerin), Oberft Graf zu Dohna, ++) 3 Bataillone.
- 8. Brandenburgisches Infanterie-Negiment Nr. 64 (Prinz Friedrich Karl von Preußen), Oberst Krhr. Treusch v. Buttlar-Brandensels, 3 Bataillone.
- 1. Brandenburgisches Dragoner-Negiment Nr. 2, Oberft v. Drigalefi, 4 Schwabronen.

<sup>\*)</sup> Wurde vertreten durch den Obersten v. Bulffen. — \*\*) Wurde vertreten durch den Major Graf Schlippenbach. — \*\*\*) Aurde wegen Berwundung vertreten durch den Major v. Nordeck. — †) Wurde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Hauptmann v. Schlicht. — ††) Wurde wegen Krankheit vertreten durch Oberstlieutenant v. Rohrscheidt.

3. FußeAbtheilung Brandenburgischen FeldeArtillerie-Regiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (5. und 6. schwere, 5. und 6. seichte Batterie), Oberstslieutenant Beck, 24 Geschütze.

1. Feld-Pionier-Kompagnie mit leichtem Feld-Brüdentrain, Hauptmann Kunte

1 Pionier-Rompagnie.

Canitats=Detachement Nr. 2.

Summe der 6. Infanterie=Division:

12 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschüte, 1 Pionier-Rompagnie.

## Rorps = Artillerie. Oberst v. Dresky.

Reitenbe Abtheilung Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiments Ar. 3 (General-Feldzeugmeister) (1. und 3. reitende Batterie), Major Leng,\*) 12 Geschütz.

2. FußeMbtheilung Brandenburgischen FeldeArtillerieeRegiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Major v. Lynder, \*\*) 24 Geschütze.

3. Feld-Pionier-Rompagnie, Sauptmann Thelemann, 1 Pionier-Rompagnie.

Canitats=Detachement Nr. 3.

Summe ber Rorps:Artillerie: 36 Gefchüße, 1 Pionier : Rompagnie.

Kolonnen-Abtheilung Brandenburgischen FelbsArtillerie-Negiments Nr. 3 (General-Feldzeugmeister), Hauptmann Burchard.

Artillerie-Munitions-Kolonne Ar. 1 bis 5, Jufanterie-Munitions-Kolonne Ar. 1 bis 4, Bonton-Kolonne.

Brandenburgisches Train-Bataillon Nr. 3, Major v. Pfannenberg.

Lazareth-Reserve-Depot, Pferde-Depot, Feldbäckerei-Kolonne, Proviant-Kolonne Nr. 1 bis 5, Feldlazareth Nr. 1 bis 12, Trainbegleitungs-Schwadron.

#### IX. Armeeforps.

Kommandirender General: General der Infanterie v. Manftein.

Chef bes Generalstabes: Major Bronsart v. Schellendorff.

Kommandeur der Artillerie: Generalmajor Frhr. v. Puttkamer.

Kommandeur der Ingenieure und Pioniere: Major Hutier. \*\*\*)

Generalftab: 1. Major v. Brisberg; 2. Major Scherf, vom Großherzoglich Seffischen Generalftabe; 3. Hauptmann Lignip.

Abjutantur: 1. Rittmeister Kuhlwein v. Rathenow, vom 1. Leib-Husaren-Regiment Rr. 1; 2. Premierlieutenant v. Britse, vom 2. Brandenburgischen Ulanen-Regiment Rr. 11; 3. Sekondlieutenant v. Aynultowski, vom 2. Schlessischen Grenadier-Regiment Rr. 11.

2. Ingenieuroffizier: Hauptmann Sommer, von der 4. Ingenieurinspektion.

Kommandeur der Stabswache: Rittmeifter v. Carlshausen, à la suite bes 1. Brandenburgischen Manen-Regiments (Kaiser von Aufland) Rr. 3.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Verwundung vertreten durch den ältesten Batterieches. — \*\*) Desgleichen wegen Krankheit. — \*\*\*) Desgleichen durch Hauptmann Sommer.

#### 18. Infanterie Division.

Rommandeur: Generallieutenant Frhr. v. Wrangel.

Generalstabsoffizier: Major Luft.

Abjutanten: 1. Nittmeister v. Bülow, vom Altmärkischen Ulanen-Negiment Nr. 16; 2. Premierlieutenant v. Marklowski II., vom 1. Rheinischen Jusanteries-Regiment Nr. 25.

35. Infanterie = Brigabe. Generalmajor v. Blumenthal.

Magbeburgisches Füsilier: Negiment Nr. 36, Oberstlieutenant v. Schramm, 3 Bataillone.

Schleswigsches Infanterie : Regiment Nr. 84, Oberftlieutenant Frhr. v. Kittlit, 3 Bataillone.

### 36. Infanterie: Brigade:

mit ber Führung beauftragt Oberft Frhr. v. Falkenhaufen.

2. Schlefisches Grenadier : Regiment Nr. 11, mit ber Führung beauftragt Oberst: lieutenant v. Klein, 3 Bataillone.

Holsteinsche Infanterie: Regiment Rr. 85, in Vertretung Oberftlieutenant Köppen, 3 Bataillone.

Lauenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 9, Major v. Mindwig, 1 Bataillon.

Magdeburgisches Dragoner-Regiment Nr. 6, Oberst Frhr. v. Houwald, 4 Schwadronen.

1. FußeAbtheilung Schlesmige Holfteinichen Felde Artillerie-Regiments Rr. 9 (1. und 2. schwere, 1. und 2. leichte Batterie), Major v. Heineccius, 24 Geschütze.

2. Feld-Pionier-Kompagnie mit Schanzzeug-Kolonne, Hauptmann Fiedler, 1 Pionier-Kompagnie.

3. Feld Pionier-Kompagnie, Hauptmann Schulz, 1 Pionier-Rompagnie.

Canitats Detachement Rr. 1.

Summe ber 18. Infanterie-Division:

13 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 2 Pionier-Rompagnien.

## Großherzoglich Heffische (25.) Divifion.

Kommandeur: Generallieutenant Ludwig Prinz von Seffen, Großherzogliche Hoheit. Bersönlicher Abjutant: Major à la suite der Infanterie Westerweller v. Anthoni.\*) Generalstabsofsiziere: 1. Major v. Hesse; 2. Königlich Preußischer Hauptmann v. Hackewiß.

Abjutanten: 1. Sberlieutenant Rothe, vom Artillerie-Korps; 2. Oberlieutenant Frfr. Röber v. Diersburg, vom 2. Reiter-Regiment.

Rommandeur der Feld-Artillerie: Königlich Preußischer Oberstlieutenant Stumpff.

#### 3m Stabsquartier anwesenb:

Major à la suite bes 4. Infanterie-Regiments Wilhelm Prinz von Gessen, Groß= herzogliche Hoheit.\*)

Major und Flügeladjutant Er. Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Seffen v. Küchler.\*)

<sup>\*)</sup> Befand sich seit Beginn bes Krieges bei ber Division.

## 1. (49.) Infanterie : Brigade: Königlich Preußischer Oberst v. Windler.

- 1. Infanterie-Regiment (Leibgarde-Regiment), Oberftlieutenant Coulmann,\*) 2 Bastaillone.
- 2. Infanterie-Regiment (Regiment Großherzog), Dberft Kraus, 2 Bataillone.
- 1. Säger-Bataillon (Garde-Fäger-Bataillon), Major Gerlach, 1 Bataillon.

## 2. (50.) Infanterie: Brigade: Oberft v. Lynder.

- 3. Infanterie=Regiment (Leib=Regiment), Major Winter, 2 Bataillone.
- 4. Infanterie = Regiment (Regiment Pring Karl), Oberstlieutenant v. Gründler, 2 Bataillone.
- 2. Jäger-Bataillon (Leib-Jäger-Bataillon), Major Daudistel, 1 Bataillon.

#### (25.) Ravallerie: Brigade:

Königlich preußischer Generalmajor v. Rangau.

- 1. Reiter-Regiment (Garbe-Chevauxleger-Regiment), Oberftlieutenant v. Grolman, 4 Schwadronen.
- 2. Reiter:Negiment (Leib-Chevauxleger:Negiment), Major Frhr. v. Buseck, 4 Schwasbronen.

Reitende Batterie, Sauptmann Davidsohn, 6 Geschüte.

Abtheilung der Felds-Batterien (1. und 2. schwere, 1., 2. und 3. leichte Batterie), Major v. Herget, 30 Geschütze.

Vionier-Kompagnie mit leichtem Feld-Brückentrain, Hauptmann Brentano, 1 Pionier-Kompagnie.

Sanitäts: Detachement.

Summe der Großherzoglich Hessischen (25.) Division: 10 Bataillone, 8 Schwadronen, 36 Geschütze, 1 Pionier-Kompagnie.

## Rorps=Artillerie: Oberst v. Jagemann.

- 2. Fußabtheilung Schleswig: Holfteinschen Feld-Artillerie: Negiments Nr. 9 (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Oberftlieutenant Collmann, 24 Geschütze.
- 2. reitende Batterie Schleswig-Holsteinschen Feld-Artillerie-Negiments Nr. 9, hauptmann König, \*\*) 6 Geschütze.

Sanitäts Detachement Dr. 3.

## Summe ber Korps-Artillerie: 30 Gefchüße.

Sin Theil der Kolonnen:Abtheilung Schleswig:Holsteinschen Feld:Artillerie:Regiments Nr. 9, Hauptmann v. Lüttwig. Artillerie:Munitions:Kolonne Nr. 1 bis 3, Jusanterie:Munitions:Kolonne Nr. 1 und 2.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Krantheit vertreten durch Major Anschüß. — \*\*) Burde wegen Krantheit vertreten durch Premierlieutenant Rudolph.

- Großherzoglich Hessische Munitions-Kolonnen-Abtheilung, Major Bickel. Artillerie-Munitions-Kolonne Nr. 1 und 2, Infanterie-Munitions-Kolonne Nr. 1 und 2.
- Ein Theil des Schlesmig-Holsteinschen Train-Bataillons Nr. 9, Major Giersberg. Lazareth : Reserve : Depot, Pserde : Depot, Feldbäckerei : Kolonne, Proviant : Kolonne Nr. 1 bis 3, Feldlazareth Nr. 1 bis 6, Train-Begleit-Schwadron.

Großherzoglich Gessische Train-Abtheilung, Major Kolb. Lazareth-Reserve-Depot, Pserde-Depot, Feldbäckerei-Kolonne, Proviant-Kolonne Nr. 1 und 2, Keldlazareth Nr. 1 bis 6, Train-Begleit-Abtheilung.

#### 10. Armeeforps.

Rommanbirender General: General ber Infanterie v. Boigts-Ahet.

Chef des Generalstabes: Oberftlieutenant v. Caprivi. Rommandeur der Artillerie: Oberft Frhr. v. d. Bede.

Rommandeur der Ingenieure und Pioniere: Oberftlieutenant Cramer.

- Generalstab: 1. Hauptmann Seebeck; 2. Hauptmann Frhr. v. Hoiningen gen. Husine; 3. Premierlieutenant v. Podbielski, vom 1. Hannoverschen Dragoners-Regiment Nr. 9.
- Abjutantur: 1. Rittmeister Frhr. v. Rosenberg, vom Westfällichen Kürassier-Regisment Rr. 4; 2. Hauptmann v. Lessing, v. 8. Westfällichen Infanterie-Regisment Rr. 57: 3. Rittmeister v. Willich, à la suite des 2. Pommerschen Manen-Regiments Rr. 9.
- 2. Ingenieuroffizier: Hauptmann Neumeister, von der 4. Ingenieur-Inspektion. Kommandeur der Stabswache: Premierlieutenant v. Bornstädt, vom 1. Hannoverschen Ulanen-Regiment Nr. 13.

### 19. Infanterie Division. Kommandeur: Generallieutenant v. Schwartkoppen.\*)

Generalstabsoffizier: Major v. Scherff.

Abjutanten: 1. Rittmeister Eggeling, vom Westfälischen Ulanen Regiment Nr. 5; 2. Premierlieutenant v. Bernuth I., vom 3. Westfälischen Infanterie-Regisment Nr. 16.

## 37. Infanterie=Brigade. Oberst Lehmann.

- Ostfriefisches Infanterie: Regiment Nr. 78, Oberst Baron v. Lynder, \*\*) 3 Bastaillone.
- Olbenburgisches Infanterie=Regiment Nr. 91, Oberstlieutenant v. Hagen, 3 Bataillone.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Krankheit vertreten durch Generalmajor v. Woyna. —

\*\*) Wurde wegen Verwundung pertreten durch Oberstlieutenant v. Mutius.

## 38. Infanterie=Brigade: Generalmajor v. Wedell.

- 3. Meftfälisches Infanterie : Regiment Ur. 16, Oberft Sahn v. Dorsche, \*) 3 Ba= taillone.
- 8. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 57, Oberst v. Cranach, 3 Bataillone.
- 1. Sannoversches Dragoner : Regiment Nr. 9, Oberftlieutenant Graf v. Sarben: berg, \*\*) 4 Schwadronen.
- 1. Fuß-Abtheilung Hannoverschen Feld-Artillerie-Regiments Dr. 10 (1. und 2. fcmere, 1. und 2. leichte Batterie), Oberftlieutenant Schaumann, 24 Gefchüte.
- 1. Feld-Pionier-Rompagnie mit leichtem Feld : Brudentrain, Sauptmann Rleift, 1 Bionier=Rompagnie.
- 3. Feld-Pionier-Rompagnie, Hauptmann Lindow, 1 Pionier-Rompagnie. Sanitäts: Detachement Nr. 1.

Summe der 19. Infanterie-Division: 12 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 2 Pionier-Rompagnien.

> 20. Infanterie Division. Rommandeur: Generalmajor v. Kraat-Rofchlau.

Generalstabsoffizier: Hauptmann Frhr. v. Willisen.

Abjutanten: 1. Rittmeifter v. Schendendorff, vom Brandenburgifchen Sufaren-Regiment (Zietensche Husaren) Rr. 3; 2. Premierlieutenant Frhr. v. Elverfeldt gen. v. Beverförde=Werries, vom Raifer Franz Garde=Grenadier= Regiment Nr. 2.

## 39. Infanterie : Brigabe. Generalmajor v. Bonna. \*\*\*)

- 7. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 56, Oberst v. Block, 3 Bataillone.
- 3. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 79, Oberft v. Balentini, †) 3 Bataillone.

## 40. Infanterie : Brigade. Generalmajor v. Diringshofen.

4. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 17, Oberft v. Chrenberg, 3 Bataillone. Braunschweigisches Infanterie-Regiment Nr. 92, Oberft Haberland, 3 Bataillone.

Hannoversches Jäger:Bataillon Nr. 10, Major Dunin v. Przychowsky, 1 Bataillon.

- 2. Hannoversches Dragoner-Regiment Nr. 16, Oberftlieutenant v. Walbow, 4 Schwa-
- 2. Fuß : Abtheilung Sannoverschen Feld : Artillerie : Negiments Nr. 10 (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Major Krause, 24 Geschütze.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Bermundung vertreten burch Oberftlieutenant Sannow. — \*\*) Desgleichen wegen Krankheit durch Major v. d. Deden. - \*\*\*) Burde vertreten burch Oberft v. Balentini. - †) Desgleichen burch Oberftlieutenant v. Boltenftern.

2. Felde Pionier-Kompagnie mit Schangjeug-Kolonne, Hauptmann Meyer, 1 Pionier-Kompagnie.

Sanitäts:Detachement Nr. 2.

Summe ber 20. Infanterie-Divifion:

13 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 1 Pionier-Kompagnie.

Korps: Artillerie. Oberst Baron v. d. Golg.

Reitende Abtheilung Hannoverschen Feld: Artillerie: Regiments Nr. 10 (1. und 3. reitende Batterie), Major Körber, 12 Geschütze.

3. Fuß : Abtheilung Hannoverschen Feld : Artillerie : Regiments Nr. 10 (5. und 6. schwere, 5. und 6. leichte Batterie), Oberstlieutenant Cotta,\*) 24 Geschüpe. Sanitäts-Detachement Nr. 3.

Summe der Korps:Artillerie: 36 Geschütze.

Kolonnen : Abtheilung Hannoverschen Feld : Artillerie : Regiments Nr. 10, Major Straderjan.

Artillerie:Munitions:Kolonne Rr. 1 bis 5, Infanterie:Munitions:Kolonne Rr. 1 bis 4.

Hannoversches Train:Bataillon Nr. 10, Major vom Berge und Herrendorff. Lazareth: Reserve: Depot, Pserde: Depot, Feldbäckerei: Kolonne, Proviant: Kolonne Nr. 1 bis 5, Feldlazareth Nr. 1 bis 12, Train:Begleit: Schwadron.

> 1. Kavallerie-Division. Kommandeur: Generallieutenant v. Hartmann.

Generalftabsoffizier: Major v. Calbern.

Abjutanten: 1. Rittmeister Baron v. Gidstebt-Peterswaldt, von der Kavallerie des Reserve-Landwehr-Bataillons (Stettin) Nr. 34; 2. Sekondsieutenant Graf zu Gulenburg, vom 1. Garde-Dragoner-Regiment.

> 1. Kavallerie: Brigade. Generalmajor v. Lüberit.

Kürafsier: Regiment Königin (Pommersches) Nr. 2, Oberst v. Psuhl, 4 Schwa-

- 1. Pommersches Manen : Regiment Rr. 4, Oberstlieutenant v. Radecke, 4 Schwabronen.
- 2. Pommeriches Ulanen : Regiment Nr. 9, Oberstlientenant v. Kleist, \*\*) 4 Schwa-

2. Kavallerie: Brigabe. Generalmajor Banmgarth.

Oftpreußisches Kürassier : Regiment Nr. 3 Graf Brangel, Oberst v. Winterseld, 4 Schwadronen.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Krantheit vertreten burch Major Nibbentrop. — \*\*) Des: gleichen burch Major Graf Wengersty.

Oftpreußisches Ulanen-Regiment Rr. 8, Oberft v. Below, 4 Schwadronen. Litthauisches Ulanen-Regiment Rr. 12, Oberstlieutenant v. Rosenberg, 4 Schwadronen.

1. reitende Batterie 1. Armeekorps, hauptmann v. Selle, 6 Geschütze.

Gine Sektion bes Sanitäts-Detachements Nr. 3 vom 1. Armeekorps.

Gin Theil einer Proviant-Kolonne vom 2. Armeeforps.

Summe ber 1. Kavalleries Division: 24 Schwadronen, 6 Geschütze.

## Ordre de Bataille

der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin am 15. Rovember 1870.

Oberbefehlshaber: General ber Infanterie Friedrich Franz Großherzog von Medlenburg-Schwerin, Königliche Hoheit.

Persönliche Abjutanten: 1. Major und Flügeladjutant Freiherr v. Nettelbladt; 2. Hauptmann und Flügeladjutant v. Schroetter.

Chef des Stabes: Dberft v. Rrensfi.

Rommanbeur ber Artillerie: i. Bertr. Oberftlieutenant Wiebe. Rommanbeur ber Ingenieure und Lioniere: Oberft Braun.\*)

Generalstab: 1. Major Strempel; 2. Hauptmann Graf v. Schlieffen; 3. Hauptsmann v. Bietinghoff, von der 9. Artillerie: Brigade.

Abjutantur: 1. Hauptmann am Ende, vom 2. Hanseatischen Infanterie-Negiment Nr. 76; 2. Hauptmann v. Leithold, à la suite des Leib-Grenadier-Negiments (1. Brandenburgischen) Nr. 8; 3. Nittmeister v. Kleist, à la suite des 1. Schlesischen Dragoner-Negiments Nr. 4; 4. Premiersieutenant v. Kohe, von der Neserve des Regiments der Gardes du Corps.

Rommandant des Hauptquartiers: Rittmeister v. Thadden, von der Landwehr des 2. Bataillons (Stettin) 1. Garde-Landwehr-Regiments.

#### Im Sauptquartier anmefend:

General der Infanterie Ernst Herzog zu Sachsen-Alltenburg, Hoheit.

Hauptmann Friedrich Franz Erbgroßherzog von Medlenburg-Schwerin, Königliche Hoheit.

Sekondlientenant und persönlicher Abjutant des Herzogs zu Sachsen=Altenburg, Graf Beust.

## Allgemeine Truppen=Uebersicht.

| zirgemeine ziuppen-ueversigi. |      |        |     |    |       |     |           |    |         |      |          |     |       |    |
|-------------------------------|------|--------|-----|----|-------|-----|-----------|----|---------|------|----------|-----|-------|----|
| 1.                            | Bane | er. A. | A.: | 27 | Bat., | 16  | Schwadr., | 20 | Batter. | (118 | Gesch.), | 3   | Pion. | R. |
| 17.                           | Inf. | Div.   |     | 13 | =     | 12  | =         | 6  | =       | (36  | = ),     | 1   | =     |    |
| 22.                           | =    | =      |     | 12 | =     | 4   | =         | 6  | =       | (36  | = ),     | 2   | =     |    |
| 2.                            | Rav. | Div.   |     |    | :     | 24  | =         | 2  | =       | (12  | = ),     | _   | =     |    |
| 4.                            | 5    | =      |     |    | ;     | 24  | :         | 2  | =       | (12  | = ),     | . — | =     |    |
| 5.                            | =    | =      |     |    | =     | 34  | :         | 2  | =       | (12  | = ),     | . — | =     |    |
| 6.                            | =    | =      |     | _  | :     | 20  | :         | 1  | 5       | ( 6  | = ),     | _   | :     |    |
|                               |      | Sur    | nme | 52 | Bat., | 134 | Schwadr., | 39 | Batter. | (232 | Gesch.), | 6   | Pion. | R. |

<sup>\*)</sup> Burbe wegen anderweitiger Berwendung vertreten durch Major Schumann-

#### 1. banerifches Armeeforps.

Armeekorps : Kommandant: General ber Injanterie Frhr. v. u. 3. d. Tann: Rathsamhausen.

Chef bes Generalftabes: Oberft v. Beinleth.

Feld : Artillerie : Direktor: Generalmajor v. Malaisé.

Feld-Genie-Direktor: Oberfilieutenant Riem.

Generalstab: 1. Major v. Parjeval; 2. Hauptmann Belvig.

Abjutantur: 1. Rittmeister Frhr. v. Steinling; 2. Hauptmann ber Infanterie, Frhr. v. Ajch.

Offiziere bes topographischen Bureaus: 1. Sauptmann Durr; 2. Oberlieutenant Schumacher, vom 3. Sufanterie-Regiment Bring Karl von Bapern.

Rommandant des Stabsquartiers: Hauptmann Grünberger, vom Infanterie-Leib-Regiment.

## 1. Infanterie Division.

Rommanbant: Generallieutenant v. Stephan.

Generalftab: 1. Oberftlieutenant Orff; 2. Major v. Cafferling.

Abjutantur: 1. Hauptmann ber Jufanterie Wangen;\*) 2. Oberlieutenant ber Kaspallerie Frhr. v. Roman.

Genie-Offiziere: 1. Hauptmann Said; 2. Oberlieutenant Grhr. v. Frenberg.

### 1. Infanterie=Brigade: Generalmajor v. Dietl.

Generalstabsoffizier: Sauptmann Angstwurm.

Infanterie-Leib-Regiment, Oberft Ritter v. Täuffenbach, 3 Bataillone,

1. Infanterie=Regiment König, Oberst v. Hedel, \*\*) 2 Bataillone,

2. Jäger-Bataillon, Major v. Ballade, \*\*\*) 1 Bataillon.

## 2. Infanterie : Brigabe Generalmajor v. Orff.

Generalstabsoffizier: Hauptmann v. Braunmühl.

- 2. Infanterie-Regiment Kronpring, Oberst Frhr. v. u. z. b. Tann, 3 Bataillone,
- 11. Infanterie-Regiment v. d. Tann, Cberft v. Schmidt, †) 2 Bataillone,
- 4. Jäger=Bataillon, Major Reschreiter, ††) 1 Bataillon,
- 9. Jäger-Bataillon, Oberstlieutenant Frhr. v. Massenbach, †††) 1 Bataillon,
- 3. Chevauleger: Regiment Herzog Maximilian, Oberft August Frhr. v. Leonrod, 4 Schwadronen.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Krankheit vertreten durch Oberlieutenant der Artillerie Frhr. v. Schleich. — \*\*) Wurde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Major Dassensreither. — \*\*\*) Wurde wegen Verwundung vertreten durch Major Wirthmann. — †) Wurde bis zu seinem Eintressen vertreten durch den bisherigen Kommandeur, Oberst Graf Leublssing. — ††) Wurde wegen Krankheit vertreten durch Hauptmann Wöhr. — †††) Desgleichen durch Hauptmann Neitter.

Artisserie: Abtheisung (1. 4pfündige, 3. 4pfündige, 5. 6pfündige, 7. 6pfündige Batterie 1. Artisserie: Regiments Prinz Luitpold), Oberfisseutenant Ritter v. Bossmar, 24 Geschütze,

Munitions-Rolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold),

1. Sanitäts-Rompagnie,

Feldverpflegungs:Abtheilung Nr. 1,

Aufnahms-Feldspital Nr. 9.

Summe der 1. Infanterie-Division: 13 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze.

2. Infanterie Divifion.

Rommandant: Generallieutenant v. Maillinger.\*)

Generalftab: 1. Oberftlieutenant v. Mud; 2. Major Rriebel.

Abjutantur: 1. Hauptmann der Infanterie Euler-Chelpin; 2. Oberlieutenant der Kavallerie v. Regemann.

Genie Dffiziere: 1. Hauptmann Körbling; 2. Oberlieutenant Hang.

3. Infanterie=Brigade: Generalmajor Roth.

Generalstabsoffizier: Hauptmann Ritter v. Xylander.

- 3. Infanterie-Regiment Pring Karl von Bayern, Oberft Schuch, 3 Bataillone,
- 12. Infanterie: Regiment Königin Amalie von Griechenland, Oberst v. Nareis, 3 Bataillone,
- 1. Jäger-Bataillon, Major Wirthmann, \*\*) 1 Bataillon.

4. Infanterie=Brigade.

Generalmajor v. u. z. d. Tann-Rathsamhausen.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Eppler.

- 10. Infanterie: Regiment Prinz Ludwig, Oberft Frhr. v. Guttenberg, \*\*\*) 3 Bataillone,
- 13. Infanterie: Regiment Kaifer Franz Joseph von Desterreich, Oberst Graf v. Psensburg-Philippseich, 3 Bataillone,
- 7. Jäger-Bataillon, Oberftlientenant Schultheiß, †) 1 Bataillon.
- 4. Chevaulegers: Negiment König, Oberst Karl Frhr. v. Leonrod, 4 Schwadronen. Artillerie: Abtheilung (2. 4pfündige, 4. 4pfündige, 6. 6pfündige, 8. 6pfündige Batterie 1. Artillerie: Acgiments Prinz Luitpold), Major v. Mussinan, 24 Seschüße,

Munitions-Rolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold),

4. Sanitäts:Rompagnie,

Feldverpflegungs : Abtheilung Rr. 2,

Aufnahms-Keldivital Nr. 2.

Summe der 2. Infanterie-Division: 14 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze.

<sup>\*)</sup> Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Generalmajor Schusmacher. — \*\*) Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch den bisherigen Kommandeur, Oberst v. Schmidt. — \*\*\*) Burde wegen Berwundung vertreten durch Oberstlieutenant Graf v. Joner. — †) Burde wegen Krankheit vertreten durch Hauptmann Hodersein.

Rüraffier: Brigade. Generalmajor v. Tausch.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Graf v. Tattenbach.

- 1. Kuraffier-Regiment Bring Rarl von Bayern, Oberft Feichtmagr, 4 Schwabronen,
- 2. Kuraffier-Regiment Pring Abalbert, Oberft Baumuller, 4 Schwadronen,
- 1. reitende Batterie 3. Artillerie: Regiments Königin : Mutter, Hauptmann Frhr. v. Lepel, 6 Geschüße.

Summe ber Ruraffier-Brigabe 8 Schwadronen, 6 Gefchütze.

### Artillerie=Reserve=Abtheilung. Oberft Bronzetti.

- 1. Division (2. reitende, 3. 6pfündige, 4. 6pfündige Batterie 3. Artillerie-Regiments Königin-Mutter), Major Gramich, 18 Geschütze,
- 2. Division (5. und 6. Spfündige Batterie 3. Artislerie-Regiments Königin-Mutter), Major Daffner, 12 Geschütze,
- 3. Division (7. und 8. 6pfündige Batterie 3. Artillerie-Regiment's Königin-Mutter), Major v. Will, 12 Geschüße,
- 4. Division (9. 6 pfündige Batterie 1. Artillerie = Regiments Prinz Luitpold, 10. 6 pfündige Batterie 4. Artillerie=Regiments König, 11. [Kartälfc] Batzterie\*) 1. Artillerie=Regiments Prinz Luitpold, 12. 12 pfündige Batterie 3. Artillerie=Regiments Königin=Mutter), Major Frhr. v. Schleitheim, 22 Geschütze,

Munitions-Rolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Bring Quitpold).

## Summe der Artillerie=Referve: 64 Geschüte.

1. Feld:Genie:Divifion (3 Feld:Genie:Kompagnien\*\*) mit 2 Pionier:, 3 Brücken: und 1 Feld:Telegraphen:Equipage), Major Staudacher, 3 Pionier:Kom: vaanien).

Haupt-Munitions-Kolonne (vom 3. ArtiAerie-Regiment Königin-Mutter), Major Minges,

Feld-Berpflegungs-Abtheilung Nr. 5, Aufnahms-Feldspital Nr. 6, 10 und 11.

## 17. Infanterie Division.

Rommandeur: Generallieutenant v. Schimmelmann. \*\*\*)

Generalstabsoffizier: Major Fischer.

Abjutanten: 1. Hauptmann v. Balluseck, von der 1. Ingenieur-Inspektion; 2. Premier-lieutenant Livonius, vom 2. Hanseatischen Insanterie-Regiment Ar. 76.

<sup>\*)</sup> Diese Batterie — 4 Geschütze — wurde am 21. November als für den Feldstrieg undrauchbar an das 2. bayerische Armeekorps abgegeben. — \*\*) Die 1. und 2. FeldsGeniesKompagnie nebst zwei PioniersCquipagen besanden sich deim 2. bayes rischen Armeekorps. — \*\*\*) Burde vom 16. November an wegen Krankheit verstreten durch Generallieutenant v. Treskow II.

## 33. Infanterie = Brigade. Generalmajor Bar. v. Kottwik.

- 1. Sanseatisches Infanterie-Regiment Rr. 75, Oberstlieutenant v. b. Often, 3 Bataillone.
- 2. Hanseatisches Infanterie-Regiment Ar. 76, Oberft v. Neumann, 3 Bataillone.

## 34. Infanterie=Brigade (Großherzoglich Medlenburgifche). Oberft v. Manteuffel.

Medlenburgisches Grenadier-Regiment Nr. 89, Oberst v. Kleist, 3 Bataillone, Medlenburgisches Füstlier-Regiment Nr. 90,\*) Oberst Dejanicz v. Gliszcynski, 3 Bataillone.

Medlenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 14, Major von Gaza, 1 Bataillon.

## 17. Ravallerie: Brigade. Generalmajor v. Rauch.

- 1. Medlenburgisches Dragoner-Regiment Rr. 17, \*\*) Oberft v. Kahlben, 4 Schwabronen.
- 2. Medlenburgisches Dragoner = Regiment Rr. 18, Oberstsieutenant v. Rathenow, 4 Schwadronen,
- 2. Brandenburgisches Ulanen = Regiment Nr. 11, Oberst August Graf zu Solms= Bilbensels, 4 Schwadronen.
- 3. (Medlenburgische) Fuß-Abtheilung (5. und 6. schwere, 5. und 6. seichte Batterie) und 1. und 3. reitende Batterie Schleswig-Holsteinschen Feld-Artisserie-Regisments Nr. 9, Major Kossel, 36 Geschütze,
- 1. FelbeBionier-Rompagnie mit leichtem FelbeBrüden-Train, Hauptmann Lilie, 1 Pionier-Rompagnie,

Sanitäts Detachement Nr. 2,

Bon der Kolonnen = Abtheilung Schleswig = Holfieinschen Feld-Artillerie = Regiments Nr. 9: Artillerie = Munitions = Kolonne Nr. 4 und 5, Jusanterie = Munitions = Kolonne Nr. 3 und 4,

Bom Schleswig-Holfteinschen Train-Bataillon Nr. 9: Pferde-Depot, Feldbäckereis Rolonne, Proviant-Rolonne Nr. 1, 4, 5, Feldlazareth Nr. 7 bis 9.

Summe der 17. Anfanterie-Division:

13 Bataillone, 12 Schwadronen, 36 Geschüße, 1 Pionier-Rompagnie.

Schwartenen, 36 Geliginke, 1 Promet-nompagn

## 22. Infanterie=Division.

Kommandeur: Generalmajor v. Wittich. Generalstabsofsizier: Major v. Holleben.

Abjutanten: 1. Nittmeister Graf v. Schlippenbach, vom Rheinischen Dragoners Regiment Rr. 5; 2. Premierlieutenant v. Kleift, vom 3. Hessischen InspanteriesRegiment Rr. 83.

<sup>\*)</sup> Das 2. Bataisson befand sich vom 18. November bis 8. Dezember auf dem Marsche von Toul zur Division. — \*\*) Traf am 27. November bei der Brigade ein, nachdem es aus dem Verbande der Truppen des Generalgouvernements Reims ausgeschieden war.

#### Im Stabsquartier anwesend:

General der Infanterie Georg Herzog zu Sachsen-Meiningen-Hilburghausen, Hoheit. Flügeladjutanten: Oberst Frhr. v. Egloffftein, Major v. Engel.

## 43. Infanterie : Brigade. Oberft v. Ronkfi.

2. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 32, Oberst v. Förster,\*) 3 Batailsone, 6. " " " " " " " Bededorff, \*\*) 3 Batailsone.

## 44. Infanterie=Brigade. Generalmajor v. Schfopp. \*\*\*)

- 3. Heffisches Infanterie = Regiment Nr. 83, Oberft Marichall v. Bieberftein, +) 3 Bataillone,
- 5. Thüringisches Infanterie: Regiment Nr. 94 (Grobherzog von Sachsen), mit Führung beaustragt Oberstlieutenant v. Pallmenstein, +†), 3 Bataillone.
- 1. Heffisches Susaren : Regiment Rr. 13, Oberstlieutenant v. Seudud, 4 Schwabronen.
- 2. Fuß-Abtheilung (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), 5. und 6. leichte Batterie Hessischen Feld : Artillerie : Regiments Ar. 11, Major v. Ussar, 36 Geschütze.
- 1. Feldpionier: Kompagnie mit leichtem Feld-Brückentrain, hauptmann v. Holly und Poniengies, 1 Pionier: Kompagnie,
- 3. Feldpionier=Rompagnie, Premierlieutenant v. Heemstert, 1 Pionier=Rompagnie. Sanitats-Detachement Nr. 2,
- Bon der Kolonnen = Abtheilung Hessischen Feld = Artillerie = Regiments Nr. 11: Artillerie=Munitions=Kolonne Nr. 2, 3, 5, Infanterie=Munitions=Kolonne Nr. 1 und 3,
- Bom Sessischen Train-Bataillon Nr. 11: Proviant-Kolonne Nr. 2 und 4, Feldlazareth Nr. 5 und 9.

Summe ber 22. Infanterie Divifion:

12 Bataillone, 4 Schwadronen, 36 Geschütze, 2 Pionier-Rompagnien.

#### 2. Ravallerie = Division.

Kommandeur: Generallieutenant Graf zu Stolberg-Bernigerode.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Rähler.

Abjutanten: 1. Rittmeister Graf v. Ballestrem, vom Leib : Kürassier : Regiment (Schlesisches) Nr. 1; 2. Premierlieutenant v. Holwebe, vom 2. Schlesischen Husaren:Regiment Nr. 6.

<sup>\*)</sup> Führte die 41. Infanterie: Brigade und wurde vertreten durch Oberste lieutenant v. Zacha. — \*\*) Wurde wegen Verwundung vertreten durch Major v. Conring. — \*\*\*) Hührte die 21. Infanterie-Division und wurde vertreten durch Oberst Warschall v. Bieberstein. — †) Burde vertreten durch Major v. Schore lemnter. — ††) Burde bis zu seinem Eintressen durch den ältesten Stabsoffizier vertreten.

### 3. Ravallerie = Brigade. Generalmajor v. Colomb.

LeibeRürassier-Regiment (Schlefisches) Rr. 1, Oberst v. Oppen, 4 Schwadronen, Schlesisches Manen-Regiment Nr. 2, Oberstlieutenant Robe, 4 Schwadronen.

## 4. Kavallerie : Brigade. Generalmajor Frhr. v. Barnekow.

1. Leib-Hufaren-Regiment Nr. 1, Oberft v. Hanftein, 4 Schwadronen, Pommersches Hufaren-Regiment (Blüchersche Hufaren) Nr. 5, Oberftlieutenant Frhr. v. Salmuth, 4 Schwadronen.

## 5. Kavallerie=Brigade. Generalmajor v. Baumbach.

- 1. Schlesisches Husaren=Regiment Nr. 4, Major v. Krieger, 4 Schwadronen.
- 2. " " " Nr. 6, Oberstlieutenant v. Graevenit, 4 Schwa-
- 1. reitende Batterie 2. Armeeforps, Sauptmann v. Efensteen, 6 Geschütze,
- 3. " " 6. " Hauptmann Welt, 6 Geschütze.
- 1 Proviant-Kolonne und 1 Felblazareth vom 6. Armeekorps.
  Summe der 2. Kavallerie-Division:
  24 Schwadronen, 12 Geschüte.

#### 4. Ravallerie : Division.

Rommandeur: General ber Kavallerie Albrecht Pring von Preugen (Bater), Königliche Hoheit.

Bersönliche Abjutanten: 1. Major v. Grodzki, vom Brandenburgischen Husarens Regiment (Zietensche Husaren) Nr. 3; 2. Major Hagen, vom Litthauischen DragonersRegiment Nr. 1 (Prinz Albrecht von Preußen).

Generalstabsoffizier: Major v. Bersen.

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Treskow, vom Königs-Husaren-Regiment (1. Rheisnischen) Nr. 7; 2. Premierlieutenant v. Bachmanr, vom 2. Hessiment Nr. 14

## 3m Stabsquartier anwesend:

Sekondlieutenant Bernhard Erbprinz zu Sachsen-Meiningen-Hilbburghausen, Hoheit. Militärischer Begleiter besselchen: Hauptmann Frhr. v. Schleinig, vom 2. Gardes Regiment zu Fuß.

## 8. Kavallerie=Brigade. Generalmajor v. Hontheim.

Bestpreußisches Kürassier-Regiment Nr. 5, Oberstlieutenant v. Arentschildt, 4 Schwadronen,

Posensches Manen-Regiment Ar. 10, Oberst Frhr. v. Barnetow, 4 Schwadronen.

9. Ravallerie=Brigade. Generalmajor v. Bernhardi.

Westpreußisches Manen-Regiment Nr. 1,\*) Oberst v. Neckow, 4 Schwabronen, Thüringisches Manen-Regiment Nr. 6, Major v. Knobloch, 4 Schwabronen.

10. Kavallerie: Brigade. Generalmajor v. Krofigk.

Rheinisches Dragoner-Regiment Nr. 5, Oberft Bright, 4 Schwadronen,

- 2. Leibhufaren-Regiment Rr. 2, Dberft v. Schauroth, 4 Schwadronen.
- 1. reitende Batterie 5. Armeeforps, Sauptmann v. Mantenifel gen. Zoegen, 6 Geschütze,
- 2. reitende Batterie 11. Urmeekorps, Major Frhr. v. Schlotheim, 6 Geschütze,
- 1 Proviant=Rolonne vom 5. Armeekorps,
- 1 Sektion eines Sanitäts-Detachements vom 11. Armeeforps.

Summe der 4. Ravallerie-Division:

24 Edwadronen, 12 Geschütze.

5. Kavallerie Divijion.

Rommandeur: Generallieutenant v. Rheinbaben.

Generalftabsoffizier: Rittmeister v. Heister, vom Magbeburgischen Gusaren-Regiment Nr. 10.

Abjutanten: 1. Rittmeister v. bem Knesebeck, vom Thüringischen Husaren-Argiment Rr. 12; 2. Premiersieutenant v. Zansen: gen. v. d. Often, vom 1. Hannoverschen Ulanen-Regiment Nr. 13.

11. Ravallerie=Brigade. Generalmajor v. Barby.

Beftfälisches Ruraffier-Regiment Nr. 4, Oberft v. Arnim, 4 Schwabronen,

- 1. Hannoversches Manen = Regiment Nr. 13, in Bertretung: Major v. Nosenberg, 4 Schwabronen,
- Olbenburgisches Dragoner-Regiment Rr. 19, Oberstlieutenant v. Trotha, 4 Schmabronen.

12. Ravallerie : Brigade. Generalmajor v. Bredow.

Magbeburgisches Kürassier-Regiment Nr. 7,\*\*) Oberstlieutenant v. Larisch, 3 Schwasbronen.

Altmärkisches Ulanen-Regiment Nr. 16,\*\*) Major v. d. Dollen, 3 Schwadronen, Schleswig-Holsteinsches Dragoner-Regiment Nr. 13, \*\*\*) Oberst v. Brauchitsch, 4 Schwadronen.

13. Ravallerie : Brigade. Generalmajor v. Redern.

Magdeburgifches Sufaren-Regiment Rr. 10, Oberft v. Beije, 4 Schwadronen,

2. Bestfälisches Susaren-Regument Rr. 11, Oberstlieutenant Grhr. v. Eller-Cbergiein, 4 Schwadronen,

<sup>\*)</sup> Die 1. und 3. Schwadron waren nach Sedan bezw. Bersailles abkommandirt \*\*) Hatte seit dem 17. August ansangs nur 2, später 3 Schwadronen formirt. — \*\*\*) Gine Schwadron — die 4. — besand sich bei der Garbe-Landwehr-Division.

Braunschweigisches Husaren-Regiment Nr. 17, Königlich Preußischer Oberstieutenant v. Rauch, 4 Schwadronen.

1. reitende Batterie 4. Armeekorps, Sauptmann Bobe, 6 Gefchute,

2. : : 10. : : Schirmer, 6 Geschütze.

1 Broviant-Rolonne vom 4. Armeekorps,

1 Feldlazareth vom 10. Armeekorps.

Summe ber 5. Ravallerie-Division: 34 Schwadronen, 12 Geschütze.

6. Ravallerie Division.

Kommandeur: Generallieutenant Wilhelm Herzog zu Medlenburg-Schwerin, Hobeit.\*)

Generalftabsoffizier: Major v. Schönfels. \*\*)

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Treskow, vom Schleswig-Holfteinschen Ulanen-Negiment Rr. 15; 2. Rittmeister v. Usedom, vom 1. Leibhusaren-Regiment Rr. 1.

### 14. Kavallerie=Brigade. Generalmajor v. Schmidt.\*\*\*)

Brandenburgisches Küraffier-Regiment (Kaiser Rikolaus I. von Rußland) Nr. 6, Oberstlieutenant Graf zu Lynar, †) 4 Schwadronen,

1. Brandenburgisches Manen-Regiment (Kaiser von Aufland) Ar. 3, Oberst Graf v. d. Groeben,++) 4 Schwadronen,

Schleswig : Holfteinsches Manen : Regiment Rr. 15, Oberft v. Alvensleben, +++) 4 Schwadronen.

15. Ravallerie=Brigade. Generalmajor v. Rauch.\*†)

Brandenburgisches Husaren : Regiment (Zietensche Husaren) Nr. 3, in Vertretung: Major v. Haenlein, 4 Schwadronen,

Schleswig-holsteinsches Husaren-Regiment Nr. 16, Major Frhr. v. Heinte, 4 Schwa-

2. reitende Batterie 3. Armeeforps, Hauptmann Wittstock, 6 Geschütze.

1 Proviant-Rolonne und 1 Feldlazareth vom 3. Armeekorps.

Summe ber 6. Kavallerie-Divifion: 20 Schwabronen, 6 Geschütze.

Gesammtstärke ber Deutschen:

125 Bataillone, 186 Schwadronen, 496 Geschütze, 15 Pionier=Kompagnien.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Arankheit vertreten durch Generalmajor v. Schmidt. —

\*\*) Burde wegen Berwundung vertreten durch Hauptmann v. Merckel. —

\*\*\*) Burde vertreten durch Oberstlieutenant Graf zu Lynar. — †) Desgl. durch
Major v. Hößberg. — ††) Burde vertreten durch Major v. Möllendorss. —

†††) Burde wegen Berwundung vertreten durch Major v. Wöllendorss. —

\*†) Desgl. durch Oberst Graf v. d. Groeben.









## PARIS ©

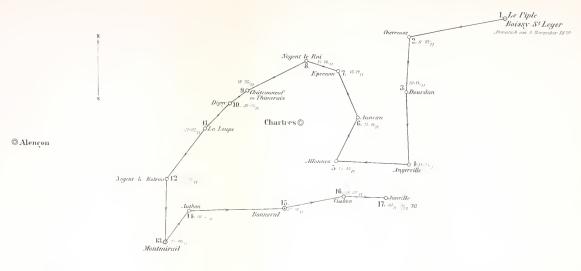

Le Mans

0rleans ◎

Operationsskizze

⊙l'endome

Marsche des Hauptquartiers der Armee-Abtheilung

im November 1870.

Mafsstab 1:800000

Blois0

Portion 10 to a grationeter



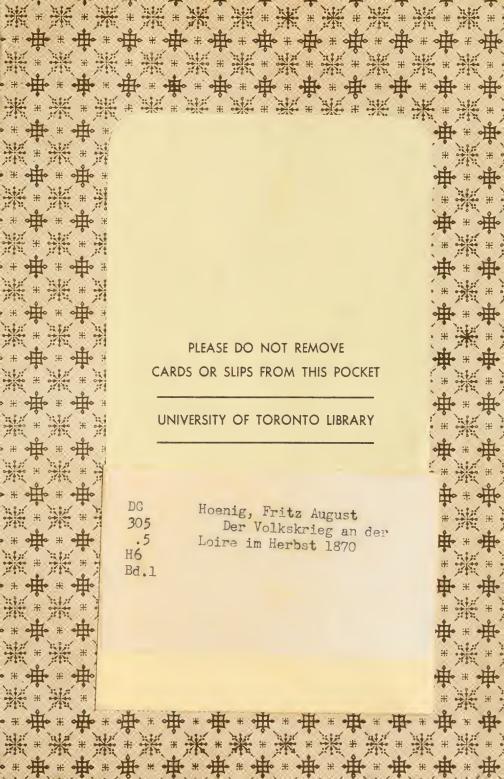

